# Volume 19

# UNIVERSITY OF ILLINOIS

Class

Book

Volume

834744

Irese

My10-20M



# Novellen

v v n

Ludwig Tied.

Dritter Banb.

Glud giebt Berftant. Der funfzehnte November. Tob bes Dichters.

Berlin, Drud und Berlag von G. Reimer. 1845.

#### Lubwig Tied's

# Shriften.

Reunzehnter Banb.

Novellen.

Berlin, Oruck und Berlag von G. Reimer. 1845.

## 834744 BS81I TIB28 ... C1.V

ALL THE TOP S

which is a few tracking property designations and the second of the seco

West Resident Million of the second second second second 

Not reference the control bury processing

and the second second 

The state of the s All Provider to the contract of the second 

the same sales and

The second of the second of the and the control over the control of A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T 

### Glück giebt Berstanb.

Fine Movelle.

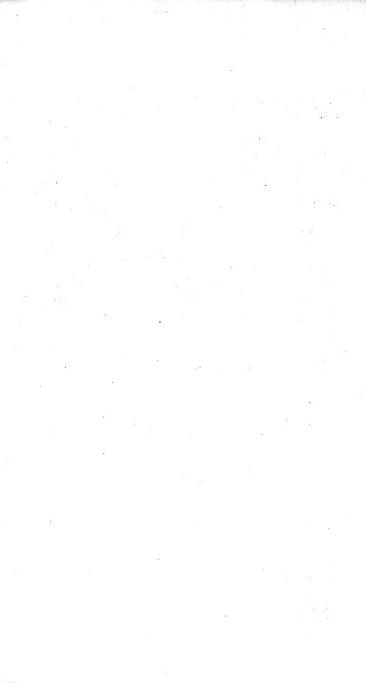

Es schien, als wenn sich ber Man eigen bazu geschmuckt hätte, ben jungen Simon im väterlichen Hause recht freundlich zu bewillsommen, benn alle Blumen und Bluthen waren ausgebrochen, so baß ber ganze frischbelaubte Garten wie in einem einzigen buftenden Strauß aufgequollen bastand. Der junge Mann, der Sohn des Landpredigers, sprang auch mit erneuten Sinnen über Feld und Wiese, sagerte sich in der gestochtenen Laube, hörte den summenden Bienen unter der großen Linde vor dem väterlichen Hause mit Andacht zu, und genoß, nach einer Abwesenheit von zwei Jahren, die Reize des Landlebens um so frischer, da er ihrer so lange in einem kleinen Städtchen, unter drückenden und langweiligen Geschäften hatte entbehren müssen.

Die Mutter freute sich an der Trunkenheit ihres Sohnes, aber der ernstere Bater hatte erwartet, daß der Sohn
mehr mit der Miene des Geschäftmannes die Scene seiner Kindheit besuchen würde. Er bedachte nicht, daß er um so viele Jahre älter, der Umgebung mehr gewohnt sei und deshalb die Freude des Sohnes nicht theilen könne, dem er ein stolzeres und kälteres Wesen wünschte, um den Leuten mehr zu imponiren, die vor seinem jugendlichen frohen Gesichte keine große Achtung, viel weniger Scheu empfin-

ben wollten. Er, ale ein ftolger und eitler Mann, hatte gehofft, daß in biefem Sohne ber Glang feiner Familie fich neu beleben follte, und aus biefem Grunde hatte er ibn auch bewogen, bie Rechte zu ftubiren, obgleich Simon in feiner Rindheit und Jugend mehr Sang gur Ginfamteit zeigte und feiner Reigung nach, lieber fo, wie fein Bater, als Brediger in biefem ftillen, friedlichen Dorfchen feine Tage hingebracht hatte. 3mmer ichwebte bem Alten bas ehrmurbige Bilonif feines eignen Grofvaters vor Augen, ber ale berühmter Criminalrath in ber Refibeng auf einem großen Fuße gelebt batte, ob er gleich ber Gobn eines Landpredigers gewesen mar. Der Sohn biefes angefehenen Rechtsgelehrten mar mit wenigeren Salenten ausge= ftattet, ober minber vom Glud begunftigt gewesen, und beshalb hatte er feinen Spröfling, ben Bater Simons, ber Theologie gewidmet. Durch feinen Ginfluß, indem er eine, zwar untergeordnete, Rathoftelle befleibete, hatte er ibm biefe einträgliche Bfarre auf bem Dorfe, in einer fconen Gegend verschafft, und Baring (fo bieg ber Ba= ter) hatte gludlich fein fonnen, wenn ihn nicht beftanbig bas Gefühl gemartert hatte, er fei zu boberen Dingen berufen, und habe aus Nachgiebigfeit gegen ben Bater feine mabre Bestimmung verfehlt. Darum eben follte Simon, fein altefter Sohn, alle jene Anfpruche geltend machen und ben Blat in ber Gefellschaft einnehmen, von welchem eine gu große Mengftlichkeit feines Baters ihn für immer entfernt batte.

Simon felbst war ehrgeizig genug, aber auf anbre Beise. Er war bedachtsam, und sein Bater begriff nur seine Zaghaftigkeit beshalb nicht, weil ber Sohn Talente, Kraft und Männlichkeit baran geben sollte, um fich zu erheben, inbessen er, aus sichrer Einsamkeit, sich als Zu-

schauer am Slude bes Erzeugten ergößen wollte. Die Mutter zitterte im Gegentheil für ben Geliebten und fonnte die Grausamkeit des Baters, wie sie dessen Aufsmunterungen nannte, so wie die Ergebenheit des Sohnes nicht begreifen, ber in wenigen Tagen der Entscheidung seines Schicksals in der Restonz entgegen geben sollte.

Jest fuchte fie ibn im Garten, um recht berglich und liebevoll mit ibm gu fprechen, aber er war in feiner Begeisterung ichon wieber fort, und weber in ber Laube noch im Baumgange ju finben. Sie ging in bas baus gurud, und ale fie vor ber Thure ber Rinberftube mar, mußte fie bor Bermunberung fille ftehn, benn aus bem Bimmer, in welchem ihre beiden Rnaben und eine fleine Tochter fich mit Spielen und Lernen ruhig beschäftigen follten, borte fie laute Fluche und ein wilbes Gelarme. himmelfreugbonnerwetter! fchrie fo eben wieder Jemand mit einer tiefen Stimme, indem er bagu mit ber Fauft auf ben Tifch folug: ich will euch Mores lehren, Satans= rangen! Element und Mohrenveftileng! bas muß anbers merben, ober bligblaue Granaten = Bomben = Carthaunen-Regimente = Cofacen = Unteroffiziere follen bas Oberfte gu unterft febren! Bang im Erftaunen verloren, mer ber wuthende Unbefannte fein fonne, ber in ber Rinderftube fo unvernünftig tobe, öffnete bie Mutter bie Thur, und, ftarr vor Bermunderung, fab fie Niemand, ale ihren alteften Sohn, ben blonben, ichmächtigen Simon, ber mit hochrothem Geficht in ber Ditte bes Bimmere fanb, in= beffen bie beiden Anaben fich bleich und geangftigt in bie außerften Eden gurud gezogen hatten und auf ihre Buder ftumm niederfaben; bie fleine Sophie aber mar binter ben Dfen gefrochen und weinte bitterlich.

So wie die Mutter eintrat, verwandelte fich die Scene,

vie Kinder kamen hervor und umringten sie schmeichelnd und liebkosend, indessen Simon sich beschämt zum Fenster wendete und den übrigen, um seine Berlegenheit zu verbergen, den Rücken zukehrte. Was giebt es denn? fragte die Mutter. Der Bruder will uns erziehen, fagte Ernst, der ältere Knabe, und meint, es müsse mit Strenge gesschehn, weil sonst nichts aus uns werde. Ja, sagte Sophie noch weinend, Simchen hat sich auch schon die Hand blutig gemacht, so bose ist er auf uns und den Tisch da gewesen.

Die Mutter beruhigte die Kinder und führte dann ihren Aeltesten, dessen beschämtes Gesicht im dunkelsten Burpur glühte, in den Sarten. Ich kenne Dich nicht wieder, fagte sie hier, indem sie ihn scharf betrachtete, Du bist sonst die Sanstmuth selbst, Dein Bater schilt auf Deine Weichheit, die er gern stärken möchte, und nun sinde ich Dich hier tobend und fluchend und die Kinsber ängstigend, die sich doch nicht einmal gegen Dich vergangen zu haben scheinen. Was hattet Ihr denn mit einander?

Liebe Mutter, erwiederte stotternd ber Jüngling, ich bin so verlegen, daß ich nicht weiß, was ich antworten soll. Eben, weil ich wohl fühle, wie Recht mein männ-licher Bater hat, daß ich zu weichlich und furchtsam bin, und weil ich jetzt in wenigen Tagen einer so schweren und ängstigenden Bestimmung entgegen gehe, übe ich mich schon seit einem Jahre, rauh, auffahrend und wild zu sein, damit ich mir das zarte, jüngserliche Wesen etwas abgewöhne, das allen Menschen, wie vielmehr meinen Borgesetzen, nur geringe erscheint, und wodurch alle, selbst der Unbedeutenoste, ein so großes Uebergewicht über mich

erlangen. Ich gittere vor Jebem, und fein Einziger läßt fich von mir imponiren.

Liebes Kind, antwortete die Mutter, bas fcheint mir ein fonderbares Mittel, Dich abzuhärten und Dir ein mannliches Ansehen zu geben. Barbe es der Bater wohl billigen? Ein solches gottloses Fluchen in einem ftillen Briefterhause, und noch dazu vor Kindern?

Sie haben Recht, erwiederte ber Sohn, der Bater würde zornig darüber werden, und darum habe ich auch mit Micheln oben die Uebung nicht anstellen wollen, well dort die Stube des Baters zu nahe ist, und Michel selbst, der mich noch als Kind gepstegt und gehütet hat, sich wohl nicht darein sinden würde. Aber es muß sein, daß ich mir manchmal eine solche Stärfung gebe, denn ohne das würde ich ganz verzagen. In dem Städtchen bort war mein Auswärter darauf abgerichtet.

Und ließ fich benn ber Mensch Dein Fluchen und Schimpfen gefallen? fragte bie Mutter.

Er bekam etwas mehr Lohn, war die Antwort des jungen Affessors, und ich galt auch deshalb in der Nach-barschaft für einen recht bosen Herrn. Nur einmal vergaß der Dummkopf unsere Abrede, und glaubte, es sel mein Ernst. Ich schinupste vielleicht etwas zu viel und enupsindlich, benn der Bürgermeister war zugegen und ich wollte mir vor diesem ein Ansehn geben, weil ich gehört hatte, daß der alte Mann mir nicht viel Charafter zutraue. Der einfältige Bediente aber nahm die Sache übel und schalt ärger als ich, so daß ich in meinem Leben noch nicht so beschämt vor Jemand gestanden habe. Er entschuldigte sich nachher damit, daß ich zu anzüglich geworden sei, und so ganz empfindliche Reden unmöglich durch die kleine Bergütigung quitt gemacht werden könnten. Ich

mußte nur froh fein, daß er fich nicht an mir vergriffen hatte, benn es war freilich das erftemal, daß ich ihm zugleich eine Ohrfeige gab.

Die Mutter konnte biefe Erzählung und bas mun= berliche Beginnen bes Sohnes nicht begreifen. Als fie in ihrem Unglauben beharrte und biefe Art von fpartanis fcher Uebung und Dighandlung ber Beloten eben fo unnut als unmoralisch finden wollte, ereiferte fich Simon und fagte mit vieler Empfindlichkeit: Liebe Mutter, Sie verberben und gerftoren mir ba völlig meine allerlette Soffnung. Bebenten Sie boch nur meine Lage. Sier in ber Ginfamfeit aufgemachfen, nachher einer Schule in ber fleinen Stadt anvertraut, wo ich nirgend Welt und Denfchen fab und fennen lernte, und meine naturliche Furcht= famfeit nur genahrt murbe. - mas half mir ba bie Universität, wo mich mein fcuchternes Befen von Stubenten und allen lauten Gefellichaften wieder entfernte? Run fomme ich gurud und foll einen Dann, einen Belehrten worftellen: - ich lebe wieder bei Ihnen, und fomme bann in bas fleine Reft als Affeffor binuber. Da verfige ich wieder zwei Jahre und febe meder Welt, noch Sitten und Manieren, und furchte mich vor bem Rubbirten, wenn er feine Beerbe austreibt. Dun giebt man mir hoffnung, Rath zu werben, ich foll mich examiniren laffen, ich foll in die große, machtige Refibeng binein; und fo wie mir mein Schulfamerab, ber gute Schwebus, fchreibt, ift ber Minifter, bem ich mich vorftellen muß, ein erzgrimmiger Mann, ber icon einen Sag auf mich geworfen hat, und mich beim Examen, bei welchem er auch felbft zugegen ift, will burchfallen laffen. Und marum ift ber ichredliche Mann min entgegen? Er bat ba einen andern Affeffor, einen wilben, großartigen, genialischen Menschen, der dabei gelehrt ift, die Welt kennt, lange Privatsekretär des Ministers war und mit allen Sunden gehetzt wurde; diesem Goliath, diesem furchtbaren Feind und Riesen, einem Herrn Wohlgast, diesem hat der Rinister, von dem es einzig und allein abhängt, meine Stelle schon seit Jahren versprochen. Und da soll ich nicht zaghaft sein? Soll ich nicht zu den verzweiseltsten Mitteln greisen? An einem Strauch hält sich der Schissbrüchige, auch wenn ihn dieser nicht retten kann. — Ja, Mutter, ich din außer mir! — Mit einem Thränenguß beschloß der weiche und ausgebrachte Sohn seine Rede.

Die Mutter troftete, fo viel fie vermochte, fie erinnerte ihn baran, bag fein Schulfreund Schwebus nicht eben zu ben mahrhafteften gebore, bag biefer, fo oft er bei ihnen auf bem Lande gewesen, fich eine besondere Freude baraus gemacht, ben arglofen und furchtfamen Simon zu meden und zu angftigen, bag alfo bie Umftante vielleicht viel gunftiger fich geftalteten, als man ibm beibringen wolle, und bag eine ruhige Refignation, im Fall es miglinge, fo wie ein fefter Duth, bem enticheibenben Augenblick entgegen zu fchreiten, viel anftändiger und mannlicher, ein Bertraun auf ben himmel und beffen Bugungen aber viel nothwendiger fei, als in einer faft findischen Angft bas Unbaffenbfte zu ergreifen, woburch nur Mergerniß gegeben werbe. Auf ben folimmften Fall, fchloß die belehrende Mutter, fehrft Du in Deine vorige Stelle gurud, und erwarteft rubig vom Schicffal und einer gunftigen Stunde eine beffere Berforgung.

Und mein Bater? rief Simon unwillig aus: wird ber Mann, ber eigentlich zum Monarchen von Trapezunt ober Beffarabien geboren ift, sich auch fo bemuthig zufrieben geben, felbft wenn ich es wollte? Dem ift ja bie Rathftelle in ber Refibeng noch zu wenig und ich mußte minbestens birigirenber Minister felbft werben, wenn ich ibn aufrieben ftellen wollte! Rein. Mutter, ba mußte ich Jahre lang die Ermahnungen feines gornigen Chrgeiges anboren und vor Schaam und Berdruß fterben. Und boch hat er gut reben, ba er es ja felbit nimmermehr gum Superintenbenten bringen fann. Rein Menfch barf ibm nur et= mas fagen, fonft murbe ich ibm bergleichen antworten. Und nach meinem Refte bruben gurud? Es geht ein für 3ch habe von allen Menfchen Abichieb geallemal nicht. nommen, allen Rathen aus Gitelfeit gefagt, ich batte Die Stelle ichon, mich beim Ginfteigen in ben Wagen mit bem Burgermeifter tuchtig geganft, ibn aus bem Bagen beraus, ba ich bas lette Bort batte, berb gefchimpft, bag ich lieber nach ber Turfei, ale borthin mochte. Auch ift meine Stelle gewiß ichon befest.

Dag Du mit so weniger Einsicht handelft, sagte bie Mutter, muß ich immer schmerzlicher fühlen. Aber warsum haft Du Dich benn mit dem alten, reichen Mann so überworfen?

Ein Wort gab bas andre, erwiederte Simon. Ich war viel in dem Hause gewesen und man hatte mich gut aufgenommen. Die Tochter hatte immer viel mit mir zu schaffen. Sie ist recht hübsch und auch nicht ohne Berstand. Der Alte, das merkte ich bald, wollte ein Paar aus uns machen, und die Stadt, wie die kleinen Nester einmal sind, nahm es auch schon so an. Ich wollte das Haus mehr vermeiden, ich ging weniger mit der Kamilie spazieren, aber ich konnte unmöglich ganz abbrechen. Wie es nun zur Abreise kam, wollte der alte thörichte Mann, ich sollte mich entschließen, ich sollte mich erst verloben

und bergleichen mehr, und als ich bas burchaus nicht wollte, nannte er mich undankbar und schiecht, und machte Anstalten, mir seinen Fluch zu geben. Da verlor ich benn auch die Gedult, und so gab es benn zu guterletzt, ba ich so vollkommen im Rechte war, Schimpfen gegen Schimpfen, Fluchen gegen Fluchen.

Ach, liebstes Kind, fing bie Mutter wieber an, ba bift Du ja Deinem Glude recht muthwillig aus bem Wege gegangen. Was hielt Dich benn ab, Dich mit einem hubsschen, reichen Mädchen, und bazu aus einer guten Familie, zu verbinden?

Hier wandte fich ber Sohn unwillig ab. Bon Neuem überflog eine Gluth sein zartblühenves Gesicht. Er sah dann die Mutter mit einem scharfen, fast zurnenden Blicke an. Wie? rief er aus: so denken Sie, die Sie Alles wissen und mich ganz kennen? Und meine erfte Liebe?

Aufrichtig, das habe ich nur fur eine Rinderei ge-

Rinderei? rief Simon, wie im Entfegen aus; die erfte, einzige Liebe!

Du weißt ja boch, fuhr die Mutter fort, fie ift nicht Deines Standes, fle ift ein Fraulein, arm und ohne Schut und Familie, einige Jahre alter als Du —

Sie ift, rief ber erhitte Jüngling, Sibonie — Sibonie ift fie, und in dem einzigen Laut ist Alles gefagt und Alles widerlegt. Wie fann eine zärtliche Mutter gegen ihren unglücklichen Sohn so grausame Worte aussprechen!

Das Gefpräch hatte fich vielleicht noch mehr erhitt,

wenn ihnen nicht ber ernfte Bater in biefem Augenblide entgegen gekommen mare, bei beffen Anblid fie es Beibe fallen ließen.

Nein! rief ber Bater, als er sich mit bem Sohne allein auf seinem Zimmer befand, niemals, unter keiner Bedingung barfft Du Deinen hohen Beruf aufgeben, auch wenn Dir Millionen zu Gebote ftanben. Bis zum letten Athemzuge muß ber Mensch wirken und arbeisten; Dein Beruf ift Deine Ruhe, die Mühe Deine Ersquickung.

Ich meinte nur, antwortete bescheiben ber Sohn, baß im Alter, wenn ich vielleicht viele Jahre schon Brafibent ober Kanzler gewesen, ich mich bann etwa mit Frau und Kindern als Greis auf eines meiner Güter zurud ziehen könnte

Riemals! eiserte ber Bater: Luftschlösser! mein Sohn! Laß Deine Güter alsbann von Deinen Berwaltern regieren: an Dich selbst hat der Staat viel höhere Forderungen. Deine Kinder selbst mussen ja alsdann auch schon im Tienste sein und zum Besten des Landes arbeiten.

Ich meinte nur bie Tochter, warf Simon befchei= ben ein.

Sind verheirathet, antwortete ber alte Bäring; und wenn auch noch nicht, so können sie in ber Stadt auf jeden Fall viel besser als auf dem Lande erzogen werden. Und, mit einem Wort, Du sollst, wenn Du mein Sohn bist, in Deinem Beruse leben und sterben. Ja, mein theuerer Simon, wenn ich noch das Glück erlebte, Dich, als einen hohen Richter in Israel, zu sehen, mit strenger

Miene basigend, geehtt und gefürchtet, vor Dir, vor Deinem Richterstuhl ein Großer, irgend ein Mächtiger, der Dir Rede und Antwort geben müßte, dem Du gelassen und strengen Tones eindringliche Worte fagtest, auf die er nicht zu antworten vermöchte — o, mein Geliebter, wenn dann unser Landesherr Dich lobte und priese, Bich belohnte und hochschätzte, und ich etwa durch Deinen Sinsstuß die wichtige Stelle des Superintendenten und Hofpredigers erhielte, — sieh, geehrter Freund und Sohn, diese Wonne wurde den ganzen Inhalt meines Lebens ausstüllen und verklären.

Es fann ja, antwortete Simon, auf biefem Wege alsbann gefchehn.

Narr! fuhr ber Bater auf; sitt er nicht schon ba, als wenn ich sein bemuthiger Client ware! Das sind ja alles nur Träume und Hirngespinnste, benn Du bist gar nicht ber Mann barnach, diese schönen Hoffnungen wirk-lich zu machen. Du bist zu schwach und bemuthig, zu blond, was immer unmännlich ist, allzu schmächtig, woburch alle Haltung verloren geht; wirst um jede Kleinigkeit roth, wodurch Dich jeder Thor erschrecken kann, und haft eine seine, klare Stimme, vor der auch der zag-hafteste Verbrecker niemals erzittern wird.

Simon, in seine natürliche Berlegenheit ploglich zurud geworfen, huftete, und vermied ben ernften Blid bes Baters, indem er fich am Fenfter ein Geschäft machte. Es tommt ein Bote, rief er, von Ihrem Collegen, bem Baftor Brüggemann, brüben in Neuborf.

Die Frau trat gleich barauf herein, indem sie melbete, ber Prediger vom nächsten Orte habe sich als Gast zu Mittag und auf ein Nachtlager anfagen laffen, weil er morgen auf einigen andern Dörfern Geschäfte habe.

Birflich? rief ber alte Baring halb ergrimmt; ich glaube, ber bodmuthige Mann fpielt icon ben Superintenbenten. Frau, ich fage Dir, fommt er beut und fagt mir mit bem bemuthigen Geficht und bem ichleichenben Lacheln, bag er die Stelle boch endlich befommen bat, fo rührt mich ber Schlag. 3ch überlebe es nicht, unter biefem aufgeblafenen, unwiffenden Menfchen ju ftehn. Aber er läßt immer wieder brucken und bedicirt, bald aufgeflarte Bredigten, balb Erziehungsichriften, bald Lieber und politische Unfichten, und mas Buchbandler und vornehme Berren eben begehren, und feine Bruder; Die ungludlichen Freimaurer, werden es endlich fcon burchfegen, bag er mir über bas Saupt machft, und mich als mein Borgefetter auf die freundlichfte Beife fchifaniren und argern fann. 3ch gittre jedesmal, wenn er ben guß nur über Diefe Schwelle fest, benn ich febe immer icon Die fürchter= liche Rachricht auf ben breitgezogenen Lippen fcmeben.

Der Mann hat fein Gutes, erwiederte bescheiden bie Frau, man fann ihn boch nicht haffen.

Ich hasse Niemand, suhr ber Prediger fort, am wenigsten einen verdienstvollen Collegen: aber sein Sochmuth
ist mir, wie jedem Christen, zuwider, und ich tadle es mit
Recht, daß er nicht ruht und rastet, dis er diese Leidenschaft wird befriedigt haben. Kann er denn mit seiner
vortresslichen Pfarre nicht zufrieden sein? Ist sie nicht
eben so einträglich als die hiesige, vielleicht noch mehr?
— Aber wie haben sich die Zeiten geändert! Ja vormals! da hatten die christlichen Geistlichen noch die Demuth vor Augen. Ein solches musterhaftes Beispiel gab
uns mein Aeltervater. — Er suchte mit diesen Worten
nach einem alten Buche, welches Mutter und Sohn
nur alzu gut kannten, und gern die erneute Mittheilung

jener Auffage vermieben hatten. Da fie aber wußten, wie wenig ber Bater auf bergleichen ungeziemenbe Bunsche einging, so hielten sie fich rubig und gaben sich, fo viel sie nur irgend konnten, die Miene der neugierigen Aufmerksamkeit.

3hr wißt, fubr ber alte ernfthafte Dann fort, bag. fo weit meine Rachrichten reichen, alle meine Borfahren die geiftliche Burbe befleibet haben. Bon einem einzigen Schulmeifter will eine alte Legenbe fabeln, bie ich aber nicht annehme, obgleich ein tuchtiger Schulmeifter auch für einen halben Geiftlichen gerechnet werden fonnte. Mein Meltervater Sigismund mar Brediger auf einem fleinen Dorfchen, gehn Meilen von bier, und genoß fo fcmale Ginfünfte, bag man feine Stelle wohl zuweilen im Scherz eine Boniteng = Pfarre nannte. Er hatte einen einzigen Sohn, Albertus, ber, von guten Leuten und Stipendien unterftust, fich, ber Armuth ungeachtet, bem Studiren widmen fonnte, es aber vorzog, ba er die traurige Berfaffung bes Baters fich zu Bergen genommen hatte, ein Jurift zu werden, und fo zuerft die lange Ahnenreihe meiner priefterlichen Borfahren zu unterbrechen. hier ift bas Tagebuch meines Altvaters Sigismund, und ich will heute nur ein Beniges baraus vorlesen, weil 3hr einiges fchon fennt, indem ich nur ben alten Styl verbeffere, ber in unferen Tagen auch oft zu unbillig getabelt und verachtet wird.

<sup>— &</sup>quot;Im Jahr — ben zwanzigsten Mai. — heut ift mein Geburtstag. Weine alte Frau und Gehülfin feiert ihn mit mir, mehr in Worten und Gefinnungen, Gebeten und Bunschen, als daß wir, wie die Weltmensschen, an diesem Tage etwas mehr uns zu Gute thun, oder irgend eine Schau= und Prunkweise anstellen könn=

ten, an welcher sich unsere noch ärmeren Nachbaren nur ärgern burften. Unsere Ergöhlichkeit waren die Blumen unsers kleinen Gartens, das Summen der Bienen und das Geschrei des Bfingstvogels zusammt einem schönen Liede der Nachtigall, die unsere geringe Gegend allährlich besucht. Bon meinem lieben Sohne Albertus habe lange nichts vernommen. Gott beschüge ihn. Ein Reisender wollte uns neulich sagen, er läge krank. Meinen Brief wird er jest wohl haben."

"Den ein und zwanzigften Dai. - Go fcbrieb ich in meiner Unschulb geftern. Ronnte ich benn auch wiffen, mas mir ber herr an biefem, meinem brei und fechzig= ften Geburtstag bescheert batte? Gewiß mar mein Albertus, biefer mein herr Sohn, ber mir und unferm gangen Lande fo viel Chre bringt, immer von bober Gefinnung, aber bergleichen fonnte ich boch nicht von ihm erwarten. Indem wir bei unferm fleinen Dahl figen, und eben die bescheidenen Glaschen bes ichmachen Landweins anftogen, ich und die fromme Brigitta, mein altes Gemahl, fo ent= fteht ein Auflauf im Dorfe, Befdrei, Rennen, und frembes Tonen und Muficiren. 3ch erschrecke und vermuthe Feuer, will ben Theobald jum Rufter fenden, als bas Befdrei und ber Auflauf fich meiner fleinen Gutte tobend Da feh' ich Reiter, hinter benen eine blanke Rutiche mit Fenftern und Golo; vorauf vier blafenbe, muffgirende Boftillionereiter. Je naber fie fommen, je lauter und fröhlicher blafen die Danner, die alle in neuer Montur mit Treffen und Silber baher glangen und Blumenftrauße auf ihren borbirten Guten tragen. Duß ich nicht benten, ein regierenber Fürft prunte fo flingend ba-Aber wie wird mir, als ber glangenbe Bug fich ber? mich meinem Saufe berbewegt, ja endlich gar vor meinem

Gartenftatet ftille halt, indem ich in bem fuhlen Sausffur fteben bleibe, und alle vier Manner immer lauter in ihre getrummte Bofaunen ftogen, fo bag ihnen bie Baden bid und roth auflaufen, und ein Biderichall vom grunen bugel brüben und ber Amtewohnung fo feltsamlich antwortet, und breifaltig nachflingt, wie ich in hiefiger Gegenb noch niemals bergleichen vernommen babe. Und wer wer fleigt endlich aus bem großen beweglichen Glashaufe, angethan mit einem fammtnen Rleibe? - Dein eigner, leiblicher Sohn, ber ehrmurbige Albertus. Die Alte ift faft vor Freude geftorben, und mir haben die gewöhnlichen Sinne, mit benen ich bis bato fertig geworben, ebenfalls verfagt, und habe meine Faffung beinah auf unchriftliche Beife, auf einige Beit eingebugt. - Er ift nämlich, ber theure Gobn, ber Stolz meines Alters, bem burchlauchtigen Fürften felber befannt geworben, und biefer hat ibn, feinen Beinden und Reibern gum Eros, gum Criminalund Tribunalrath ernannt, mit großem Gehalt, und ba hat der Einzige mir und ber Mutter biefe unverhoffte. fonderbare Freude an meinem Geburtstage machen wollen. Auch will er mir einen Abjunftus halten, ber fur mich bas Amt verfieht, und außerdem jahrlich anfehnlich beifteuern, bag wir unfer Alter pflegen fonnen! - Dant fei bir, Berr, Schöpfer und Boblthater! - Der Amtmann felbft bat fich tief vor meinem herrn Sohn verbeugt. Die Jugend, wie es zu gehn pflegt, bat ibn fur ben Fürften gehalten. Dein Schulmeifter Lobetban bat ihm ein Carmen gedichtet und noch geftern Abend überreicht. - Go viel hat mein Gebet zum himmel und mein Segen an biefem Sohne gewirft. Erlebe er eben biefe Freude an feinen Rindern!" -

Es entstand eine Pause nach dem Lefen, mabrend XIX. Band.

welcher sich Baring die Augen trocknete. Dieser mein Großvater, Albertus, fagte er bann, konnte aber bennoch, weil er im Alter sich mit dem jungen Fürsten entzweit hatte, meinen trefflichen Bater zu keiner hohen Burde erheben, und ich, ohne Protektion und Verwandte, muß beshalb hier auf einsamem Dorfe verwildern. Du aber, mein Sohn, an den ich so viel gewendet habe, kannst den Glanz unsers Hauses wieder erneuern.

Damals, fagte Simon, war es auch noch leichter, fich auszuzeichnen und empor zu fteigen.

Schweig! rief ber Vater mit zornigem Blick. So bachte mein Großvater nicht! Du bift aber auch fein Alsbertus. — Er blätterte weiter im Manuscript und hätte wohl, zu Simons Leidwesen, noch mehr daraus vorgetragen, wenn nicht in diesem Augenblick ein kleiner Wagen unten gehalten und ber Pastor Brüggemann aus diesem gestiegen wäre.

Nach Tische saß die Familie beim Kaffee in der Gartenlaube, indem mit dem Gaste Gespräche mancherlei Art gewechselt wurden. Simon sah mit Verlangen seitwärts nach dem kleinen Hause und Garten hinüber, in welchem seine Jugendgeliebte wohnte, und wäre gern der rielen läftigen Reden entübrigt gewesen, bei welchen er obenein, seiner Jugend wegen, meist nur einen stummen Zuhörer abgeben mußte. Die beiden Geistlichen waren freundlich mit einander, so oft sich auch ein fleiner Streit über diesen oder jenen Gegenstand erhob, der sich um so leichter schlichtete, weil Brüggemann sich als den Weltmann, Einssichtsvolleren und an Geist leberwiegenden benahm, und daher sogleich nachgab, wenn der starrsinnige Bäring irs

gend einen Bunft zu nachbrudlich behauptete. Simons Mutter nahm Theil an ben Leiben ihres Cohnes und batte ibn gern von ber Gejellichaft frei gemacht, wenn fie nicht ben Born bes Dannes befürchtet batte, ber fich auch obne Rudhalt murbe gezeigt haben, wenn man eine von ihm getroffene Ordnung nicht geachtet hatte. Doch fie felber murbe jest anaftlich, ale ein gut gefleibeter Land= mann von ber Unbobe jenfeit bes Gartens bie Befellichaft mit Chrfurcht begrußte, indem der Baftor Baring nur nachläffig ben Gruß erwieberte, und feiner beforgten Frau einen brobenden Blid zuwarf. Der Frembe mar nämlich ber Schulze eines naben Dorfes und ber Mutter Simons vermandt, welche felber bie Tochter eines mobilhabenben Landmanns mar. Ihre Schönheit und freundliche Anmuth hatten ben Baftor Baring in feiner Jugend vermocht, biefe Migheirath, wenn auch mit Sorge und oft widerftrebendem Bergen zu ichließen.

Bäring konnte es nicht unterlassen, das Gespräch zu unterbrechen, indem er unwillig fagte: da kommt der Schulze von Ebersdorf schon wieder, und gewiß ift uns der Besuch zugedacht, denn ber lästige Mann meint, ich sehe ihn mit derselben Freude, mit welcher er mir unbesquem fällt.

hat er Geschäfte, oder ein Anliegen, fragte Brug= gemann?

Er ist uns weitläuftig verwandt, antwortete ber Wirth, von Seiten meiner Frau; so beträgt er sich benn auch als ein Mitglied ber Familie, und was bas schlimmste ift, es gilt ber Mann in seiner Gemeine für außerordentlich flug und geistreich, so baß er sich oft beitommen läßt, gewissermaßen ben Theologen zu spielen. Er hat

feine Luft am Disputiren, und ift fo rechthaberifc, wie ein Candidat nach feiner erften Bredigt.

Bei bergleichen Männern, bemerkte Brüggemann, wird es die Pflicht bes Geiftlichen und Borgesetten, sie auf alle Beise wieder in ben ihnen angemeffenen Kreis zurud zu führen, sollte es auch manchmal mit einer gewissen härte geschehn muffen. Wenn in Gewerben und Kunften Dilettanten eben nur Stumperei hervorbringen, so sind diese Pfuscher in Theologie und Religion geradezu gefährlich, besonders, wenn sie sich eine gewisse Mystit zu eigen gemacht haben, die natürlich immer sehr wohlfell zu erlangen steht.

Bei diesen Aeußerungen ward die Mutter noch ängstelicher und Simon fast noch mehr, der diesen Better liebte und eine Art von Ehrsurcht für ihn empfand. Sogleich trat auch der Schulze ein, reichte der Predigerin und Sie mon die Hand, die er herzlich schüttelte, und verbeugte sich dann gegen die Geistlichen, die seinen Gruß nur mit Kopsenicken erwiederten.

Der Schulze setzte sich auf die Bank der Laube, von den übrigen etwas entfernt, und seine Verwandte gesellte sich zu ihm, indem die Geistlichen wieder ein gelehrtes Gespräch anfingen. Man redete über die Art, in welcher der Gemeine gepredigt werden solle, und Brüggemann behauptete, es dürse zwar alles faßlich und leicht sein, was vorgetragen wurde, musse aber doch mit Fleiß und Nachdenken ausgearbeitet und vorher genau memorirt werden, weil der Lehrer sich nur alsdann Nugen und einen sichern Erfolg versprechen könne. Bäring gab ihm im Ganzen Recht, war aber der Meinung, der Landprediger dürse auch wohl nach gewissen Zeiten eine und die andere Predigt, die besonders eindringlich gewesen, wiederholen, um nicht aus

Abficht, flets etwas Reues zu fagen, triviale ober gang unpaffenbe Dinge vorzutragen.

Barum, herr Better, fing ber Schulze mit bescheibener Stimme an, als eine Bause entstanden war, bemühen
und qualen sich boch die herren Landprediger, und
zwar die allerbesten, soviel bamit ab, Bredigten auszuschreiben und sie bann so muhselig auswendig zu lernen?

Wie meint Ihr bas, mein guter Schulze? fragte Baring.

Wenn es die Herren im ersten Jahre thun, antwortete diefer, so begreife ich es wohl, aber nacher, wenn sie ihre Gemeine und jede Haushaltung berselben genau kennen, Armuth und Reichthum, Liebe und Zwiespalt, Frömmigkeit oder Wildheit eines jeden Mitgliedes: so möchte der geistliche Hirt, da er doch die Gabe der Rede hat, nur immer, wenn auch vorbereitet und durch Gebet gesammelt, so aus dem Kopfe frischweg nach seinem Bibelterte für die Umstände eine passende Rede halten, und sie würde gewiß eindringlicher wirken, als die mühsam auswendig gelernten.

Alfo wie die Methodiften ober Quafer? warf Bruggeniann ein: da wurde freilich die chriftliche Kirche herrlich bestellt fein.

Ich kenne diese Herren nicht, erwiederte der Schulze, aber, wenn sie es so machen und die Sache gerath ihnen, so mochte ich sie beswegen nicht tabeln.

In biefem Augenblick trat noch ein Wefen zur Gefellschaft, das fich, nach kurzem Gruße, fogleich vertraulich zum Schulzen niederfeste, und ohne Umftande die von der freundlichen Mutter bargebotene Erquickung annahm. Brüggemann, und Bäring noch fichtbarer, wurden verdrießlicher; benn diese alte Frau, die zwar reinlich gekleibet ging und nicht ganz gemein erschien, lebte von ben Wohlthaten bes Dorfes. Als sie jest bem jungen Simon, mit
bem sie schon beim Eintritte freundliche Blide gewechselt
hatte, die hand gab, warf ihr beffen Vater einen so ftrengen Blid zu, daß sie sich schnell wieder nieder setzte, ohne
bie angefangene Rede zu beendigen.

Rur ber Gelehrte, fing Bruggemann mit lauter Stimme wieber an, fann ben Ungelehrten, nur ber Borbereitete ben Unmiffenden unterrichten. Sich auf eine augenblickliche Begeifterung, ober gar Inspiration, verlaf= fen wollen, ift ber verberblichfte von allen Irrmegen. Gin folder Lebrer nuß fich erft felbft erhiten, um Bebanten und Borftellungen zu finden; er wird die fuchen, die etwas Frembes, Geltfames enthalten; ja in feiner exaltirten Stimmung, in welcher er fich felbft nicht mehr bewachen fann, werden fich ihm parabore Meinungen anbieten, an benen er fich erfreut, und fo, wie ein Wort bas anbre, giebt benn eine Thorheit die andre, und flatt die Buborer zu erbauen und zu beffern, wird er fich felbft mit jedem neuen Taumel verschlimmern, um nur nicht ins Alltägliche, ober in Berlegenheit zu verfallen, bie bem Bermohnten bann faum noch eine gufammenhangende Rebe guführen möchte.

Das ware freilich ein bofer Ausgang, fagte ber Schulze, wenn der Lehrer obenein mit dem Rirchfprengel zugleich verloren ginge. Ich habe aber hier zu Lande, wie draußen, als fie mich zum Soldaten geworben hate ten, Prediger gekannt und oft gehört, die so schlichtschaft dem Kopfe reden konnten, so unmittelbar nach Brand, Sterben, oder anderem Unglücke Troft gaben, oder auf glitmuthige erlaubte Weise warnten, daß sie für ihre Gesmeinen vom größten Segen waren. Der eine vorzüglich

fprach ganz wie ein besserer Bauersmann, er nahm seine Gleichnisse und Erläuterungen vom Aderbau ber, rebete oft in Sprichwörtern, bie jedermann längst kannte, ober schon wieber vergessen hatte; und biesem Manne habe ich, wie viele hundert Menschen, unendlich viel zu verbanken.

Sprichwörter und bergleichen, sagte Baring, gehören nicht einmal in ein gutes Buch, geschweige in eine vernünftige, anständige Bredigt. Da sie vom Bolf ausgehen, und auch nur bei diesem ausbewahrt bleiben, so brücken die meisten, wenn nicht alle, etwas Berkehrtes aus, so baß man sie immer mit demselben Rechte umdrehen und den entgegengesetzen Sinn heraus lesen kann. — Bist Ihr ein einziges vernünftiges anzusühren?

Ich schäme mich, sagte ber Landmann, daß mir, mag ich auch auf und ab benten, fein unpassendes, oder dummes beifallen will. Alle, die ich kenne, haben so viel verstänzbigen Inhalt, daß man lange darüber nachsinnen kann.

Sie find oft, sagte die verarmte Fremde, bem Unglücklichen sein bester Troft, nächst der Schrift und dem
Worte des herrn; denn sie meinen es so ehrlich, und lassen sich so freundlich zum geringen Manne herab. Wer recht viele deren im Ropse hat, der hat ungefähr das, was dem Reichen eine große Sammlung von Büchern bedeuten mag. Es blättert sich hübsch in ihnen.

So fällt mir unter anderm, fuhr der Schulze fort, ein sprichwörtlicher Bers ein, der aus Danemark stammt, und den ein braver Prediger in Niedersachsen oft im Munde führte, ihn auch wohl auf der Kanzel anbrachte:

Salte bich rein,

Sei gern allein, Mit Gott gemein: In ber Kirche andächtig, In hofe prächtig; Im hanbeln richtig, Mit herren vorsichtig.

Ach! wie schön und nachdenklich! rief die Bettlerin laut aus, indessen die belden geistlichen herren ein lautes Gelächter aufschlugen. Nun, sagte endlich Bäring, das war recht der Berg in der Fabel, der die Maus zu Tage geboren hat. Schulz, wie könnt Ihr solch dummes Zeug für was halten, da Ihr doch ein verständiger Mann sein wollt? Läppische Regeln, die sich von selber verstehn, oder Worte, die so gut wie gar keinen Sinn haben.

Der verehrungswürdige Herr Better, sagte ber Landmann nicht ohne einige Empfindlichkeit, ist allzu hart: follte ich mich benn so sehr irren, wenn mir bei diesem schönen Reimspruche so mannigsaltige gute Gedanken einfallen? Mein' ich doch fast, irgend ein gewiegter Mann habe barin die Erfahrungen seines ganzen Lebenslauses niederlegen wollen.

Das ift zu viel! rief Brüggemann. Nun, Freund, so behandelt denn einmal den alten einfältigen Spruch, wie das Gedicht eines flassischen Autors, und erklärt ihn uns ein wenig, da wir seine Tiefe nicht fassen können. Gleich zum Anfang: "halte dich rein;" ift das nicht eine schaale Regel und Anweisung, die sich von selbst versteht?

Es follte wohl so sein, hochwurdiger Herr, antwortete ber Landmann; und doch wird diese Borschrift nur allzu sehr, wie wir es täglich sehn, selbst von ganzen Bölkerschaften vernachlässigt. Wer dies Gebot recht befolgt, der wird nie bahin kommen, sich selber zu verach-

ten, er wird von diefer löblichen Gewohnheit aus auch diesen und jenen Mangel an sich verbessern; denn im Guten wie im Bösen bleiben wir nicht bei der einen Sache stehn, die wir ausüben. Gewohnheit, sagt ein anderes altes Sprichwort, ist unfre zweite Natur: wer nichts Unsauch ordentlich, in seinen Sitten ehrbar werden, sauber und gerecht in Worten und Werfen, keine unnügen Reden sühren, keinen Anstoß geben, schlechte Gesellschaft und unreine Gespräche vermeiden, und so fast gezwungen werden, auch das auf seine Seele überzutragen, was er blos erst mit seinem Leibe angesangen hat. Dies glaube ich auch, soll alles in dem ersten kleinen Verse liegen, und so angesehn, ist er nicht mehr so ganz dumm und unbedeutend.

Ihr habt Cuch mit einer gewiffen moralischen Allegorie geholfen, fagte Baring: es fei, wenn es fo fein muß, — nun zum andern Berfe. —

"Achte dich klein," fagte der Bauer, ift für und Menschen die allernöthigste Ermahnung, denn jeder von und vergißt sie so oft, auch beim besten Billen. Der Gelehrte vergißt sich gegen den Unwissenden, der Schulze gegen den Bauer, der Bornehme gegen den Geringen, und der Tugendhaste in der Nähe des Sünders. Denn selbst der Beste, der jene erste Borschrift schon auf die löblichste Beise ausgeführt hätte, dessen Seele ganz rein vor den Augen des herrn stände, soll auch dies Gebot in Acht nehmen und halten, damit ein sündlicher Stolzihn nicht mit schwärzern Flecken besudle, als er erst von sich abgewaschen hat. In dieser Kleinheit sollen wir unfre Bestriedigung und Genüge sinden, und doch ist diese Demuth vor dem herrn ganz etwas anderes, als jene sünd-

hafte Selbstverachtung, die so oft auch ben hoffartigsten peinigt. Eine Sunde, eben so groß als Uebermuth und Hochmuth selbst.

Genug und übergenug, rief Brüggemann, wenn man bas Ding fo angreift, fo find auch die albernen Spruche ber Bilderfibel tieffinnig und zu rechtfertigen. Wie gehört benn aber nun der Ausspruch: "Sei gern allein" — hiesher, ber bazwischen fällt, wie ein Apfel vom Baum?

Mein Berr Brediger, fagte ber Schulge, ber Spruch ift eben fo nothwendig und gultig, als bie vorigen. Es giebt fo viele achtbare Menfchen, Die fich felbft burch lobliche Thatigfeit verwöhnen; bie, immerbar ber Menfchen, im Saufen fich umtreibend, rathend, belfend, fprechend, Neues und immer wieder Neues erforschend, ber Berftreuung und bes Bergeffens ihrer felbft bedurfen. Ift bie Befelligfeit nicht eine fcone Tugend? Bewiß, fast bie nothwendigfte, wenn wir Menfchen fein und bleiben 3ch will nicht ber Schwachen bier gebenten, bie fich im nuchternen Umtreiben und wilben Schwarm ber Menge felbft verlieren muffen, um gleichfam bei fich gu fein, benn biefe werben fogar von ben Ruchternen in ber Welt nicht für glüdfelig geachtet. Aber jebem ift biefe - Stille, biefer Umgang mit fich felbft nothwendig, um fich nicht abhanden zu fommen. Der Sabbath muß auf ben Werfeltag folgen und gefeiert werben. Rann benn ber Menfch irgend wohin gelangen, wenn es ihm fchon unmöglich ift, fich felbft in ber Ginfamteit angutreffen? Alles andre find feine Gefchafte und Pflichten, Bergnugen und Außenwerfe, Freunde und Gefellichafter. Aber plotlich fest ber Muller bie Druble zu und bas Getriebe fteht. Wer nicht mehr gern allein ift, ber fann wohl auch nicht mehr auf die rechte Art in Gefellichaft fein.

Ihr führt Euren Text ganz leiblich burch, fagte Baring mit milbem Ton, — aber was zunächst folgt — — Es heißt, fagte ber Schulze: "Mit Gott gemein." — Was bas für ein Ausbrud ift! rief Brüggemann. Abgeschmacht!

Rein, verehrte Berren, fuhr ber Landmann fort: Die Rebe ift geradezu die fconfte im gangen Spruch. Auch ber Gottlofe und Zweifter weiß, bag Gott ein allmächtiger ift; auch bem, ber ihn läugnet, glangt er furchtbar aus Sonne und Mond und ber unermeffenen Sternenwelt entgegen; fo gittert ber milbe Beibe vor feiner Begenwart, und ber Freigeift mochte fich in feinem Aberwite vor ihm verbergen. Aber die Rinder bes Saufes, mir, die wir fo gludfelig find, uns gläubige Chriften gu nennen, wir haben vertraulichen Butritt und freundlichen Umgang mit ibm. Wir laffen Die Kurcht und Scheu, wie vor einem Bornehmen, die angftlichen Mienen, wie vor einem hoben Fremben, braufen auf ber Schwelle. Baterlich fommt er und entgegen, vertraut und liebevoll, und wir burfen ihm unser ganges ichmaches Berg mit allen feinen Irrthumern und thorichten Bunichen ausschütten. Co erlaubt er uns, er, die Liebe felbft, gemein mit ihm umzugebn, als mare er unferegleichen; bagu aber haben wir nur ben Muth, wenn wir uns bie vorangegangenen Regeln fcon zu eigen gemacht haben. Saben mir gefundigt, bann fommt freilich bie Furcht und Scheu, wie bor einem ftrengen Bater gurud, bis unfre mabre Reue und Befferung uns wieber feinem liebenben Bergen gang nabe bringt. Darum glaube ich, bag ber Ausbrud "gemein," gang ber richtige ift, benn bas Größte und Berrlichfte foll ber herr uns fein, aber auch bas Rachfte, und nichts Frembes, fein Gefühl, wie vor einem vornehmen,

ftolgen ober gar unbegreiflichen Wefen, und von ihm gurud fchrecken.

Baring fab nachdenklich vor fich nieber und Brüggemann schüttelte migbilligend ben Ropf. Das folgende, fing ber lette wieder an, "in ber Kirche anbachtig," bebarf keiner Erklärung, bas versteht fich von felbft.

Bewiff, antwortete ber eifrige Landmann, wie alles Bute und Richtige, was aber boch nur fo felten beobach-Aus Gewohnheit, Die aber eine lobliche ift, tet mirb. gebn bie meiften in die Rirche; viele, befonders in ben Städten, um ihren Rleiderput ju zeigen, und manche junge Dirne fann bas Geläute faum abwarten, um nur ben anderen Marrinnen im Saufe Gottes ein neu errungenes buntes Fahnchen zu zeigen, und ift erfreut, wenn Diefe fich argern und in neidenden Lafterungen ergießen. Darin ift feine Undacht, und es ift beffer, bemuthig, einfach und reinlich in ben Tempel zu treten, ja ber Arme im fcmachen Gemande und ber Bettler in feinen gumpen find bober und murdiger ale jene eitlen Thoren. - Aber prachtig, fo viel es fein fann, foll ber Menfc bei Sofe ericbeinen, weil ber Diener baburch feinen Fürften ehrt und ber Unwurdige bort feinen Butritt hat; bort barf Armuth und Elend nicht ericheinen, und zu große Schlichtbeit und Mangel an Bier wird Beleidigung. - "Im Banbeln richtig," ift eine herrliche Borfchrift fur Burger und Bauern, daß fie fich nicht in zweideutige, boppelfinnige Unschläge und Dinge einlaffen, Die oft einen fo guten Unschein haben, und burch bie ber Denich zuweilen etwas Gutes und Löbliches durchzuseben meint. 3mmer wichtiger und nothwendiger wird aber biefe Regel, je bober ber Menich in Burben fteigt, je naber er ben Bornehmften, ober bem Fürften felber fteht. Aber auch baran

bat ein folder noch nicht genug, er muß auch ben letten Spruch "Mit Gerren vorfichtig" ja in Dbacht nehmen, um nicht boch, felbft bei aller Tugenb, ju Grunde gu gebn. Ift ber Berr, ber Fürft vertraulich, forbert er baffelbe vom befreundeten Diener, fo vergeffe biefer boch niemals, auch in ben beften Stunden, bag jener fein Berr fei: er fpreche, er vertraue nichte, bas ihn in fpateren Tagen, wenn die Freundschaft wieber vergeffen ift, gereuen moge. Der Fürft und herr fann handeln und fprechen, wie es Laune und Augenblid mit fich bringt, niemals gang fo ber Unterthan. Bird er gu breift, vergift er fich, vertraut er unbedingt, fo merben fich alle feine Worte wie gewappnete Seinbe in Bufunft gegen ihn aufrichten und ihn ju Boben fchlagen. Onabe und Berfprechen bes Fürften fann vergeffen und gurudgenommen werben, und webe bem, ber zu ficher barauf gebaut bat. Auch rechten, habern, felbft in ber beften Sache, foll ber Untergebene mit feinem Rurften nicht. Wie gemein und vertraut ber Menich mit bem bochften Berrn fein barf, fo foll und fann er es niemals mit feinem irbifchen. ein General, in beffen Dienft ich ftand, als ich noch Solbat mar, Diefe lette Borfdrift vergaß, machte ibn bei allen feinen guten und herrlichen Thaten und Biffenfchaften unglücklich. - 3ch follte aber auch bebenten, daß ich mit Borgefetten fpreche, und mehr Borficht beobachtenb, ihnen nicht Lehren und Spruche aufbrangen, bie fie felbft viel beffer inne haben, und barum, herr Better und Paftor, nichts für ungut, vergebt bem einfältigen Bauersmann fein Gefdmas.

Ihr habt Gaben, Schulz, fagte Baring, halb verfohnt; aber gefährlich ift es, Mann, alles fo breben und beuteln zu können; benn auf bieselbe Weife kann man auch bas Richtige und Beffere fo handhaben, bag fein gutes haar baran bleibt. Indeffen ift es mahr, in bem Sprüchlein stedt mehr, als uns anfangs feine schlichte Physiognomie gewahr werden läßt.

Eigentlich fam ich, sagte ber Landmann, indem er aufstand, mit dem jungen Geren Better Simon ein Wort zu sprechen, und mich Raths bei ihm zu erholen, ehe er nach der Stadt geht. Ich kenne nämlich eine ansehnliche unglückliche Person, die von einem Mächtigen sehr schlimm ist gekränkt und verletzt worden: diese, wenn es mich auch nichts angeht, und mir auch von ihr selbst kein Auftrag ward, könnte man doch vielleicht gegen den Unterdrücker vertreten und vertheidigen. Nun soll mir Vetter Simon sagen, ob er vielleicht selber die Klage gegen den angessehenen Mann in der Stadt führen will.

Jest war Bäring auch aufgestanden und sagte mit großer Würde: Freund, nehmet da meinen jungen Sohn, und erzählet ihm die Sache, insofern Ihr davon wißt; so weit erlaube ich es Euch und ihm. Daß er aber, bevor er noch in der Regierung irgend sesten Kuß gesaßt, sich mit einer bedenklichen Klage gegen einslußreiche Männer einlasse, verbiete ich ihm geradezu, vermöge meiner väterslichen Autorität. Auch Euch warne ich, daß Ihr Euch nicht um Dinge allzuviel fümmert, die Euch nichts ansgehn, über welche nothwendige Vorsicht wir auch tressliche Sprichwörter haben, die Ihr besser fennen werdet, als ich selbst. Nehmet Euch in Acht, daß Ihr nicht aus liebersklugheit in ein rebellisches widerspenstiges Wesen gerathet, was deines Amtes nicht ist, da laß deinen Vorwig.

Der Schulze ging mit Simon, und die arme Frau, welche im Dorfe nur die Frau Rose genannt wurde,

folgte ihnen. Unausstehliche Menschen! rief Baring, als fie ben Garten verlaffen hatten; wie überklug und hochsmuthig; foldem Bolte, herr Amtebruber, follen wir Lehrer sein, und sie möchten uns in bie Schule nehmen.

Das ift der Geift der Zeit, antwortete Brüggemann, die alte Chrfurcht vor unserem Stande ift einmal versschwunden, alles denkt und raisonnirt, alle Welt lieset und fritisirt, der Unterschied der Stände bricht immer mehr zusammen, und wo man mit Autorität wirken sollte, da verlangt das Bolk Bernunft und Ueberzeugung, wie sie es nennen; und wie schwer es hält, den zu überzeugen, der keinen Glauben an uns hat, das haben wir in unserer Amtssührung alle mehr wie einmal ersahren.

Glauben Gie mir nur, fuhr Baring fort, Die alte Bettelfrau ba, die jest mit ihm ging, halt fich fur eben jo gescheibt, und ob fie gleich von bem Almofen hiefiger Leute lebt, fo ift ihr boch im gangen Dorfe fein Menich flug genug, und bas ftedt an; zwei Menfchen, wie biefe ba, find barum faft wie Reger zu betrachten. 3ch bore, wie man hie und bort meine Bredigten fritifirt und bies und jenes mafelt, wie man anfangt, Die Schrift willführlich auszulegen. Immer gerath man in Die fonberbare Lage, bag man nicht weiß, in wie fern man etwas Gutes ausübt. Ift ber Bauer wild, roh und ausschwei= fend, fo fegen wir alles baran, ibn gum Menfchen und Chriften zu machen! und haben wir ihn endlich aus ber Schenfe und zur Bibel bin mit allen Runften ber Ueberredung und Ermahnung gebracht, fo will er benten, zweifeln, wird Geftirer und Separatift, und ift auf bem ftillen Bege ploglich von Rirche und Chriftenthum eben 10 weit fortgelaufen, ale er früher auf ber gottlofen Bahn bavon entfernt war.

Doch ist eins beffer, wie bas andere, bemerkte ber fremde Prediger. Ronnen Sie es leiben, fuhr Baring eifernd fort, daß Bettler in Seide und Gros de Tours geben, wie diese Alte mit ihrem verbleichten meergrunen Rleide? Der hochmuth ist boch das alteste Laster in der Menschheit und am tiefsten eingewurzelt. Unfinn über Unfinn! Sie könnte das Wesen verkausen, und in Linnen sich tragen.

Das ift oft die traurigste Armuth, antwortete bie Mutter, die für täglich, bis zu Lumpen, gutes Zeug aus besseren Tagen abnuten muß. Um welchen Spottpreis müßte sie das alte, vielleicht geliebte Kleid hingeben, und es gehört schon eine bedeutende Auslage dazu, auch das schlechteste neu anzuschaffen. Der, dem es wohl geht, versteht nie das Elend der Armuth ganz.

Man erhub fich jest, um einen Spaziergang nach bem nahen Balbchen zu machen.

Simon hatte ben Bortrag des Schulzen mit einiger Berftrenung angehört, und machte sich von ihm los, so-bald er nur konnte. Er hatte kaum noch feine Geliebte sprechen können, so sehr hatte ihn der Bater mit Ermahnungen gequält und ihm die Beit geraubt. Der Alte war gegen das Berhältniß, welches er ein ganz unversnünftiges nannte, drum konnte der Sohn seine angebestete Sidonie nur in abgestohlenen flüchtigen Augenblicken besuchen.

Fraulein Sidonie war fruh eine Baife geworben. Die Eltern, welche in der Residenz auf einem zu hohen Fuß gelebt hatten, konnten ihr nur wenig Bermögen hinsterlassen, wohl aber Schulden und verwickelte Brozesse,

fo bag ber Bormund, ein praftifder und verftanbiger Dann, im Unfange meinte, er wurde gar nichts fur fie retten tonnen. Die Bermanbten fummerten fich um Die Baife nicht fonderlich, und nachdem ber verforgliche Dann mit gemiffenhafter Thatigfeit die verwidelten Gefchafte feiner Mundel geordnet hatte, taufte er ihr ein fleines Gaus und anmuthigen Garten in bemfelben Dorfe, wo Baring als Brediger lebte, ließ eine alte noch armere Dubme bes Frauleine gu ihr giehn, welche bie fleine Birthichaft mit einer Dago und einem Anechte führte, indeß Sibonie ihre Blumen pflegte, las, mufizirte und ihre unterbrochenen leichten Studien fortfette. Go lebte fie beiter und obne Sorgen von den Binfen eines fleinen Capitals, und ba ein Theil von biefem auf ein Gut bes bortigen Amtmanns untergebracht mar, fo verforgte fie diefer reiche Dann auch mit Maturalien, die fie in ihrer fleinen Birthichaft brauchte. Der welterfahrne Bormund hatte es vorgezogen, ber Berlaffenen bier auf einem einfamen Dorfe einen Bufluchteort zu bereiten, ale fie in ber Refideng, ober gar einer fleinen Stadt dem Geschwäß und ber Berlaumbung preis gu geben. Go mohnte Sidonie, Die jest fieben und gmangig Jahre gablte, ichon feit viergebn Sommern auf bem Lande, und hatte durch ihre Gingezogenheit, verftandiges Betragen, Milbe und Demuth, felbft Bohlthatigfeit, fo weit es ihre Rrafte erlaubten, fich bie Achtung bes gan= gen Dorfes erworben; die Mutter Simons liebte Das fcone große Dadchen, beren blaffe Farbe ihrem edlen Beficht einen noch großartigern Charafter gab, wie eine Tochter; Simon, ber mit ihr aufgewachsen war, betete fie an, und nur ber Bater Baring fonnte niemals fein Berg zu ihr neigen, weil er ihr ftilles rubiges Befen für hoffarth hielt, bas er fich felbft als Abelftolz auslegte, XIX. Band. 3

und ihrer Berbindung mit Simon, war er ihrer Armuth wegen, auf alle Beife entgegen.

Sibonie war eben beschäftigt, auf bem kleinen Platze vor ihrem Sause die Blunen zu begleßen, als Simon die Thur des Gatters öffnete. Geblendet fuhr er vor der hohen Gestalt in Ehrfurcht zuruck, die im hellblauen Gewande, im Strohhut, mit den leuchtenden großen Ausgen und den purpurnen seinen Lippen im bleichen Antlitz, ihm wie eine wundersame fremde Königin entgegen trut. Sie gingen in das helle aufgeschmuckte Zimmer, in welchem die alte Muhme war, die in der Wirthschaft ab und zu ging, und, etwas taub, wenig von dem verstand, was gesprochen wurde, sich auch nicht, da sie nicht neugierig war, darum kummerte.

Simon verschlang mit ben Augen die Schönheit feiner Gebieterin, die jest den Strohhut ablegte und die brauenen Haare in vollen schweren Locken frei nieder wallen ließ. Theuerstes Fräulein, fing er an, in zweien Tagen muß ich nun nach der Residenz, ins Elend; durfte ich mir schmeicheln, daß Ihr Andenken mir solgen wird?

Lieber Simon, antwortete Sidonie, Sie wiffen, daß ich Ihnen von früher Jugend her gut war, ich bin Ihre wahre Freundin, und ich halte Sie für einen aufrichtigen, ebeln Freund.

Nichts mehr? antwortete Simon mit schweren Seufzern, indem ihm schon die Thränen in den Augen standen: Sie wissen doch, was ich wünsche, welche Ueberzeugung ich mit mir nehmen möchte. Wollen Sie denn immer diese Grausamkeit gegen mich ausüben? Ach, ich weiß nicht, was ich sprechen, was ich thun foll. Ich kann von Ihnen nicht lassen, und doch kann ich Ihnen kein Schicksal andieten, wie Sie es verdienen, wie Ihr Werth,

Ihr hoher Beift, Ihr ablicher Ginn und Ihre feine Bllbung es fordern burfen.

Sie bleiben bei Ihrem Entschluß, Ihren Bunfchen? fragte Sibonie; feit unferm langen, berglichen Gesprach von neulich, haben Sie meinen Worten und Bitten nicht reiflich nachgesonnen?

Theuerfte, rief Simon im fcmerglichften Befühl aus, Sie bringen mich um, wenn Sie ber Sache bie Wenbung geben, wie bamale. Goll ich ben mahren Inhalt meines Lebens, ja mein Leben felbft, o bas, mas viel bober ale mein Dafein ftebt, fur einen nuchternen, jugendlichen Traum halten? Glauben Gie mir nur, wenn ich auch beiter jest in manchen Stunden erscheine und meine Lage vergeffe, fo habe ich eigentlich boch alles ichon verzweifelnd aufgegeben. 3ch werde burch meinen Bater in eine Laufbahn geftogen, bie mir nicht geziemt, ju Unternebmungen, benen ich erliegen muß, hinter mir ift burch eigene Thorheit alles verschuttet, ich gehe Feinden und Berfolgern entgegen, alles, was ich febe, was mich umgiebt, ift Tob und Troftlofigfeit. Da ift nun 3hr Bild, Die Erinnerung an Gie, mein Gefühl fur Gie ein fo leuchtenber lebensfraftiger Bunft, ein folder Inbegriff aller Bonne, baß ich mich boch fur ben gludfeligften aller Menfchen halten barf. Richt burch Ihren naben Befit, burch bas Blud ber Liebe, fonbern nur, bag ich weiß, bag biefer ewige Stern in bem Dunkel meines Bergens aufgegangen ift; daß alle Ihre himmlifthen Blide, Reben, Bewegung, Stellung, die ich von Ihnen fab und auffaßte, und bie ewig in meinem Gedachtniffe leben, bag alles bies mich wie ein ftill befriedigendes Eigenthum begleitet, mobin ich nur bente, und was ich thu, und finne; bies ift es ja, mas Sie nur beftätigen, mir erneuern follen, bies, mas feine Sewalt ber Erbe und bes himmels mir rauben kann, bies follen Sie mir nur nicht entziehen wollen, sonbern burch bas sußeste, unbedingteste Bertrauen mir versiegeln, wie ich es wohl burch meine Liebe um Sie verdiene.

Ich glaube Sie zu verstehen, lieber Freund, antwortete Sidonie, Sie find so gut und weich, so liebevoll; mocht' ich doch fast sagen, zu fanft für das Leben und seine Vorderungen.

Das ift es eben, fagte Simon, und ohne Sie verfinke ich gang, aber Sie find meine Starte: bie Chrfurcht vor Ihnen, Diefe Bewunderung, Diefes Gefühl, welches Gie fo boch über mich ftellt, was in meiner nachften ficherften Liebe zu Ihnen fo ein Gefühl von Frembheit wirft. bas Anbeten einer Sobeit und Rraft, Die ftets über mir und mir unerreichbar bleiben wird, biefe feltfame Bermischung von Wiberfpruchen ift es gerabe, was mir Ihr Dafein gur bimmlifchen Erfcheinung, jum allerfußeften Gefühl er-3ch febe, bag ich feine Borte finben fann. Schon bie alten Germanen hatten bas beilige Bedurfnig, eine Belleba ale Drafel zu verehren und ihrem Worte gu glauben, nach welchem fie bie wichtigften Dinge ordneten. So Sibonie, bift Du mir Seberin und Prophetin, nicht ein Abbild ber ewigen unfichtbaren Rrafte, fondern bas Wefen felbft, mir bas fichtbare Berftanbnig aller Rathfel.

Lassen Sie uns die Erbe nicht ganz aus den Augen verlieren, sagte Sidonie, indem sie ihm die Hand gab, die Erde ist auch schön. Mag sich auch das Fernste und Unssichtbarste mit dem Wirklichen durch unser Gefühl und unser Phantasie in manchen Stunden verknüpfen, so ist es doch wohl gefährlich, zu lange in jenen Regionen zu verweilen, die wir immer nur im Rester unserer leis

benichaftlichen Stimmung, wie im vorbeischwebenben Spiegel, mahrnehmen tonnen. 3ch will gang aufrichtig mit Ihnen fein. Was ich auch gelefen und gebacht und gefdmarmt babe, fo muß ich boch fagen, bag jenes Wefuhl, welches ich in meinen Dichtern als Liebe bargeftellt gefunden, nicht in meinem Wefen ift. 3ch bin nicht mehr fo jung, bag ich fürchten mußte, mein ganges Dafein konnte fich noch von Grund aus anbern. mir mein Garten lieb ift, ber Blid auf Welb und Balb. wie mich ber Frühling freut und entzudt, meine Bucher mir theuer, meine Religion mir unentbebrlich ift, fo umgiebt und reigt mich boch nichts fo machtig, bag ich biefe Stille und Rube je verlore, Die, fo glaube ich, mein ei= gentliches Wefen ift. Wenn ich Ihnen alfo fage, baß ich Ihnen fo aut bin, wie feinem andern Menichen, ben ich bis jest habe fennen lernen, wenn ich glaube verfichern gu fonnen, bag jene Liebe, von ber bie Dichter fprechen, nie= male mein Berg erschüttern wird, fo muffen Sie bamit gu= frieden fein. 3ch werbe mich nie verheirathen, und mo follte ich in meinem Wefen jene Empfindungen bernehmen, bie Sie mir ichilbern, Die Sie fur ihr bochftes Glud achten. 3d wurde Sie alfo nur ungludlich machen, ba ich Ihnen, abgefehn von allen übrigen Unmöglichfeiten, nur mit meiner Rube erwiedern fonnte, die Ihnen als Ralte und Lieblofigfeit ericbiene. Much vergeffen Gie immer wieber, baß ich alter bin, ale Gie.

Unaussprechlich machen Sie mich gludlich! rief Simon aus. Ich weiß wohl, daß ich mich selbst ober die anderen Menschen nicht verstehe. Könnten Sie anders werden, als Sie find, so verlore ich ja den Gegenstand meiner Andetung und ich wurde elend sein. Daß ich so die ganze Zeit melnes Lebens zu Ihnen hinauf bliden muß, daß ich

Ste fo innigft verftebe und Ihr Wefen bem meinigen boch burchaus ungleich, und Gie mir eben besmegen boch fremb und unverftanden bleiben, bas eben ift meine Wonne. Dazu gehört auch, bag Gie alter, großer, ftarter, fluger und beffer find, als ich, bamit ich in allen Rraften meines Befens meine Abhangigfeit von Ihnen empfinde und mich meiner Demuth freue. Dag andere Manner in ber Entgudung ber Liebe felbft fich boch zu bem geliebten Befen immer herablaffen, baß fie bas Beringe, mas fie fich auch im Caumel nicht ableugnen können, balb Naivitat, Jungfraulichfeit, unbewußte Unschuld, ober wie fie immer mogen, willführlich taufen, ift mir recht in ber Seele verhaßt: barum aber febn wir auch, nach ernuchterter Truntenheit, wie in biefen armen, falten Chen Langeweile bas Scepter führt, und Geringschatung fich binter Pflicht und Dulbung verschangen muß.

Mußte benn aber, fing bas Fraulein wieber an, wenn Sie hierin auch vielleicht nicht ganz Unrecht haben, nicht Gleichheit wenigstens in Liebe und Che fein?

Für andere, sprach ber junge Bäring eifrig weiter, mag es nothwendig, mag es das Rechte sein; ich will Niemand tadeln, der glücklich ist; ich weiß nur, daß ich ein solches Glück nicht brauchen könnte. Sie wissen ja, wie früh ich Sie kennen lernte. In allem was ich las und hörte, wenn von Königinnen die Rede war, in der Schule nachher von den Göttinnen des Alterthums, das höchste und Größte, was die menschliche Phantasie erschwingen kann, Pallas und Iuno und Diana, Sie waren das Bild meiner Seele, und ich lernte nun leicht, weil Ihr Auge, Ihr Gang, der Ton Ihrer herrlichen Stimme mich allenthalben begleitete. Wenn ich Sie in Ihrem Garso groß und schlank neben Ihren Lilien stehen sah,

noch weißer und glangenber ale bie ftrablenbe Blume, fo mar mir immer, als fab' ich bas Simmelreich und fublte es gang gegenwärtig mit befeligenber Rube in meinem Innern. Der Befit eines folden Befens fchien mir etwas Unmögliches, ber Bunich unfinnig. Und boch marb ich Ihnen immer naber und naber gezwungen und fpiegelte mich nun felbft in Ihrer Trefflichfeit; nun fuhlte ich erft meine Unlagen, mein Berg und meinen Geift und war icon langft im Gebeim gang unbedingt 3hr Gigenthum. Bei Ihrer vorigen Erflarung bin ich fur jest berubigt, ja gang gludlich. Gie als bie Battin eines anbern zu fehn, wurde mich mohl gang elend machen. Aber warum, Geliebtefte, nun noch fo frembe zu mir fein? Warum wollen wir nicht bas trauliche Du mit einander taufchen, ba Gie mir boch bas nachfte Befen auf ber Belt find? Warum mir nicht versprechen, Die meinige gu werben, fobalb ein gludlicher Bufall fich fur mich erflart?

Liebster Simon, sagte die schöne Gestalt, ich fürchte mich vor jeder Beränderung. Dieses Zeichen eines höheren Bertrauens mag Ihnen wichtig sein, mir ist es nicht so. Und warum soll ich Ihnen versprechen, was jeht, wie Sie selber sagen, auf jeden Kall überflüssisst? Sollte ich einmal heirathen, wie ich nicht glaube, daß der Kall jemals eintreten wird, so soll Niemand anders, als der freundliche, gutmuthige, allzu demuthige Simon mein Mann werden, und wenn meine Regierung dann etwas fruchtet, so soll er mehr Stolz und Selbstvertrauen gewinnen

Im höchften Entzücken füßte Simon die blendend weiße Sand, sie fab ibm mit dem schönften Bertrauen in seine glänzenden Augen, so befreundet war sie ihm noch nie gewesen, und er magte es zitternd, den ersten Kuß auf den seinen Mund zu drücken. Er wurde blaß vor Wonne und die Sinne vergingen ihm, als er keinen Born, ja nicht einmal Widerstand bemerkte; sie fah ihn nachher eben so treuherzig an, als wenn nichts vorgefallen ware.

Laffen Sie uns in ben Garten gehn, fagte Sibonie, bie Sonnenhitze ift vorüber, und die Ruhlung wird uns wohlthun.

Sie erinnern mich, erwieberte Simon, bag ich auch bald nach Saufe muß. - 3m Garten ftromte ihnen ber lieblichfte Blumenduft entgegen und man vernahm aus ber Verne bas Riefeln und Murmeln bes fleinen Fluffes, ber zwischen feinen Welfenufern abendlich fcwatte. vergeffe ben Rachmittag nicht, fing Simon wieber an, als vor funf Jahren, ber General, Ihr Dheim, Gie befuchte. Das gange Dorf mar in Aufruhr, alle glaubten es mare ber Konig über die Granze gefommen, die Jugend lief bem großen, ftarten Manne bewundernd nach, und fürchtete fich boch vor ihm. 216 bie Bestalt, mit ber reichen Uniform, ben vielen Orben, und bem bute mit breiter Treffe und weißer Feber vor uns vorbei fam, grußte ich ehrerbietig, und er banfte mir nur, faum bemerflich, mit einem Nicen. Co fdritt er machtig ber gu Ihnen. Sie ftanden zwischen ben Blumen, braugen vor bem Saufe. Er öffnete bas Stafet; Sie begrußten ihn, freundlich und höflich, aber fo, als wenn fein Erscheinen nichts besonderes mare. Go gingen Sie auch mit ihm in bie Stube hinein, und blieben gang fo rubig, wie Gie immer waren. Das alles beobachtete ich aus ber Ferne. Sie famen mir ichon bamale viel größer und vornehmer vor, als ber General mit feinen Orben und Sternen.

Er nahm Abschied und magte noch einen Rug, ben

fle ihm eben fo willig gab ober fich nehmen ließ. In feligen Gefühlen kehrte er jum elterlichen Saufe gurud.

Simon hatte feine Beit zu verlieren, benn ichon war bie Stunde faft verfaumt, in welcher er feinem ftrengen Bater Gefellichaft leiften mußte. Bu ben Sonderbarteiten bes Alten geborte, bag er feinen Sag genau gu feinen Befchäften, Studien und Erholungen eingetheilt hatte, fo bag nur bie wichtigften Beranlaffungen bie altgewohnte Ordnung ftoren burften. Jest war ber Augenblid, in welchem er ju rauchen anfing, und obgleich Simon niemale feinen Abicheu gegen ben Sabad hatte überwinden fonnen, fo mußte er boch, fo oft er fich im vaterlichen Saufe befand, in biefer Stunde neben bem Bater figen, ihm Befellichaft leiften und eine ungeftopfte thonerne Pfeife, als wenn er rauchte, am Munde halten. Seute mar auch noch ber zweite Gaft, ber Brebiger Bruggemann gugegen. Sie fagen (ben bies mar ebenfalls bie Gitte bes Saufes) in Schlafroden, und auf bem Saubte baumwollene Duten. Fur jeden Gaft, ber bas Saus ofter besuchte, mar eine folche, nebft bem weiten bequemen Rachtgemanbe in Borrath, und ber Amtmann und Oberforfter, Die Sonntags gewöhnlich bier einkehrten, ließen fich biefe Unordnung nicht nur gefallen, fondern fanden fie fo bequem, bag fie Diefelbe Befetgebung und Rleibertracht in ihren Baufern ebenfalls eingeführt hatten.

Simon aber, ber von seiner Geliebten heute so hochs gestimmt, wie noch nie, zuruckgekehrt war, konnte sich an biesem Abend bem alten Bolizeigebote nicht fügen, um so weniger, ba ihm heute Brüggemann und felbst fein Bater in ihrer Tracht und mit ben fpig in bie Sobe gerichteten Müsen lächerlich erschienen. Er hatts also nur seinen Ueberrod umgeworfen, und ein schwarzes Barett, das er auf der Reise getragen hatte, auf seinen blondlockigen Kopf, und zwar etwas schief gesetz, um noch poetischer gegen die rauchenden Beteranen sich abzubeben. Er konnte auch nicht auf die Gespräche hören, sondern ihm klang im engen Studirzimmer des Baters noch immer Sidoniens Stimme, der rauschende Kluß und das Klingen des fernen Waldes. Die beiden Kusse zitterten noch immer auf seinen rothen frischen Lippen, und um diese nicht zu entweihen, hielt er die Pfeise ihnen so entsernt, als er nur konnte, da er die Täuschung, daß er an dem hergebrachten Spiele Theil nähme, nicht ganz gerstören durfte.

Bon Bolitif wurde gesprochen, vom Verfall des hanbels und der Wissenschaften, nebenher auch von der Phislosophie. Diese wurde von den beiden Geistlichen nicht
sonderlich hochgehalten, da sie ihr hauptsächlich die Schuld
beimaßen, daß der Stand der Geistlichen in unserem Jahrhundert weniger, als in früheren Zeiten, geachtet wurde.
Als die beiden herren ziemlich eifrig wurden, und das
Wort Philosophie oft laut und lauter wiederholten, sagte
der berauschte Jüngling in einer Pause zu sich selbst:
Sophie: ja, so heißt meine Schwester, aber wie viel
schöner klingt doch Sidonie!

Der Bater, ber bisher den Sohn kaum bemerkt hatte, fah sich wie erschreckt um. Was ift bas? fing er an: warum bift Du so in mein Zimmer getreten? Bift Du so zerstreut, daß Du alle Sitte unsers Hauses vernachlässigst?

Lieber Bater, fagte ber junge Mann, muthiger als fonft, ich tann mich unmöglich zu biefer faft tomifden Tracht bequemen. Hätten bie Alten, die einen fo regen Sinn für Schönheit hatten, wohl je einer ihrer würdigen Figuren eine so fpige Dutenmute auf ben Ropf gesett? Warum foll ich benn auch biese Pfeise langer halten, und mir die Lippen und Bahne verderben, ba ich niemald rauchen werde. Er ließ die thönerne Röhre auf ben Boben fallen, so daß fie in viele Stude zerbrach.

Der Alte ftanb auf, und fab mit Erftaunen feinen Sobn an, bann blidte er zweifelnd auf feinen Baft, ging tief finnend einmal im Bimmer auf und ab, blies bie bidfte Ranchwolfe, bie er nur erschaffen fonnte aus feinem fart aufgeworfenen Munbe und ftanb bann wieber mit ernfter Diene ftill, worauf er fich langfam nieber feste. Dan fab, bag biefer einer ber wichtigften Momente feines Lebens fei. Du willft Dich emancipiren, wie ich febe, fing er bann bebachtig und mit milbrer Stimme an; es fei! Du bift ober wirft Rath, trittft Deinem Furften nabe, fannft mir vielleicht bald, als mein Borgefetter, Befeble zusenben, fo bandle bann felbftftanbig. Rauche nicht. trage feine beimifche Schlafmute, Die Bertrauen wedt und giebt, fondern fibe mit Deinem fdiefgezogenen Barett malerifch ba und verachte alle gute Sitten und Sauslichfeit, felber nur eine Nachahmung, Du von unzulänglichen Bilbniffen und empfindfamen Rebelgefichtern, Die Deiner Phantafie vorschweben. Batteft Du aber fruh geraucht, wie fonft jedermann auf Universitäten es that, fo batteft Du auch ichon lange eine tiefe mannliche Stimme befom-Aber mas die Antife betrifft, Schonbeitefinn und bergleichen, ba bift Du nur übel berichtet, mein lieber Batten bie guten Alten nur die hobere Bollen-Sobn. bung unferer Danufafturen gefannt, mit Freuden batten fie biefe Dupen, die bequemfte Ropfbebedtung getragen, bie Erfindung biefes leichten, fchmiegfamen Rleibungsftudes, mit bem es fich eben so gut schlaft, als macht, wohl irgend einem Gotte, bem Morpheus, ober Merkur, ber Denkerin Minerva, ober gar bem Apollo, zugeschriesben, und fie auch auf ihren Bilbfaulen uns und ber Rachswelt überliefert.

Sehr wahr, fagte Brüggemann fehr ernsthaft, indem er die Schlafmuge etwas von der Stirne schob und die schwarzen Augenbraunen angestrengt in die Sohe zog. Sehen wir denn nicht den lieben Ulysses, oder auf griechisch Odosseus, so oft mit einer Müge, die in ihrer steifen Ungeschickheit gern eine moderne Schlashaube wäre, wenn sie nur zu dieser Ehre gelangen könnte? Was ist denn diese phrygische Müge anders, als die in der rohen Knospe steckende Nachtmüge unfrer Tage? Unerzogen, grob und bäurisch muß sie auf dem Kopfe stehn, weil sie von Vilz oder Leder ist. Nein, es bleibt ausgemacht, in gewissen Dingen sind wir den Alten voraus.

Das leidet keinen Zweifel, fuhr Bäring fort. Es geht aber hierin, wie in allen Dingen, das Borurtheil steckt zu tief und fest, und die einmal in jenem Aberglauben für die Alten eingefroren sind, machen es wie die Freimaurer, sie geben dem Forschenden keine gründliche Antwort, sondern berufen sich wie diese auf Geheimnisse, die der Ungeweihte weder erfahren darf, noch auch verstehen würde.

Bei biefer Rebe gerieth Brüggemann in ein ängstlisches huften; er schwieg, sich rauspernd, lange, sah bann seinen Collegen, freundlich zwar, aber doch wie vermahenend an, und sagte hierauf mit milber und eben so feierslicher Stimme: verehrter herr Amtsbruder! wozu und zu was Ende, aus welchem Grund und zu welchem Rugen biese häufigen Ausfälle, Anspielungen und Sarkasmen

auf unfre verehrungewurdige Gefellschaft? Sie waren felbft in früheren Jahren ein fleißiges arbeitendes Ditsglied, Sie find ausgeschieden, gut: aber warum schelten und verfolgen? Ift bas brüderlich? ift bas chriftlich?

herr College, antwortete Bäring fast zornig: was will sie, diese verehrungswürdige Sesellschaft? Entweder nichts, als was andre rechtliche Menschen auch wollen und dürsen; wozu denn das Geheimniß? Oder, sie haben wirklich etwas zu verbergen, ihre Absicht und ihr Treiben verträgt die Dessentlichkeit und das Tageslicht nicht: nun, ist dieser Orden alsbann nicht dem Staate, dem Fürsten, und wahrscheinlich auch dem Christenthum gefährlich? Sie, verehrter Gerr Bruder, sind vermöge Ihres Genies und Ihrer höheren Einssichten viel weiter vorgeschritten, als ich, Sie haben so viel mehr Grade erhalten, Sie könnten mir hierüber am besten genügende Auskunft geben.

Bier veranftaltete Bruggemann in feiner Berlegenheit ein fonderbares Beficht, welches vielerlei bebeuten follte. Seine Abficht mar feinesweges, die bobe Meinung feines Collegen von ihm ju gerftoren, fondern vielmehr gu beftätigen; er fab ibn alfo mit einem Auge, bas gwar verlegen zugebrudt murbe, aber boch etwas von oben herab, an, worauf er es ichnell aufrig und ibm einen ftrafenben Blid zusenbete. Da er aber boch mehr verlegen als ficher und ftolz war, fo nahm er zugleich die Bfeife aus bem Munbe, faute mit ben Bahnen, als wenn am Mundftude etwas gerbrochen mare und hielt fie bann, ben Ropf nach oben, faft fentrecht, vom Gefichte abwarte, worauf er noch einmal ben Blid zu feinem Collegen mandte, um gesammelter ihn mit vollem Ernft groß gur= nend anguschauen, auf beffen Munde aber unerwartet ein fo schalkhaftes Lächeln traf, bag er wie entfest fich etwas zu behende umkehrte, die Richtung aber in übereilter Flucht verfehlte, so daß er mit seiner langen scharsen Rafe so hestig an die Pfeisenspike suhr, daß diese wirk-lich abbrach, und er niesend das Rohr, welches indeß ersloschen war, mit thränenden Augen niederlegte. Der Püschel auf der hochausgerichteten Zipfelmütze hatte bei diesem Angriff und dem übereilten Rückzuge so seltsame Kreise in der Lust beschrieben, daß Simon, so ernsthaft er sich zu bleiben zwang, dennoch in ein lautes Gelächter endlich ausbrach.

Beide Gesichter ber Alten wendeten sich mit dem versschiedensten Ausdruck nach dem Jüngling hin. Der des Baters im strengsten strafenden Ernst, da Simons rebel- lische Beise sich heut zu unverholen kund gab; Brüggemann aber, deffen Verlegenheit den höchsten Grad erreicht hatte, lachte wohlgefällig mit, als wenn ihm ein gut angebrachter Spaß gelungen wäre, und Simon ging, um ihn nicht durch den schnell angelegten Ernst zu beleibigen, plötzlich von neuem ni ein lautes Lachen über, so daß der alte Bäring zwischen beiden seine verwunderten Blide wechselnd, nur ein migbilligendes Kopfschütteln übrig behielt.

Nach einer ziemlich langen Pause fing Baring wieber an: Sie sind mir noch, herr College, auf meine vorige Frage die Antwort schuldig geblieben. Brüggemann deutete auf Simon hin, indem er anfing: Sie wissen ja — Thut nichts, fiel sein Gegner rasch ein, jene Bestimmung und Zurechtweisung können Sie mir auch in Gegenwart meines Sohnes geben.

Sat nicht, fing Brüggemann ungewiß an, jebe Bunft, jebes Sandwert feine Geheimniffe? Alle bie offenkundigen Sandgriffe, wodurch fchnell und ficher etwas geschieht, wir sehn und erkennen sie; aber wenn einer von uns zum Mabler, Weber ober Tischfer hinzutreten sollte, um da fortzufahren, wo sie aufhörten, so wurde es uns auch beim besten Willen und theoretischen Unterrichte unmög-lich fallen, weil es uns eben an jener liebung und Sicherheit ermangelte, wodurch für uns das, was offen zu Tage liegt, doch wieder zum Geheimniß wird.

Eine Antwort, erwiederte Baring, haben Gie mir gegeben, aber nur eine ausweichenbe.

Laffen Sie uns abbrechen, rief Brüggemann verstimmt, ber nicht wußte, wie er sein verlornes Uebergewicht wieder herstellen sollte. Man hat mir gesagt, Sie schrieben gegen die ehrwürdige Brüberschaft, und hätten sogar die Absicht, es dem Drucke zu übergeben: ich hoffe aber, Sie lassen, bei näherer Brüfung, diesen Borsat fahren, da dies Ihnen nur schaben, auf keine Beise aber nügen könnte.

Ich weiß nicht, fagte Bäring, ebenfalls verdrußlich, wer Ihnen dergleichen hat hinterbringen können, ba ich boch eben fo gut, wie die herren Freimaurer meine Gescheimnisse habe, die ich nicht jedermann mittheile.

Roch mehr gereizt wollte jett Brüggemann feinen Gegner ganzlich entwaffnen, und Wahrheit mit feiner Hoffnung, die Wirklichkeit mit bem Möglichen fühn vermischend, fing er an: haben Sie nicht gehört, ob ber Superintendent in der Stadt schon wirklich gestorben ift?

Ich foll noch erfahren, bag er frant ift; rief Baring bochft erschrocken aus.

Ohne Hoffnung ift er wenigstens schon seit acht Tagen, fuhr Brüggemann ganz gelassen fort: gestern erhielt ich die sichere Nachricht. Das zwingt mich auch eben, einige Besuche in ber Nachbarschaft zu machen, vielleicht sogar nach der Studt zu gehn. Was Sie fagen! fuhr Baring heraus; — und Sie meinen alfo, — baß, wie foll ich mich ausbruden? baß Sie selfst —

Davon ift nicht bie Rebe, brach Bruggemann ab: zwar weiß ich, bag ich Gonner habe, bie mir Muth einsprechen; ich erkenne aber felbst meinen Unwerth zu fehr, und mag feinem Burbigeren biese einflußreiche Stelle rauben.

Die Mutter tam, fie jum Abenbeffen abzurufen. Baring hatte allen Uppetit verloren, und nahm fich vor, feine Abhandlung gegen bie Freimaurer noch in biefer Nacht, und zwar mit den fraftigften und bitterften Argumenten und Invectiven zu beendigen.

In bieser Nacht war ber entzückte Simon nicht in sein Bett gekommen, sondern war im klaren Mondlichte durch Wiese und Wald in seligen Erinnerungen und Hoffsnungen umhergeschwärmt. Auf Stunden vergaß er seine Angst und peinliche Lage und überließ sich den kühnsten Träumen, weinte vor Freude und gleich darauf vor Bestrübniß, daß es ihm an mächtigen Beschützern so wie am eigenen Muth so gänzlich gebreche. In der Frühe hatte er Sidonien wieder gesehen und aus ihren klaren großen Augen neuen Muth geschöpft. Der Vater war so versbrüßlich und verschlossen, daß er an diesem Tage den Sohn nur wenig unterhalten und belehrt hatte, er hielt sich in seinem Zimmer auf und arbeitete, da Brüggemann schon mit Sonnen-Aufgang abgereiset war.

So war der Tag vergangen, und jest kam Simon noch einmal von Sidonien zurud, indem die Sonne schon unterging. Er traf seine Mutter im Garten, die im Freien, amifchen ben Blumen mit ber Frau Rofe, Defprache wechselnd, auf und nieber ging. Der Cohn begleitete beibe und fuchte in Erzählungen und Scherzen gu vergeffen, wie nab ibm icon die Abreife nach ber gefürchteten Refibeng fei. Die Mutter behandelte bie arme Frau wie eine Freundin, und erinnerte fie burch ihr Benehmen in feinem Augenblice an die reichlichen Almosen, die fie aus bem Bredigerhaufe erhielt, und Simon ehrte und liebte Die Alte faft wie feine Mutter. Bar er mit ibr allein, fo mußte fie ihn noch immer, wie in feiner Rinbbeit. Du nennen, und er erwiederte ihr bann, wie einer alten Spielgefährtin in bemfelben Tone; maren aber Frembe, vorzüglich ber ftolze Bater jugegen, fo benahmen fich beibe gurudhaltenber. Gelbft in Begenwart ber Dutter, die faft alles gut fand, mas ihr Sohn that, vermieben fie bie vertraute Anrebe.

3ch weiß wohl, fagte Frau Rofen, nach einigen anbern Reben, bag bie Leute bier, auch ber Berr Brebiger, es mir übel auslegen, bag ich in biefem alten feibenen Rleibe gebe. Wenn fie mich feunten und alles mußten. fie murben mir es nicht fo felimm ausbeuten. Der Anjug bier, liebe geehrten Freunde, ift noch mein Sochzeitsfleib. Ja, bas erinnert mich an vieles Leib und an bie furge Freude meines Lebens. Gott verzeihe benen, Die an mir fo übel gethan baben. Dein lieber Johannes, mein feliger Mann, war ein geschickter Uhrmacher. Er batte ein fleines Bermogen von feinen Eltern geerbt und mit feinem Fleige mar ibm bas genug, um bequem und forgenfrei mit mir bavon gu leben. Gin liebes Rind, ein Tochterchen, befamen wir auch balb. Dein guter Johannes hatte recht viel bier von unferm lieben Simon: fo fein gebauet und ftill und eben fo furchtfam vor ben XIX. Manb.

Leuten. Den Muth und Die Rraft fann fich fein Denfc geben, fo menig er eine Elle feiner Lange gufegen tann. Es war ein reicher Mann in ber Stabt, von beften Ruf. leutfelig und fromm, ber feine Rirche verfaumte. Er war fonft Fabritant gewesen, hatte aber fcon lange alle Befchafte niebergelegt, und lebte von feinem großen Bermogen: batte auch Saufer in ber Stadt und ein Der Dann war gegen alle Menfchen, auch gegen und arme Leute fo liebreich und berablaffenb. Bu bem trug mein Mann unfer fleines Capital, ben Abend borber, ebe unfer Tochterchen fich legte. Saft Du bie Berfdreibung? fragte ich meinen Johannes. 3ch gebe morgen wieber ju ibm, antwortete mir ber: es wird auf fein großes Saus eingetragen. In ber Racht icon muß er bei Sturm und Regen ben Doftor bolen. Schreck bagu und bie Unaft um bas Rind griffen ben fcmachlichen Mann, ber ichon fonft an ber Bruft litt, gewaltig an. Um Rinde mar feine Gulfe, es ftarb; bas war ein Sammer über Sammer. Der Bater laft ben Duth finten, vergift ben liebreichen Belfer im Simmel und ftrectt fich auch auf fein Todtenbette bin. Er überlebte unfer Chriftinden nur vier und zwanzig Stunden. D Simonchen, mir war, wie im Traum. 3ch batte vorher nicht geglaubt, bag man fo viel Glend erleben fonne. Sonderbare Grunde, Die wir Menfchen nicht berfteben, muß es auch bagu geben. Es mar fein Gelb im Saufe. Unfre Wirthichaft war noch jung. Der Mann hatte fürglich, weil er ordentlich mar, alle feine Schulben bezahlt. Borrathige Arbeit war auch nicht im Saufe, benn wir hatten noch feinen Gefellen angenommen. Die Leichen follten boch bestattet werben. Satt' ich meinen Bergensjammer nicht etwas burch Gottes Bort begahmen können, so ware ich damals auch gestorben. Ich betete auch eifrig um meine Austösung. Ach! damit war ja alles dann so schön in Ordnung gebracht. Wenn man sich damit tröften kann, daß es auch andere Unglückliche giebt, so hatte ich freilich solchen Troft nahe genug. Es ist kein Troft, aber doch schwächt es die bittere Empsindung, die sich in großen Leiden unsers Herzgens gar zu leicht bemeistert, und in Aufruhr und Widerstand gegen den Schöpfer ausbrechen möchte. In unserm Hause wohnte ein armer franker Mann mit drei Kindern, die Mutter war schon seit einem Jahre gestorben. Den unterstügten wir, so viel wir vermochten.

Best mußt' ich in meinem Jammer ju jenem reichen Manne gehn, ber unfer Gelb hatte, etwas bavon gurudnehmen, und mit bem übrigen eine Ginrichtung treffen. Der Bang war fchwer. Alle Saufer auf ber Strafe fchienen mir gu manten. 3ch bachte immer, aus bem einen wurde mein lieber Johannes beraus treten, und alles fei nur ein bummer Traum. Der alte Dann empfing mich febr liebreich, bie Thranen ftanben ibm in ben Augen, als ich ibm mein ganges Unglud erzählte. Aber bom Belbe wußte er nichts, er hatte gar nichts empfangen, mein Mann mar auch gar nicht bei ihm gemefen. 3ch bin die Ordnung felbft, liebe Frau, fagte er freundlich, aber mit fefter Stimme; Gie mußten ja boch einen Schein von mir in Ganden haben, benn ich, als ein Greis, fonnte nach Menschenrechnung viel eber fterben, ale 3hr feliger Dann. Er hat es mir vielleicht geben wollen, bat es irgend mo andere bingethan: mas weiß ich? Es ift Unrecht, Ihnen nicht genau Die Sache mitgetheilt zu baben. Er entließ mich mit vielen Eröftungen, bie ich in meiner Betaubung nicht mehr borte,

benn ich empfand ein Grauen vor bem menfchlichen Leben und por mir felber. War ber Alte ja boch mein Bruber, eben io von Gott geschaffen und zur Geligfeit beftimmt, und fonnte am Rande bes Grabes fo Gutt vergeffen, und bes Glende fpotten. 3ch mar fo niebergeichlagen, bag mir nun alles gleichgultig mar. Wie ich gu Saufe fam, mußte ich Betten und bas allernothigfte verfaufen, um nur Unftalten jum Begrabnig zu treffen, ich mußte mit Erobler und Sanbelsleuten alles felbft beforgen, weil ich feine Freunde hatte, bie mir bas traurige Gefchäft abgenommen hatten. Deine Thranen aber waren vertrodnet. Go fonnte ich nun, ba wir Ruche und Stube leer gemacht hatten, die geliebten Leis den bestatten. Es mar aber feine Möglichkeit, Trauerfleider für mich anzuschaffen. 3ch war ja nun auch barüber binaus, mas die Nachbarsleute von mir benten mur-3ch zog alfo, ale ich ben Leichen gum Rirchhofe folgte, Diefes mein Sochzeitfleib an, bas ich freilich mit gang andern Empfindungen und Erwartungen hatte machen Taffen, und trauerte nur mit einem fcwarzen Tuch und Banbern. Der Sag bes Begrabniffes war ein iconer Riller Sonntag, ber erfte marme und belle nach vielen falten und fturmifchen. Das neue Grun mar eben berausgekommen, und die Frühlingeerde hatte mein Liebftes in Empfang genommen.

Als ich allein nach ber Stadt zuruck ging, fiel es mir aufs herz, daß ich seit ben schrecklichen zwei Tagen meinen Armen im hause und seine Kinder ganzlich vergeffen hatte. Ich konnte ihnen freilich nicht mehr das geben, was sie sonst von mir erhielten, aber sie doch vielleicht tröften und ihr Leben friften. Auf dem Markt begegnete ich den geputzten Leuten, die eben in dichten Zügen aus

ber hoffirche famen. In feinem warmen fconen Belge ging auch ber reiche alte Dann ftattlich einher, in ber einen band bas Befangbuch, gang mit Bolb befchlagen, in ber andern Sand bas Robr, mit bem großen goloven Rnopf. Die fanfte Frublingeluft fraufelte bas Rauchwert an feiner grunen Sammimuge. Alle, auch ber Brebiger, ber vorüber ging, neigten fich vor ihm mit Ehrfurcht, und bie weißen Loden, die gang herunter fielen, wenn er bis Dube abnahm, ftanben ihm recht fcon. Da wird Auflauf und Geschrei. Salt ben Dieb! ruft man, und ein blaffer, fchlecht gefleibeter Denfch will burch bie Denge fturgen. Er rennt an ben alten Greis und biefer halt ibn feft. Stehlen, Denfch, ruft er aus, fogar Sonntage, mabrend bem Gottesbienft! Alles brangt fich bergu, ber Bader in Sembs - Mermeln auch, ber ben Auflauf erregt batte. Den fie fefthielten und ichalten und migbanbelten mar Riemand anbere, ale mein armer Rranfer, ber in bodbfter Bergweiflung fur feine bungernben Rinber, fo mie er bem vollen Baderlaben vorbei geht, ein Brob entwendet hatte. - Babrend bem Tumult gogen wilde Banfe mit ihrem trompetenben Gefdrei boch über uns burch ben blauen Simmel und bie erfte Rachtigall ließ fich aus bem Elfenbufch braugen, jenfeit bes Thores boren, und meine verborrten Mugen vergoffen wieder milde, troftende Thranen; benn alles fagte mir, Frubling, Schwalbe und Nachtigall und die fuße Luft um mich und ber burchfichtige himmel, daß ein Gott fei, bag irgendmo anbere gemeffen und gerichtet wirb, ale bier auf Erben, bag biefe berben Gefühle auch einmal vergutet werben und fich in ftille Freude auflofen.

3ch that, was ich konnte, ich bat bei ber Obrigfeit fur ben armen Dieb und bettelte fur die verschmachteten

Rinder. Es geschah auch etwas Weniges für sie alle, sie sino aber boch bald im Elend gestorben. Nach einigen Jahren, so habe ich nachher erfahren, ist auch ber reiche Greis fromm und still verschieden, vou der ganzen Stadt bedauert, und der Hosprediger selbst hat einen schönen Leichenfermon an seinem Grabe gehalten.

Ich war nun selbst eine Bettlerin. Ich arbeitete für Geld, und lernte, wie sauer sich so das nothdürstigste erwirbt. Wie ich älter wurde, kam ich durch Zusall hier in das liebe Dorf, wo gute Menschen sich meiner so freundslich angenommen haben. Wenn diese Freunde aber mein Schicksal wissen, so werden sie mich nicht mehr schelten, wenn sie mich noch oft in diesem ausgeblichenen grünen Kleide von der starken diesen Seide gehn sehn; denn da ich es überwinden mußte, so dem Sarge meines Kindes und Mannes zu folgen, so konnte ich mich auch leicht über das andere wegsetzen. Das seste Zeug wird auch noch bis zu meinem Tode halten. Und wer verdenkt es einer Bettlerin, wenn sie auch Flicken von anderer Farbe drauf sest?

Die Mutter weinte, und sprach bann mit der Alten, bie mit Verstand und Ruhe ihr Schickfal betrachtete. Simon schlich sich bavon, um seinen Thränen unbeobachtet ihren Lauf zu lassen, benn die kurze Geschichte hatte ihn tief erschüttert. Als er nach einiger Zeit in den Garten zuruck kam, färbte der lette Schimmer der untergehenden Sonne die dunkelnden Bäume mit einer röthlichen Dämmerung. Die Mutter hatte den Garten schon verlassen und Frau Rose wollte auch eben durch die Thürschreiten, welche ins Feld führte, als Simon sie noch einsholte. Er hatte, ohne genau nachzurechnen, eine große Gelbrolle zu sich gesteckt, die er jest der Alten ausorängen

wollte, in bem Gefühl, ale wenn er wenigftens burch ben Beweis feiner Liebe bas Glend jener langft entschwundenen zu bittern Stunden etwas verguten muffe. Gei fein Rind, Simonchen, fagte bie Alte: warum willft Du Dich gerade jest vom Gelbe fo entblogen, ba Du in ber Stadt fo viele Ausgaben haben wirft? 3ch fann jebe Stunde Much läßt es mir Deine liebe Mutter und bie Frau Amtmann auf bem Borwert braugen nicht am nothigften fehlen. Sieh, mein lieber Freund, ben einen Gulden will ich aus Liebe zu Dir, wenn ich ihn gleich nicht eben brauche, boch behalten, bie übrigen neun und vierzig, ober ob es noch mehr fein mogen, mußt Du wieber gurud nehmen, wenn Du mich lieb haft. Gie ftritten noch lange, aber bie Alte gab nicht nach, und ber weiche Simon mußte fich endlich ihrem Billen bequemen. 3m Streiten hatte fich mabrend bes Auf= und Abgebns Gi= mon einige Dal gebudt, und ohne etwas babei gu benfen, Pflanzen ausgerupft. Bas haft Du ba, mein Sohn? fragte die Alte. 3ch weiß es nicht, antwortete Simon, Blumen und Rrauter.

Indem kam die volle rothe Mondesscheibe hinter bem Sügel dunkel golden hervor und warf ihr ftilles Licht über Berg, Feld und Garten. Die Alte öffnete Simons Sand und betrachtete die Pflanzen. Sieh, Simonchen, rief sie freudig aus, unter bem andern Grase zwei vierblättrige Kleepstanzen: zwei! Was sagft Du bazu? Bist Du nicht ein Gluckstind? Die bedeuten Deine Rathostelle und Sidonchen.

Bift Du abergläubig, Rose? fragte Simon; ich hatte Dich fur verftandiger gehalten.

Bift Du es benn etwa nicht? fragte bie Alte wieber; und haft Du vielleicht fcon einen Menfchen gekannt, ber

es nicht gewesen ware? bas Bbse babet ift nur, wenne ber Mensch barüber mehr ober minber von Gott abfallt. Aber Sachen, die ihm etwas bebenten, Borzeichen, an bie er glaubt, läppische Furcht, ber er nachgiebt, hat ein seber, er mag sich auch anstellen wie er will. Und ein lunger Mensch, ber so verliebt ift, wie Du, ist ja ganz aus Aberglauben zusammen gesetzt, so daß kaum für Glauben und Bernunst ein Plätchen in seinem Gerzen übrig bleibt.

Der Jüngling brückte der Alten die Sand, und fie schieden mit Gerzlichkeit und nicht ohne Rührung. Simon ging nun einsam im Garten auf und ab. So schon war ihm das strahlende Mondlicht noch nie vorgekommen, so lieblich hatten ihm die Blumen noch nie geduftet. Er hielt an die Brophezeihung der alten Freundin und der Rleeblätter mit Bertrauen fest, und fragte und zweiselte nicht mehr, wie und auf welchem Bege sich sein unwahrsschiliches Glück entscheiden könne.

Da kam ein fremder Bote, der ihn schon im Sause gefucht hatte, brachte ihm einen großen Brief und entsfernte sich sogleich wieder. Er kuste das große, adliche Siegel, und in der Ueberzeugung, Sidonie nahme noch einmal Abschied von ihm, gebe ihm wohl ihr feierliches Bort und rede ihn mit dem vertraulichen Du an, um welches Zeichen der Liebe er sie heute wieder vergeblich gebeten hatte, riß er, ohne das Wappen zu verschonen, den Brief hastig von einander, drückte das Blatt noch einmal an seine Lippen und las nun, da der Bollmond hell genug schien, und die Züge der weiblichen hand flar und groß genug waren, zu seinem Erstaunen folgendes:

"Nach ben vielen Kränkungen und Mishandlungen, bie ich von Ihnen erfahren habe, erniedrige ich mich vielleicht zu fehr, Ihnen noch einmal zu schreiben. Aber es ift meine Bflicht, ale Mutter, ale Borforgerin ber armen verlaffenen Baife, bie mit bie Feber wieber in Die Bund giebt, obaleich ich auf verfchiebene Briefe, Die baffelbe fagten, mas ber beutige wiederholen muß, feine Antwort, ja feinen Befchelb, noch weniger ble unentbebeliche Unterftunung erhalten babe. Rubrt mir mein bofer Genius jene früheren Jahre gurud, als ich mich, jugendlich thoricht, von Schwuren und icheinbarer Liebe taufchen, von fo glangenden Berfprechungen blenden ließ, fo grangt in meinem gegenwartigen Glenbe, ba ich ohne Eltern, Schut und Bermanbte bin, meine Stimmung an Bergweiflung. 3ch will lieber glauben, Gie haben burch irgent eine Intrique Ihrer Leute meine vorigen Briefe nicht erhalten, als daß ich mich überzeuge, Du feift wirklich fo tief gefunten, daß Du auch die letten Refte bes Befühls und ber Menschheit in Dir vertilgt habeft. Darum gebe ich Diefen Brief einem ficheren Manne, bem Affeffor Baring mit, ber ihn Dir felbft überreichen wird, und ich befcmore Dich, biesem Baring fogleich, inbem Du ibn ethältft, mit zwei Worten vorerft nur ben Empfang gu hefunden - - "

In der Betäubung las Simon den ganzen Brief zu Ende, und sah nun wohl, daß es jene hülflose verarmte adliche Dame war, von welcher ihm der Schulze gestern so umständlich gesprochen hatte. Er fand auch auf dem Boben den offenen Zettel liegen, den er unachtsam hatte sallen lassen und der ihm vom Boten zugleich überliesert war, in welchem ihn die Fremde ersuchte, den wichtigen Brief ja selbst zu übergeden und sich alsbann vom Empfänger einen Schein über das Erhalten desselben zustelzen zu lassen, den er ihr sogleich mit der ersten Bost senden möge. Das Entsessen Simons konnte nur dadurch

noch gesteigert werben, baß er, als er ben Brief wieber faltete, die Abdresse las und mit Grausen inne wurde, bas Schreiben sei an Niemand anders, als seinen Minister gerichtet, von bem sein Schickal unbedingt abhing, und ber schon gegen ihn eingenommen war.

D Rofe! rief er verzweifelt aus: o Rleeblatter! - Unfinn über Unfinn! - -

Wenn in diesem Augenblick ber Tod zu ihm getreten ware, er hätte, bas fühlte er, mit Freuden seine hand in die durre des Unholds gelegt, und ware mit ihm gegangen, um nur aus dieser verzweislungsvollen Lage gerissen zu werden, die nun für ihn auf Erden nicht höher steigen konnte.

Wie oft hatte ibn ichon ber Bater vor Sahren ge= fcolten und ermabnt, nicht Briefe, Die er empfange, wie es feine Urt mar, fogleich aufzubrechen, ohne erft mit Bedacht die Abbreffe zu lefen. Diefe, freilich notbige, Borficht trieb ber alte Baring fo weit, daß er bie Aufschrift mit allen Titeln und Bedingungen wieder und wieder ablas, bas Boftzeichen entzifferte und bann ben Ramenjug ober bas Bappen bes Betfchaftes ftubirte, ja oft frühere Briefe hervor fuchte, um, ohne gu öffnen, aus bem Siegel ben Schreiber zu erfahren. Bon biefer Bewohnheit mar Simon zuweilen, wenn man michtige Rachrichten erwartete, geangftigt worben. Sest fegnete er bies Bogern, und verwünschte feine Baft. Um feinen Breis aber batte er es gewagt, ben Bater gum Bertrauten feiner Uebereilung zu machen. Rath mußte er aber auch nicht, fo gerriffen Bappen und Brief mar, ale feinem gefürchteten Borgefesten alles ju geftebn, und fich einer falten Bergweiflung ftill zu überlaffen, Die

nichts mehr zu fürchten, weil fie nichts mehr zu verlies ren hatte.

Er mart jum Abenbeffen gerufen, und unter anderen Reben fagte ber Bater am Schluß zu ibm: Du bift jest ein freier Menfch, Simon, ich werde Dich nicht mehr hofmeiftern, ich werbe Dich zu nichts mehr zwingen, benn ich habe geftern gefehn, daß Du ein Mann geworben bift. Du haft mit jener Duge Die vielleicht fleinftabtifchen Sitten Deines väterlichen Saufes abgeftreift, Du wandelft Deinen eignen Weg, Du bift Rath und bes Fürften Bertrauter und wirft balb bem Minifter unentbehrlich fein. Ich rechne darauf, daß Du, wenn es Moth und Recht will, biefem, ja Deinem Lanbesherrn, eben fo fect entgegen trittft, wie Deinem Bater, auch wenn es fich um bobere Dinge handelt. Aber ex ungue leonem; aus diefem Dugenftreite habe ich wenigftens zu meinem freudigen Erstaunen gefehn, daß Dannestraft und Freiheitefinn Dir beimohnen, größer, als ich je von Dir geglaubthatte. Die Thatfraft ift nun aus ber Anospe gebrochen, wird gur Bluthe und gu ihrer rechten Beit auch reife heilfame Frucht werben. Mein vaterlicher Gegen, meine inbrunftigen Gebete begleiten Dich auf Deiner neuen wichtigen Laufbahn.

Er brudte ihm einen feierlichen Ruß auf die Stirn und entließ ihn bann mit ernster Geberde. — Simon suchte lange ben Schlaf vergeblich, ber erft nach Mitternacht seine Angst einwiegte und ben Armen seine wider-wärtige Lage vergeffen machte.

Am fruben Morgen mar alles im Saufe munter. Selbft bie Rinder waren aufgeftanden, um vom Bruber

Simon, ber nun wahrscheinlich in Jahren nicht wieber komme, Abschied zu nehmen. Der kleine Ernst, ber Altere ber jüngern Geschwister, machte sich viel zu schaffen, um dem Rutscher zu belfen; Sophle trug ihre Buppe herbei, und Simon mußte diese oft kuffen und versprechen, sie nicht zu vergessen. Der zweite Knabe bedung sich aus, daß, so wie Simon seine Stelle in der Residenz in Bestig genommen habe, er ihn zum General, und zwar von der Cavallerie machen solle. Simon, dem es in seiner jezigen Stimmung auf Kleinigkeiten nicht anskam, versprach alles genau zu erfüllen.

In einer Familie, die so einsam lebt, wie diese bes Bredigers, war die Abreise Simons für alle eine große Begebenheit. Als ber Vater dem hoffnungsvollen Sohn noch einmal seinen Segen gegeben hatte, stieg die Mutzter mit ihm in den Wagen, um mit den drei kleinen Geschwistern bis zum Borwerk, eine Viertelmeile vom Dorse zu fahren, und von dort zu Fuß zuruck zu kehren.

Der Abschied war zärtlich, und Sophie sagte: nun ist Bruder Simon wieder freundlich und gut geworden, warum muß er denn nun gerade so weit weg fahren? Ernst gab ihm ein neues Federmesser zum Andenken mit und sagte verständig: denke dabei immer an mich, außer wenn Du Dich in den Finger schneiden solltest. Conrad wäre lieber gleich mitgereist, um noch heut General zu werden, und er rief ihm noch nach: eine schönes Pferd kannst Du mir auf allen Fall gleich aussuchen.

Alls Simon nun allein weiter fuhr, kam ihm bas Berlangen seines kleinen Brubers gerade eben so vernünftig vor, als daß er selbst nach der Stadt reisete, um Rath zu werden. Jede Stunde, die er auf der Reise noch gewann, achtete er für ein Glüd; er suchte sich an

jebem Balochen und kleinen Dorfe zu zeiftreuen, er phantafirte über jeden unbebeutenden Gegenstand, um fich mur felbft zu entstieben, und die nachfte Aufgabe feines Bebens zu vergeffen.

Man hatte Pferbe worangeschick, die nach einigen zurückgelegten Meilen vorgeschirrt wurden, so daß die Reise bis zu Mittag schnell von ftatten ging. Simon hätte sie langsamer gewünscht; diese Eil, die ihn feinem Unglud entgegen führte, war ihm verhast. War er auch einen Augenblick über die Schönheiten des Frühlings und die Lieblichfeit des Wetters entzückt, so mußte er immer wider Willen nach jener Brieftasche fühlen, in welcher der anglückliche entsiegelte Brief ruhte, der ihn noch schmerzlicher, wie alles andere, drückte.

In einer einsamen Balofchente fpannte ber Fuhrmann aus, um Mittag zu machen. Der Birth mar einer von benen , Die burch ju weit getriebene Goflichkeit ihren Gaften fehr besthwerlich werben fonnen. Er fagte fein Wort, ohne feine Dupe abzunehmen und fich tief gu verbeugen; fo wie Simon fid nur umfah, rannte er berbei, um fich ju erfundigen, mas zu Befehl ftebe; wenn fein Baft aus bem Genfter blicfte, beruhigte er ibn geschwäßig über bie Sicherheit bes ichonen Bettere und ganfte mit bem Canarienvogel, ber mahrend bes Gefpraches fang, und wollte ibn tobend und ichimpfend gum Stillschweigen bringen. In einer Ede fcblief auf einem Schemel eine große und feifte Coperfage, fie mar foon gezeichnet, und batte ein rothes lebernes Salsband um, auf welchem mit Golb fonderbare Charaftere geflidt waren; über biefen Schmud vermundert, fragte Simon: was ift bas? - Der allzueilige Birth fprang berbei, und feine Soflichfeit gegen ben Baft auch auf

fein Sausthier übertragend, und die Frage in ber Ell nicht faffend, sagte er mit der tiefften Berbeugung: diefes da seind unfere Kate. — Jest wurde er abgerufen und rannte hinaus, um dort Rede und Antwort zu geben und das Mittagseffen zu beforgen. Simon setzte sich neben den Kater und streichelte den Trägen, der ihm durch behagliches Murren seinen Dank abstattete.

Richt blog meinen Fuhrmann und ben geschmeidigen Wirth mochte ich beneiben, fagte Simon balb laut gu fich, fondern felbft bich, bu unschuldiges, behagliches Ragenmejen, daß bu, ale treuer Sausfreund, mit fo wenig Unftrengung beinen einfachen Beruf erfüllft. Du follft nicht zum Rath examinirt, ober, wie ich, examinirt werben, bu haft feinen verwunschten Brief gerriffen, ber icon uneröffnet meinem fürchterlichen Richtgonner eine bofe Laune geben mußte; auf beine Erhebung wartet fein ftrenger Bater und feine liebende Mutter; bu bift, mas bu bleibft, - und wie gern mocht' ich mein Befen mit bem beinigen vertaufchen, um nur ben morgenben bofen Sag fo, wie bu, in faumfeliger Rube verschlafen gu fonnen. D liebes, bides Ragenvieh, warum fann ich ftatt meiner, gum bofen Minifter binein Ronntest bu ihm nicht beine Aufwartung fcbicken? machen?

Diefelbige Rage, rief ber Wirth, ber unbemerkt wieber herein gefommen war, haben aber nichts gelernt, fie haben fich etwas auf die faule Seite gelegt. Durch meine Rinder und Frau feind fie verborben worden.

Simon war beschänt, ba er fein Selbstgesprach behorcht glaubte. Er ging in ben Balb, um ungeftort traumen zu fonnen, und fam nur zum Effen zurud. Der Wirth, ber inbeffen vom Fuhrmann bie Absicht ber Reise ersahren hatte, war noch höflicher und redselfger, und ließ es sich nicht nehmen, ben Gaft bei Tische zu bedienen. Wenn Seiner Excellenz in der Stadt so ein großer Liebhaber von Kapen sein sollten, sing er nach einiger Zeit wieder an, wie ich nach des verehrten Herrn Rathes Aeußerungen schließen muß, und Ihnen gegenwärtiges ausgezeichnetes Exemplar, um es als Präsent zu überließern, anständig wäre, so sollte es mir nicht darauf ankommen, Ihnen selbiges unter billigen Bedingungen abzulassen. Künste, wie gesagt, kann er nicht, aber er ist gut und freundlich. Der Transport würde freilich seine Schwierigkeiten haben und meine Kinder würden in Berzweislung fallen, denn sie hängen an dem Dicken mehr, als an einem leiblichen Bruder.

Simon wollte ibm auseinander feten, wie fehr er fich irre, und bag von ihm an fein verebrtes Saustbier fein Unipruch gemacht murbe, ale fich, ihn unterbrechend, ein lautes Rinbergefchrei und Weinen gur Thur berein brangte. Es war die Wirthin, die den Rater noch mehr ausgeschmudt und mit feidenen Banbern ummunden, in einem zierlichen Rorbe berbei brachte; Die Rinder folgten heulend, und nach bem Thiere hinauf langend. Ale ber Bater unter fle fuhr, maren fie ein Beilchen ftill, fo bag Die Frau anheben fonnte: verehrter Berr Rath, ich und bie Meinigen bringen Ihnen und bem angebeteten Minifter bas allergrößte Opfer, beffen wir ale Sterbliche nur immer fabig finb. Wie wir biefen bier geliebt baben, mas er uns mar, wird Dit= und Rachwelt niemals begreifen, genug, bag er in unferen Bergen lebt. 216 ich por einiger Beit in einem großen Buche las, wie beilig bas Ragengeschlecht bei ben Meguptern in ehemaligen Zeiten gehalten murbe, habe ich aus bemfelbigen Buche ibm mit

eigener Sand einige finnvolle Sieroglophen auf dieses fein Saleband gestickt, er wird durch dieses Abzeichen nicht geringer geworden fein.

Sie wollte ihm ben Rorb aufprangen und wieber erionte ein fo lautes Bebeid ber Rinber, bag Simon eine Beitlang feine Dibglichfeit fab, ihnen beutlich zu machen, daß ber Bausherr im Irrthum fei und ein bingeworfenes Bort von ibm fei falich verftanden worben. Deun erhob fich ein noch lauterer Jubel, Die Rinder fielen über ben Rater ber, um ihn zu umarmen und zu fuffen, ber fich auch in feiner phlegmatischen Rube alle Diefe fturmische Berebrung gefallen ließ. Da ber Wagen wieber angefpannt mar, flieg Simon eilig binein, inbem bie Frau ibm nachrief: Beil Ihnen! einem fo edlen Manne muß alles gelingen: es folgt Ihnen ber Segen einer gangen 3a! Segen! Gegen! borte Simon noch im Balbe die Rinder und die abgeschmactte Mutter ibm nachrufen.

Als es anfing dunkel zu werden, erreichte er die Stadt. Jeder Wagen, jeder gutgekleidete Fußgänger erschreckte ihn, benn in jedem konnte ihm sein Feind und Richter begegnen. Er ging aus dem Gasthofe, wie man es ihm in Briefen bestimmt hatte, sogleich zu seinem Schulfreunde Schwebus, der auch als Nath angestellt war. Dieser war eine kleine dicke Gestalt, die sich mit der größten Behendigkeit umschwenkte, sein Gesicht war rund und unbedeutend, und konnte gewiß die kleinsten Augen ausweisen, mit denen man sich nur irgend, um zu sehn, behelsen kann, und da er sie bei jeder Veranlassung, am meisten aber beim Beobachten zudrückte, so sah man in der Regel gar kein Auge in der röthlichen ausgequollenen Nasse, sondern nur zwei schmale Rithen, aus

welchen von Zeit zu Zeit ein Schimmer hervorbliste. Die Freude ber alten Bekannten, fich nach geraumer Zeit wieder zu fehn, war groß, und Schwebus erzählte bem Fremben fogleich, daß er ihm zu Ehren ein kleines Teft angestellt habe, und noch einige Freunde erwarte.

Simon sah auch Gläser und Weinflaschen, nebst anberen Anstalten zu einem Gastmal. Es war ihm unlied
und ängstlich, da er in seinen Reisekleidern geblieben war,
und nun nicht wußte, welche Nenschen, von welchem
Rang oder welchen Gesinnungen er heut noch sollte kennen lernen. Da kommt, antwortete Schwebus leichthin,
erstlich der Graf von Hohenesche, dann der Geheimerath
von Rummersdorf, der Baron von Wiesenheim, und
ber Gesandte, Freiherr von Zahlburg. Weiter niemand,
wenn nicht ein ober der andere meiner Bekannten vielleicht noch ungebeten eintritt, wie es bei uns wohl zuweilen geschieht.

Der peinliche Simon erschraf über diese vornehmen Gerren, die ihn heut in seiner Stimmung, da er auch von der Reise ermüdet war, nur in Berlegenheit setzen würden; doch der muntre Schwedus versicherte ihm das Gegentheil und sagte, um ihn völlig zu beruhigen: theures Kind, hier in der Residenz mußt Du alle Deine Krähwinkel-Sitten ablegen und ein neues und freies Betragen anziehn, wie es sich für den gebildeten Mann ziemt, dem es Bedürfniß und Gewohnheit geworden ift, mit
Leuten seines Gleichen und mit den höheren Ständen
behaglich zu leben. Du bist da draußen auf Deinem
Dorse und nachher noch mehr in dem kleinen Rest, das
sich eine Stadt schimpfen läßt, völlig verdorben, und es
ist die höchste Zeit, Dich von Deinem Roste zu säubern, der sich Dir sonst bis in Mark und Gebein einfressen wird.

Der Graf, ein schlanter, sitlicher Mann, mit blaffem, ober vielmehr gelbem Gefichte, trat jest schon herein. Guten Abend! rief er; ift bas ber wunderliche Gast, von dem Sie uns gesagt haben? Ohne Antwort abzuwarten, schloß er Simon in seine Arme, indem er fast schreiend fortsuhr: Sein Sie uns tausendmal willsommen, ich hoffe, ein neues interessantes Mitglied unseres froben Zirkels und einen wahren Freund an Ihnen gewonnen zu haben. Sind Sie verheirathet ober noch ein Junggesell?

Roch bin ich, antwortete Simon verlegen -

Defto beffer! fiel ber Graf ein, ohne ben Sprechenben endigen zu laffen: man ift nur ein Mensch, ein freier Mann, so lange man unvermählt ist; nachher muß man Bequemlichfeit, Ungewöhnung, Freunde und Gesinnung ben Launen ber Frau zum Opfer bringen. Ich habe noch feine Ehe gekannt, in welcher die Berheiratheten basfrische Leben ihrer Jugend hätten fortsetzen können.

In lautem Gespräch trat jest ber Gesandte mit dem Geheimenrathe ein. Es galt die Politik, in welcher sie über einen wichtigen Punkt in Streit begriffen waren, so daß sie kaum ihren Wirth und noch weniger den neu ansgekommenen Gast bemerkten. Sie wurden erst ruhiger, als der Baron Wiesenheim die Gesellschaft vollständig machte. Zest wurde Simon vorgestellt, und alle umsarmten ihn nach der Reihe, indem sie ihn ihrer Freundschaft versicherten, und daß er, so oft er sie bedürse, auf ihre Dienste rechnen könne.

Simon, ber bieber nur wenig von ber Welt gesehenhatte, war erstaunt, über bie Leichtigkeit sowohl, mit welcher er so schnell Bekanntschaft machen, ja Freundschaft mit so vornehmen und ausgezeichneten Mannaschließen konnte, wie auch über ben lauten, larme

Jon, ben er fich vormale in feiner fleinen Stabt viel feiner und ebler gebacht hatte. 3m Berlauf vieler, oft geanderter und noch ofter unterbrochenen, ichreienben Geiprache, ericbien er fich, vorzüglich als er fich an einigen Glafern fraftigen Beines geftartt hatte, ale ber feinfte und gebildetfte in ber Befellichaft; benn er bemertte mit nicht geringer Bermunberung, bag bie Berren fich fo grobe Schniger ber Unwiffenheit zu Schulben tommen liegen, bag er in ihrer Geele errothete. Go gefchah ibm benn, mas er vor furgem fur unmöglich hielt, daß er fich leicht und vertraulich zwischen biefen Geftalten bemegte, bag er breift rebete, feine Meinung behauptete, und jedem im Rreife bebergt widersprach, wenn biefer nach feiner Ginficht etwas Unrichtiges vorgetragen batte. Selbft ber lauernde Schwebus mar über bas Betragen feines Schulfreundes vermundert, ber in fo wenigen Dinuten jene Schuchternheit abgeftreift hatte, Die ibn fonft jum Gegenstand bes Spottes machte, und ber fichtlich immer fefter und ficherer murbe, fo bag er bald bie ubrigen faft zu beherrichen ichien.

Da man die Gläser steißig klingen ließ, so wurde bald jede Rückhaltung von den frohstnnigen Zechern verbannt. Anekoten, ärgerliche Gerüchte, schlimme Geschichten mit noch böseren Anmerkungen darüber, wurden unter Wis und Lachen vorgetragen, und da Simon in diesem Felde der Unterhaltung ganz fremd und unerfahren war, so wurde er wieder still und bescheiden, und begriff nicht, wie Männer vom höchsten Beruf sich an solchen Armseligkeiten oder unanskändigem Geschwäß so von ganzem herzen erfreuen konnten.

Sie find ein Neuling, rief ber Gefanbte, ber am bos-

haftesten war, zu ihm herüber; man fieht es an Ihrer Miene und an Ihrem unziemlichen Erröthen.

Ich wette, fagte ber Beheimerath, er felbst ift verliebt, und so recht in Siegwartscher Schwärmerei verfangen. D theurer Jüngling, wenn wir Sie nur ein halbes Jahr in ber Schule gehabt haben, so werbeu Sie Ihre Beiträge auch schon liefern können. Wie heißt benn Ihr Schat? bag wir auf beffen Gesundheit trinken mogen.

Simon wurde nur noch rother und antwortete nicht. An wen, unterbrach ber Baron, haben Sie Abbreffen?

Reine, antwortete Simon, aber ich muß morgen fruh bem Minifter meine Aufwartung machen.

Bon feinem, fuhr ber lachende Gesandte fort, geben boch fo viele ffandalose Geschichten in ber Stadt um, als von diesem lieben Manne. Er muß boch zu schlecht bebient sein, daß alle seine galanten Abentheuer so ins Bublifum kommen.

Sein trefflicher Sekretär, fiel ber Graf ein, ber berüchtigte Wohlgaft, treibt es boch fast noch ärger. Das ift überhaupt ber merkwürdigste Mann in ber ganzen Stadt, ja überhaupt eine ber wundersamsten Erscheinungen, die mir nur jemals auf allen meinen Reisen vorgekommen find.

Wie bas? fragte Simon gespannt.

Sehn Sie, fuhr ber Graf fort, bem Menschen gelingt alles in ber Welt, mas er sich nur ernsthaft vornimmt. Er ift ohne Frage eines ber größten Genies unseres Zeitsalters. Denken Sie, ber Mensch hat noch nie gefahren, er weiß wenig ober nichts von Pferden, benn er hat nicht einmal seine Manege gemacht. Borige Woche fällt ihm ein, mit ben wilben Gengsten bes Engländers zu kutschizen; ber tolle Squire, ber immer lebt, als ob er in sei-

nem Schrante einen hals in Borrath liegen hatte, vertraut fich ihm an, und zum Erstaunen ber ganzen Stadt lenkt ber verwegene Mensch um alle Ecken, überholt die geschicktesten Kutscher und bringt seinen Englander wie die hengste wohl behalten nach Sause. Der Squire schwört, er habe noch nie, selbst in England nicht, einen so vortrefflichen Rutscher von so sicherem Auge und leichster hand gesehen.

Bas fagen Sie bagu? fuhr ber Befandte fort. Er hat fich niemals auf Boefie und Literatur applicirt. Da wettet er mit dem berühmten großen Autor, unferem Sabafut, er wolle in vierzehn Tagen ein Trauerfpiel fabriciren, bas menigftens fo viel Blud, ale bas befte Sabatufe machen folle. Der Dichter lacht ibn aus, wir treten gufammen und wetten fur und gegen; ber Boblgaft fest fich nieber, und ohne fich lange zu befinnen, rubrt er fo viel Schicffal, Ahndungen, Brudermord und Blutichande, mit feche ober fieben langft verftorbenen Beiftern gufammen, bag er icon in acht Tagen mit ber gangen Befchichte fertig ift. Er lieft une bas Ding por: ich fcmore, wir baben alle in Ganfebauten bagefeffen, fo abichenlich ift uns zu Muthe geworben. Run bat er es über bie Granze geschickt, bort in ber benachbarten Refibeng ift es gespielt, und hat furore gemacht, mas ich Ihnen fage, furore; es ift fiebenmal mit brechend vollem Saufe gegeben morben. man bat die Afteurs und ben Dichter gerufen, und wir alle, die wir es ihm nicht zutrauten, haben unfer Gelb und unfre Wette verloren. Der Sabafut ift feitbem nun etliche Boll fleiner geworden.

Merkwurdiger als alles, fing jest ber Baron an, ift fein Glud bei ben Beibern, obgleich alle wiffen, bag er verruchter als Don Juan ift, er beffen auch tein Gehl hat,

fonbern im Gegentheil bei feber Frau mit feiner Berachtung ber Beiber prabit. Darum ichelten und laftern ibn auch manche, und feine that es fo unverholen, als bie reiche Bittme, die junge Frau von Genbheim, Die fich fo flug duntt und mit ihrem Manne burch gang Europa gereift ift. Das bort unfer geniale liebensmurbige Bofewicht und ichwort, die überfluge Sittenrichterin in fic bis zur Bergweiflung verliebt zu machen. Dienftfertige Freunde tragen ihr biefe Prablerei wieber zu, fie fpottet über ben Dummbreiften, fie vermeidet ibn in Gefellichaften nicht, um ihm ihre baare Berachtung zu zeigen, fie nimmt feine Befuche an, und - ift es nun, daß fie fich zu ficher bunfte, und biefe Sicherheit fie fturzte, ift es ein Schidfal, oder feine wirklich bezaubernbe Perfonlichkeit, ift es wohl gar ein Damon, ber ibm beiftebt, - genug, fie ift jest in Bergweiflung und will fterben und fich ermorden, wenn fie nicht feine Liebe gewinnen fann, ber nun jest gur Erwiederung ben Sproben und Graufamen gegen fie fpielt und ihre Gefellichaft recht gefliffentlich vermeibet.

D weh! o weh! feufste Simon, horbar genug.

Bas ift Ihnen? fragten bie übrigen.

Diefer fo wunderbar begabte Wohlgaft, antwortete ber Jungling, ift mein Mitbewerber um die Stelle, welche ich fuche.

Da find Sie verloren, armer Freund, riefen alle einsftimmig. Außerbem, fuhr der Graf fort, ift er des Disnifters rechte Sand, dieser kann ihn nicht entbehren, denn er weiß um alle Geheimnisse seines Borgefesten. Ja der Minister fürchtet ihn, und ift auch gewissermaßen abhangig von ihm, benn er weiß recht gut, daß, wenn dieser Allerweltsmensch sich fest vornimmt, in des Ministers

Stelle zu ruden, es ihm auch gelingt. Es beifft auforbem ichen, bag er fich wird abein loffen.

Ber hatte bas wohl, fuhr ber Geheimerath fort, feinem Großvater, bem alten ehrlichen Tabafsspinner anfehn können? Doer seinem Bater, bem ftillen herrenbuter, ber zu gar keinem Geschäfte zu brauchen war? Darum hat ber Großvater von Turken und heiben, Bittwen und Baisen bas Gelb zusammenscharren muffen, bamit aus seinem ftarkfnochigen Enkel ein solcher Großsfultan konnte aufgefüttert werben.

Der Diener rief mit erichrochener Diene ben Rath Schwebus hinaus. Reiner, als Simon, batte bie Bertegenheit feines Birthes bemerft. Der Rath fam gleich wieber gurud und rief: meine Berren, erichreden Sie nicht, ich bin außer mir, ber gurft felbft erzeigt mir bie Onabe, bag er unfre Gefellicaft verberrlichen will. -Alle erhoben fich fonell, am verlegenften Simon; jeber wollte ben regierenden herrn empfangen, ber auch fogleich lächelne und mit edlem und zierlichem Anftand in bas Bimmer trat. Er war fein gebaut, etwa breißig Jahr alt, und Uniform und Stern verfundeten aufer feinem feinen Befen ben Fürften. Reine Storung, meine Berren, fagte er verbindlich, wenn ich Gie irgend genire, fo vertreiben Sie mich fcnell wieber aus Ihrer Mitte. 30 hatte mir aber vorgenommen, biefen Abend einmal in einem heiteren Birtel recht behaglich ju verleben, und alles zu vergeffen, mas mir oft genug meine frohe Laune verbirbt. Wer ift biefer junge Mann? fragte er, indem er auf Simon wiest; bie übrigen herren find mir mehr ober minder befannt.

Simon wurde ihm von Schwebus vongestellt, und ber Burft außerte, bag ihm bie Miene bes jungen Mannes

vorzäglich gefalle. Auf Berlangen bes herrn sehte man sich wieder; der Fürst nahm die Oberstelle ein, und wollte den jungen Simon neben sich haben, um ihn näher kennen zu lernen und sich recht ungestört mit ihm zu unterzeden. Der junge Bäring war über diese Gnade und Auszeichnung so außer sich, daß es ihm anfangs schwer wurde, nur irgend etwas auf Fragen und Anreden zu erwiedern: aber die seine Art des Fürsten, und bessen herablassende Bertraulichkeit gab ihm bald Muth und löste seine stockende Zunge.

Bovon war bie Rede, als ich eben herein trat? fragte ber Fürft nach einiger Zeit.

Erlauben Em. Durchlaucht, nahm Schwebus beicheis ben bas Wort, wir rebeten eben von Dero Minifter und bem Affeffor Bohlgaft, ber fich zugleich mit meinem jungen Freunde um die erledigte Rathsftelle bewirbt. Dein zaghafter Freund fürchtet, daß fein Mitbewerber ihm wird vorgezogen werden.

Das hangt benn boch nicht, antwortete ber Fürst wie etwas verstimmt, so ganz unbedingt vom Minister ab. 3ch höre über diesen Wohlgaft so manche Klagen, es sind mir so verschiedene, seltsame Gerüchte zu Ohren gekommen, baß, wenn ich auch nur das Wenigste davon glaube, ich nimmermehr wunschen kann, einem so zweisdeutigen Manne den Zutritt zu meiner Person zu ersleichtern.

Wir waren vorher ichon berselben Meinung, äußerte ber Graf. Auch scheint unser neuer Freund, ber junge bescheibene Mann, bes Schutes von Em. Durchlaucht nicht unwürdig.

Er ift mir, antwortete ber Fürft außerft hulbreich, fcon won vielen Seiten empfohlen worden, und zwar

von Männern, deren Borte bei mir ins Gewicht fallen. Seine Gegenwart bestätigt auch das Borurtheil, das ich schon für ihn gefaßt hatte; denn so sieht nur ein edler und zugleich talentvoller Mann aus, dies helle Auge verkündigt Feuer und Gemuth, diese Stirn Boefie und Phantasie, der Mund Wis und heiterkeit. Sind Sie nicht Dichter?

Durchlaucht, erwiederte Simon ftotternd, Jugenb-

Saben Gie nie etwas bruden laffen?

Einigemal, unter frembem Namen, in ber blauen fliegenden Zeitweg: ich nannte mich bamals Ruftan.

Ift es möglich, rief ber Fürst aus, daß die schönen Gebichte, die mir ein so großes Bergnügen gewährten, die ich nicht oft genug lesen konnte, von Ihnen herrühren? — Auf den Ruhm und die Unsterblichkeit unsers lorbeerbefränzten jungen Poeten! — Simon mußte anklingen, sich bedanken, und trinken. Die Stube tanzte um ihn, und alle Gesichter, die er vorher matt und unbedeutend gefunden hatte, glänzten ihm in Berklärung entgegen.

So wird aber die Elifa, fing ber Fürft wieder an, ebenfalls nicht ber mahre Rame ber Angebeteten fein.

Abela hatte ich fie getauft, erwiederte ber truntene Dichter.

Richtig, Abela! fuhr ber Fürst fort; immer schweben mir boch die mißgeborenen Berfe unsers habatut vor den Augen. Aber wie heißt sie denn mit ihrem wirklichen Namen?

Sibonia, fagte faum borbar ber Jungling.

So muffen Sie, rief ber Gebeimerath, fich lieber Tyrus nennen, benn Tyrus und Sibon ift in ber Schrift

immer eben fo ungertrennlich beifammen, wie Sobom und Gomorrha.

Die übrigen lachten, ber Fürst war aber vielmehr verbrüßlich und fagte in einem etwas hohen Ton: Gerr Geheimerath, Sie haben oft bas Unglud, wie manche Menschen falsches Gelb, falschen With bei sich zu führen. Sie sollten ihn gelegentlich um eine bessere Sorte vertauschen.

Der Geheimerath bemuthigte sich mit einem so sonberbaren Gesichte, baß Simon bas Lachen unmöglich lasfen konnte. Der Fürst gab ihm bie Hand, indem er ihm ins Ohr sagte: so ziemt es sich, baß ber Geist sich über die Blattbeit erhaben fühlt.

So wie die übrigen der Gefellschaft fahen, daß der Kurft so ausgezeichnet freundlich, ja vertraut mit dem jungen Baring war, wurden sie alle in demselben Maß-stabe gegen diesen demuthiger, so daß er im Berlauf der Unterhaltung nächst dem Fürsten der held der Berssamlung schien. Jedes Wort, das er sagte, wurde beifällig angehört, selbst die älteren widersprachen und antsworteten ihm mit zurüchaltender Bescheidenheit.

Bas fann ich für Sie thun? fragte endlich ber Fürft ben jungen Mann, ben er wie feinen erflarten Liebling behandelte.

D, mein gnädiger herr, rief Simon begeistert aus, wenn Ihre. huld mir die Stelle gewähren konnte, auf welche mein Bater fur mich ichon mit Gewißheit rechenet —

Wir wollen fehn, antwortete ber Fürst; indeffen wunsche ich, daß Sie vorerft es meinem Minister noch nicht so bestimmt sagen, daß ich sie Ihnen bewilligt habe; wher ich sehe Sie als meinen Rath an, und in zwei La-

gen muß fich alles entichieben haben. Bitten Sie fich außerbem noch eine Onabe aus.

Simon ergriff die Sand bes wohlthätigen Prinzen und füßte fie inbrunftig. Berfohnen Sie mich bem Dinifter, fprach er von Freude bewegt, indem alle Furcht vor diesem Borgesetten schon längst aus seinem herzen bis auf die kleinste Spur verschwunden war.

Der Fürft wollte wiffen, weshalb er ben Born bes Ministers fürchte, und Simon ergählte ihm fürzlich, was seine haftige Unvorsichtigkeit an bem Briefe verschulbet habe, ben er für ein Abschiedswort seiner Geliebten gehalten hatte.

Saben Sie ben Brief mitgebracht? fragte ber Fürft. Allerbings, antwortete ber junge Mann, fo aufge= riffen, wie er nun einmal ift.

Du follteft ihn Seiner Durchlaucht und uns vorlesen, fagte Schwebus.

Er ift, antwortete Simon, im Gafthofe verschloffen zurud geblieben.

Aber Du könnteft ibn schnell holen, fuhr ber Schulfreund fort, oder mir beschreiben, wo er liegt, daß ich ihn bringen könnte.

Das werbe ich nicht thun, fagte Simon bestimmt. Es heißt: "im handeln fei richtig!" und dies ware eine febr schiefe und ungerechte handlung.

Da Sie ihn aber boch, wie Sie gestehen, felbst schon gelefen haben — wendete ber Graf ein.

Das geschah, antwortete Baring, in ber Angst und wiber meinen Willen. Da es aber ein perfonliches Geheimniß bes Ministers betrifft, so ware es Berrath von meiner Seite, etwas bavon zu verlautbaren, ober gar ben Brief bier zu einem öffentlichen zu machen. Sehr belifat gebacht, nahm ber Geheimerath bat Bort, gegen einen ungerechten Mann, von bem Sie wiffen, baß er Sie verfolgt.

Mein personliches Verhältniß, fuhr Simon auf, hat hiebei nichts zu thun. 3ch handele blos so, wie ich es vor mir felbst verantworten kann.

Das scheint mir, sagte Schwebus fehr lebhaft, in ber Gegenwart bes burchlauchtigen herrn an hochverrath zu granzen, und mich wundert es sehr, daß Du es wagk, seine Gnade so aufs Spiel zu sehen. Es ware mindeftens Deine Bflicht, ben Inhalt, so viel Du ihn begriffen haft, bekannt zu machen, damit der gnädige Fürst boch seine nächsten Diener genauer kennen lerne.

Alle fuhren, indeg ber Fürft ruhig aus ber Ferne beobachtete, mit ungeftumen Dringen und Drohungen auf Simon los, bag er ihnen und bem Fürften, ber fich noch nicht geaußert hatte, in fo weit willfahren folle. Simon fagte mit größter Bestimmtheit: enthielte biefer Brief irgend einen Berrath gegen bas Land und beffen verehrten Regenten, fo murbe ich vielleicht mein Berg und Bemiffen zwingen und befdwichtigen fonnen, bas meinem gnäbigen Berrn mitzutheilen, mas ich felbft nur auf fo fonberbare und unerlaubte Beife erfahren babe. aber Familienverhaltniffe und Bebeimniffe find, bie im mindeften nichts mit der öffentlichen Boblfarth zu thun haben, fo bleibt bas auch ewig in meinem Bergen begra= ben und ftirbt mit mir, mas meine Augen, von meinem bofen Damon verführt, lafen und entbedten. Soll mir Diefe Beigerung bas hochfte Gut, bie unschatbare Gnabe und Liebe meines burchlauchtigen Gebieters toften, Die ich Unwurdiger, burch feine himmlifche Gute und Berablaffung auf fo unerwartete Beife gewonnen habe; nun,

fo muß ich biesen töbtlichen Berluft eben auch zu jenen Ungludefällen rechnen, die mich immerbar verfolgen: und biesen habe ich mir bann wenigstens nicht durch Leichtsinn ober Uebereilung zugezogen. Ja, ftande mein Leben hier auf bem Spiel, Kerker, Marter und Tod, ich könnte von diesem Entschlusse nicht weichen und wanken.

Alle umringten ihn scheltend und brohend, fle übersschrieen sich im zankenden Eifer, bis des Fürsten tonende Stimme: Ruhig! in die Verwirrung rief, und alle besschämt aus einander fuhren. Jest erinnerte sich aber auch Simon des letten Verses: "mit Herren vorsichtig" und wandte sich beschämt zum Fürsten, indem er sagte: vergeben mir Ew. Durchlaucht diese übertriebene und ungehörige Erhitzung, denn Sie haben auch noch mit keiner Sylbe zu verstehn gegeben, daß Sie das Begehren der higt mich doch der Abel Ihres großen herzens und Ihre hohe Milde selbst in so weit, daß ich im Gegentheil glauben muß, Sie sind mit mir einverstanden.

So ist es, sagte ber Fürst äußerst gütig, fast gerührt; die unbillige Vorderung dieser Gerren ist mir darum erwünscht gewesen, weil sie mir Gelegenheit gab, Sie, Guter, zu prüsen und ganz Ihre Gesinnung kennen zu lernen. — Ich halte Ihnen mein Wort, Sie sind der meinige: können Sie es aber morgen noch dem Minister versschweigen, so ist es mir um so lieber. — Iest, meine Herren, wünsche ich Ihnen allen eine gute Nacht, denn ich muß mich nach Hause versügen. Reine Begleitung und keine Umstände, wenn mein Wort etwas gilt. — Das aber sage ich Ihnen, halten Sie diesen jungen Mann in Ehren, denn er ist mehr werth, als Sie alle. Reiner von Ihnen hätte diese Prüsung wohl auf diese Weise bestanden.

Er nahm vom Bebienten feinen Mantel, hullte fich ein und entfernte fich mit einem ftummen Grufe.

Die Gefellschaft schien über die lettere Aeußerung etwas verstimmt, nur Simon wandelte wie ein Seliger im Mondschein noch durch den Bark. Das ganze wirkliche Leben hatte sich ihm wie in einen süßen Traum aufgelöst. Er konnte sich, in seiner jehigen Sicherheit und Freude, seinen früheren Zustand der Angst und Trauer kaum deutlich zurud rufen.

Faft mit ber Dammerung mar Simon gu feinem Befuche icon angefleidet. Er betrachtete fich wohlgefällig im Spiegel, benn er fam fich größer, breiter und alter vor: jenes findifche, unreife Wefen, das ihm fonft gu feinem innigen Berbruffe aus bem Glafe entgegen blidte, fchien feit geftern völlig verschwunden. Rachbem er mit Behaglichkeit fein Fruhftuck genoffen, ging er wieber nach bem Barf und bichtete im Banbeln Liebeslieder an feine Ale ber Bormittag faft poruber mar, wendete er fich wieber nach ber Stadt, und jebermann, ber ihm begegnete, erichien ihm bebauernswurdig und geringe, ba er weber bie Buneigung Siboniens, noch bie Gnabe bes Kurften in bem Grabe wie er befaß. Die Steine unter feinen Fugen ichienen ibm fo elaftifch, wie bie grunen Rafen einer feuchten Biefe; er fprang mehr, als er ging, und mit berfelben Buverficht flieg er bie breiten Treppen gu ber Wohnung bes Miniftere binan. Im Borfaal mußte er warten, indeg ihn ber Rammerbiener melbete.

In feinem Arbeitszimmer faß ber Minifter, ziemlich verftimmt, und neben ihm Boblgaft, bem es heute nicht gelang, ihn zu erheitern. Als er ben Ramen Barings

borte, befahl er, bag ber junge Mann noch braugen marten folle, bis ber Affeffor Bobigaft ihn verlaffen habe. Da haben wir nun ben Gimpel vom ganbe, fagte ber Minifter; er hatte nicht fo zu eilen gebraucht, um bieber gu tommen, benn er wird boch eben fo wieber abreifen muffen, wie er angelangt ift. 3war hore ich viel Gutes von bem jungen Mann, er verspricht nicht geringes Lalent, bas fich bier in ber Refibeng entwideln fonnte; und mas mich gang für ihn gewonnen bat, find bie Arbeiten, Die er vor brei Bochen einschickte. Dan fann biefe fcweren Fragen nicht flarer und verftanbiger auflosen, fo bag auch eigentlich bas Eramen überfluffig mare. Aber Sie baben einmal mein Wort. - 3war, warum Gie nach biefer Stelle, bei Ihrem großen Bermogen, fo fehr trachten, begreife ich immer noch nicht.

Excellenz, fagte Bohlgaft, von ihr, wie Sie wiffen, hängt meine ganze fünftige Carriere ab. Trete ich nicht ein, — so — es könnten sich Fälle ereignen — Sie blühem zwar in ber Fülle ver Gesundheit — aber, wenn ein für mich so fürchterlicher Fall eintreten sollte — könnte ein andrer dirigirender nicht vielleicht ganz andere Gesinnungen hegen, als mit welchen Sie mir, so ohne mein Verstenft, zugethan find?

Ich verstehe Sie beffer, als Sie sich ausbrücken, antwortete der Baron ganz verdrüßlich: der Fürst könnte mir auch wohl seine Gunft entziehen, er könnte einem meiner Veinde sein Ohr leihen — so meinen Sie es doch? Launig, wie der Herr ift, oft wunderlich, das Seltsame und Auffallende liebend, ist es freilich schwer, sein Zutrauen und Wohlwollen auf lange zu sessell. Wenn man mir aber bei ihm schaben kann, so geben Sie eigentlich die nächte Veranlassung dazu.

Excellenz icherzen, fagte Boblgaft überrafcht und et-

Nichts weniger, als bas, fuhr ber Minister im leherenden Tone fort: Sie kennen die Borurtheile unseres herrn und mit welcher Leidenschaft er manche unschuldige Sache haßt. So die Freimaurer. Man emport ihn, wenn man nur von ihnen spricht, und jeder, von dem er weiß, daß er zu dieser Gesellschaft gehört, ist ihm im höchsten Grade verdächtig. Dies wissen Sie so gut, wie ich, und dennoch haben Sie sich vorige Woche aus Langeweile, Uebermuth, kurz aus wahrem kindischen Muthewillen, aufnehmen lassen: die halbe Stadt, weil Sie selbst davon schwaßen, hat es erfahren; wie soll ich nun vor ihm stehen, wenn er auch, was jede Stunde geschehen kann, davon hört?

Gnabiger Gerr! rief Wohlgaft schmerzlich aus, ich glaubte nicht, bag ein Schritt, ben ich gethan habe, um mich ben Ebelften anzuschließen, um auch zur Milberung ber Leiben, und zur Bervolltommnung ber Menschheit mitzuwirken, mir so könne ausgelegt werben.

Sprechen wir nicht fo kindisch mit einander, antwortete ber Minister: Sie kennen mich ja boch, und ich kenne Sie. Und was ift es mit ber reichen Bittwe? Soll bas Stadtgeschwäß nicht bald aufhören? Berben Sie sie benn nicht heirathen?

Bielleicht.

Auch über biefe Puntte benft unfer Gerr ftreng. Ich gittere, so oft er bort nach ber Granze hinunter reifet. Er soll sich jest wieber in ber Gegend aufhalten.

Ich glaube es nicht, antwortete Bohlgaft. Geit bie Bermablung projektirt ift, foll er unruhiger als jemals fein; mir wollte man gestern fagen, er fei bier in ber

Stadt geblieben, ohne irgend jemand gu febn, und fein Bebienter durfe verrathen, bag er bier fei.

Es ift alles möglich, bemerkte ber Minifter mit ber finfterften Miene. Wenn ich nur erft mit jener Frau bort in Ordnung mare; wenn sie meine Wohlthat nur unter ben Bedingungen, die ich ihr gestellt habe, annehmen wollte.

Excellenz, fagte Bohlgaft, reifen ja nun felbft nach jener Gegend; mundlich läßt fich in einer Stunde mehr, als durch hundert Briefe besprechen.

Mittag reise ich, antwortete ber Baron, und mas ich Ihnen versprochen habe, bas erhalten Sie. Jest laffen Sie ben jungen Menschen herein; es thut mir leid, aber ich muß ihn noch recht schnell abführen und zur Ruhe verweisen.

Indessen der Minister das seierlichste Gesicht zurecht legte, ging der große Wohlgast mit der stolzesten Miene hinaus, um den armen Clienten schnell im Borbeigehn niederzuschmettern. Simon aber, der sich in seinen süßen Träumereien indessen gar nicht gelangweilt hatte, empfing ihn mit einem so vornehmen Lücheln, sah ihm mit den hellblauen so dreist in seine schwarzen Augen, nahm die Erlaubniß einzutreten mit einer Art von Herablassung an, und versicherte endlich den Stolzen so leichthin und von oben beschützend seiner Freundschaft, daß der freche Wohlgast in Berlegenheit gerieth, und das fast grob angesangene Gespräch mit überhöslichem Stottern endigte. So schritt Simon als Sieger zum Minister ein, ganz unbekümmert, ob er diesen freundlich, oder verdrüsslich sinden würde.

Ueber dieses kede Eintreten, diese fichere, leichtfinnige Saltung, bas heitere Lächeln wurde ber Baron halb verswirrt, und fiel fogleich aus ber Rolle, welche er fich zu

fpielen vorgenommen hatte. Sie find herr Baring? fagte er, indem er aufftand und ihm hoflich entgegen ging.

Excellenz aufzuwarten, erwiederte biefer; auch wird Ihnen nach meinen Briefen und eingefenbeten Arbeiten bie Urfach meines Befuchs nicht unbefannt fein.

Breilich nicht, herr Baring. - Doch fegen Gie fich. Beibe festen fich, und Simon fuhr breift und leicht in feiner angefangenen Rebe fort, indeg ber Minifter nicht begreifen tonnte, wie ber Frembe, ber ihm wie ein verlegener Landmann mar gefdilbert worden, fich biefen vertraulichen Ton zu ihm erlauben durfe. Gie wundern fich, fagte Simon, und mit Recht, wie ich mehr in ber Art und Weise eines folchen ju Ihnen fomme, ber einen Dant für empfangenes Gut abftatten, ale eines bittenben Clienten, ber bei feinem vielleicht verweigernben Bonner fein Kleben einreichen will. Es mare unhöflich, wenn ich Em. Ercelleng bie Urfache meines Benehmens ver= fcwiege, und ich halte es fur pflichtmäßiger, gang offen gegen Sie zu fein, ale mich zu verftellen, wenn ich mir auch baburch einen Berweis meines hochften Befchügers zuziehen follte.

3ch bin begierig, fagte ber Minifter mit einiger Berwirrung, um fo mehr, ba ich Sie gar nicht verstehe.

Gestern Abend, schwagte Simon mit ber fröhlichsten Behaglichkeit weiter, besuchten mich unerwartet die aller-gluckseingsten Stunden meines Lebens. Bu einer vornehmen Gesellschaft gezogen, fast hinein gezwungen, über-raschte uns — wer? Seine Durchlaucht selbst, unser allergnäbigster Fürst.

Der Fürft! rief ber Minister, und erblafte. — Wohlgaft und meine Uhndungen hatten Recht; fagte er halb vor fich hin. Simon, ber sich durch nichts irre machen ließ, suhr fort: seine Gnade und Freundlichkeit war so überschweng-lich, daß er mich auszeichnete und mir Guld und Bertrauen bewies. Ich mußte ihm mein Schickfal erzählen und meine Bunsche mittheilen. So unwürdig ich bin, so nannte er mich den seinigen, versprach mir die nachgesuchte Stelle, gab mir die Hand und war so ganz Milde und Freundlichkeit, versicherte mich wiederholt, daß ich ihm nahe bleiben solle; daß ich die ganze Nacht hindurch in Entzückung und dankbarer Rührung geschwärmt habe, noch jest in diesem Andenken schwelge, und gewissermaßen außer mir bin, wie Ew. Excellenz auch wohl selbst an mir bemerken werden.

In der That, antwortete der Baron, denn es ift auffallend genug. Aber, wirklich, herr Baring, herr Rath,
bas stellt die Sache freilich ganz anders. Hm! wie werden also — ich weiß nicht, — ich wollte abreisen —
ich nuß noch darüber benken.

Jest aber, gnäbiger Gerr, sagte Bäring etwas ernsthafter, komme ich zu einem Bunkt, ber mir und Ihnen
noch wichtiger sein muß, und wo ich Ihr ganzes Bertrauen, das ich freilich noch durch nichts verdient habe. Ihre edelste Milbe und Nachsicht, ja Ihre christliche Bergebung in Anspruch nehmen muß. Ich habe nämlich einen
wichtigen Brief an Sie, der ein Seheimniß enthält, erdsfnet, in der einfältigsten haft und Uebereilung, sest überzeugt, er sei an mich; in diesem thörichten Bahn habe
ich ihn auch ganz gelesen. —

Der Brief wird boch nicht von - -

Sanz recht, antwortete Simon vorschnell, ohne bie Frage beendigen zu laffen, von berfelben unglucklichen Berson. Auch darüber mir Ihre gutige Berzeihung zu

erwirken hat mir ber gnabigfte Fürft gestern Abend verfprochen.

Tobtenbleich fank ber Minister in seinen Seffel zurud. — Und der Fürst hat den unseligen Brief ebenfalls gelesen? stammelte er, nachdem er sich etwas wieder erholt hatte.

Bas benfen Sie von mir? rief Simon fast im Borne aus. Eber batte ich mein Leben aufgeopfert, ebe irgenb wer, auch felbft ber Fürft, ben Brief gefehn, ober burch mich nur eine Splbe von bem Geheimnig erfahren batte. Der Fürft foberte es auch nicht einmal, aber ein Befanb= ter und Graf, welche zugegen maren. Rein, gnabigfter Berr, ein schlimmer Bufall bat mich in bies Bebeimniß eingeweiht, aber jeder Blutstropfe in mir verbietet mir, es irgend wem mitzutheilen, wenn ich nicht ber ehrlofefte aller Menichen beigen will. Das erflarte ich auch geftern laut, und bag ich lieber bie neugewonnene Gnabe meines Burften einbugen wollte, ale einem folchen Befehl zu geborchen, felbft wenn er mir von ihm gegeben murbe. Der Ebelfte mar aber febr entfernt, bergleichen nur gu benten, er lobte im Begentheil mein Betragen und ichalt bie anberen Berren megen ihrer Unmuthung.

Der Minister ließ sich nun den Brief geben, den er mit zitternder hand empfing und langsam las. Es blieb, auch nachdem er geendiget hatte, eine lange Pause. Dann nahm der Baron die hand bes jungen Mannes und sagte mit Keierlichkeit und Rührung: ich muß es als ein Schicksfal anerkennen, daß mir plöglich ein junger Freund gesendet wird, der um meine Schwächen und Geheimnisse weiß, durch Evelmuth seine Uebereilung wieder gut macht, und wir so nahe gestellt wird, daß ich ihn nicht zurud-

weisen kann und barf. Ja, junger, ebler Mann, lassen Sie uns Freunde sein. Und weil ich Sie so annehme, im wahresten Sinne des Wortes, so lassen Sie diese Rathstelle sahren, die dem Wohlgast schon zu gewiß verheißen ist. Eine bessere, höhere und einträglichere ist aber beim Tribunal offen, die ein lebenssatter Greis schon längst hat niederlegen wollen. Dieser Platz stellt Sie auch dem Fürsten näher und bringt Sie oft mit diesem in unmittelbare Berührung. — Umarmen Sie mich — und kommen Sie in einer Stunde wieder, bis dahin werde ich alles eingerichtet haben: ich reise ein oder zwei Stunden später, um nur Ihre Sache zu Ende zu führen.

Mit Thranen umarmte Simon seinen väterlichen Freund und entfernte sich dann in stummer Rührung. In der Thur aber kehrte er wieder um, ging an den Tisch, wo der Brief noch offen lag, und beutete auf eine Stelle, indem er fagte: zwei Zeilen nur, verehrter Mann, daß ich den Brief abgegeben und das Blättchen sogleich hinschicken kann.

Unnöthig, fagte der Minister, ich bin früher bort, als jede Bost. — Sie umarmten sich noch einmal, und Simon verließ bas Zimmer.

Es mochten acht Tage verlaufen sein, seitbem Simon sich zur Stadt begeben hatte, als an einem schönen Bormittage ber alte Bäring in seinem Studirzimmer sas, um seine große Abhandlung noch einmal steißig durchzusehn, und sie bann dem Druck zu übergeben. Ploglich fturzte ber kleine Conrad herein, und rief: Bater! der Bruder schickt mir mein Regiment Husarenreiterei, es sind hundert Trompeter darunter. Der Alte wollte sich über

ben Rnaben ergurnen, ber es gegen alle ftrenge Bausorbnung magte, fo ungerufen in fein Bimmer mit Gefdrei gu fahren, als ein verwirrtes Getofe und Tone wie von Blafe=Inftrumenten fein Ohr trafen. Er eilte mit bem Rinbe hinunter, um zu feben, mas es gebe, und fand bor feinem Saufe icon feine gange Familie neugierig verfammelt, indeffen bie Bauern ebenfalls in Aufruhr maren, und Alt und Jung aus ben Fenftern und von ben grunen Bugeln die Balfe weit nach bem Gingange bes Dorfes ftredten. Bas bie Bermirrung veranlaßte, mar ein Bug von feche aufgeschmuckten blafenden Boftillionen, bem ein junger Mann auf einem großen Pferbe in reicher Uniform folgte. Bie erftaunte ber alte Baring, ale er in biejem Reiter feinen Sohn Simon erfannte, von bem er, feit er fort war, auch nicht bie fleinfte Nachricht erhalten batte; Die Rinder jubelten, Die Mutter weinte Freudenthranen, und ber Bater fonnte fich einer Rührung nicht ermebren. benn wie erfüllten fich ihm fo unerwartet die Brophezeiungen bes alten Tagebuchs, bas er bem Cobne jo oft feierlich vorgelesen batte.

Simon, der nun schon näher gekommen war, wollte in kurzen Reitersprüngen mit edlem Anstande sich im raschen Galopp vor die väterliche Schwelle begeben. Er nahm das Roß kurz, drückte Knie und Sporen an, da er aber so gut wie gar keine lebung und Wissenschaft hatte, das Roß auch nicht zu den lenksamsten und gelehrigsten gehörte, die Absicht des Pferdebändigers auch wohl auf unziemliche Art ausgesprochen ward, so nahm es die Sache auf seine verkehrte Weise und bockte, statt zu gasloppiren, so daß Simon saft den Sattel und die Steigbügel verlor. Beschänt hierüber drückte er die Sporen noch sesten, und das Pferd, im schon bestehenden

Migverftanbniffe zwifden ihm und bem Regenten, von ben flingenden Boftbornern begeiftert, baute einen falfchen Solug auf ben anbern, und feste fich nun, mertenb, bag es nicht boden follte, in wilbefte Carriere und flog, wie ein abgeschoffener Pfeil, burch die bunte Reihe feiner blafenden Begleiter. Das gange Dorf fchrie auf. Statt aber in ben offenen Pfarrhof zu eilen, wo Dichel fcon ftand, dem Reiter abfteigen zu helfen, rannte es feitwarts um den Garten, wo eben aus bem Soblwege ber fleine Bagen bes Baftor Bruggemann beraus ihm entgegen fubr. Es prefchte links ab, fo gewaltsam, bag Simon fich eben nur noch an ber Dabne erhalten fonnte, und fich nun unbebingt bem Glud und blindem Bufall überließ. Bruggemann ftredte fcreienb ben Ropf aus bem Wagen und fah ihm nach, Dichel fletterte auf einen Baumftumpf, gudte über ben Gartenzaun, und fchrie, mas er nur fonnte: er bricht ben Sals! Das gange Dorf beulte es nach, und ichlug erschredt in bie banbe, ale, bleicher ale fonft, und mit Thranen bes Entfegens in ben Mugen bie icone Sibonie mit gang aufgeloftem, nachfliegendem Saar über Die Strafe nach ber Bfarrwohnung rannte, indeg die Eltern verfteinert und obne Regung ftanben. Jest fchrie man von ber anbern Seite, und hervor fturgte ber wilde Jager, ber inbeffen but und Reitgerte verloren hatte, und mar rennend auf benfelben Bled wieber gelangt, von wo er ausgefturmt war, inbeg bie Postillione, nicht mehr blafend, Front gegen ibn machten, um ihn wo möglich aufzufangen. Aber wieder feste bas wilbe Thier von ber Geite, boch biesmal fo ungeschickt geschickt, bag es in ben hof ber Bfarre gerieth, wo ber ftarte und gewandte Dichel es fogleich am Bugel fefthielt, und ben ermatteten Reiter, ber feines Abentheuers fcon beim halben Rennen überbrußig geworben war, absteigen half.

Alle bankten bem himmel und umgaben ihn tröftend, scheltend und fragend. Michel führte das schweißtriefende Pferd, welches prustete, ben Kopf auswarf und die Rüstern schnaubend weit aufriß: es stellte sich, als wenn es wunder welche Gelbenthat ausgeführt hätte, so daß ber alte Bäring es scheu von der Seite betrachtete, und Brüggemann, der indessen vom Wagen gestiegen war, entsetz zurück sprang, als er sich neugierig hinzu gedrängt hatte. Da Ruhe und Sicherheit wieder hergestellt war, bliesen nun die Postislione vor dem Hose eine noch freudigere Melodie, worauf sie umlenkten, um sich nach hause zu begeben, indem einer zugleich das noch immer widersspenstige Roß mit sich führte.

Du bist also Rath? fragte ber Bater fehr dringend. Aber Simon hatte nicht Zeit ihm zu antworten, denn er hielt die zitternde Sidonie in seinen Armen, die mit einem Schwindel und verhaltenen Thränen fämpste: endlich löste sich der Krampf und ihr ward wohl und leicht, als sie laut und anhaltend weinen konnte. Conrad weinte ebensfalls, daß der Bruder seine Reiter, besonders aber den schönen Rappen, der mit ihm so herrlich gesprungen sei, wieder weggeschickt habe. Die Mutter tröstete alle, und Brüggemann konnte, so viel er auch fragte, die Ursachder Trauer wie der Freude, des Jubels und der Thränen nicht ersahren.

Die Dorfleute gerstreuten sich wieder, auf dem Pfarrhofe wurde es ruhiger. Die Gesellschaft ging jest in das untere große Zimmer, um sich zu verständigen und zu erfrein; die Kinder folgten, wenn sie auch nicht begriffen, won die Rede war, und Brüggemann, obgleich fein Wagen noch vor bem Thore hielt, brangte fich wiftbegierig ebenfalls nach.

Du haft alfo, fing ber Bater, nachbem fich alle gefest hatten, mit fester Stimme an, Die Stelle erhalten.

Nein, antwortete Simon, — (und alle fuhren erfchreckend zurud) aber durch die Gunft des Ministers und
die Gnade des Fürsten, der mich kennt und mir fehr
wohl will, eine viel bessere; ich bin nämlich wirklicher Tribunalrath.

Der Bater faltete die Sande und sah andächtig nach oben, die Mutter weinte noch immer, und faßte die Sand des Sohnes, die sie zärtlich streichelte; Simon hatte aber eigentlich nur Sinn und Auge für Sidonien, die sich neben ihn auf das Sofa niedergelaffen hatte. Bor allen Dingen, sing er an, muß ich wiffen, ob ich es nun wagen darf, hier in aller Gegenwart dies edle theure Fräulein sur meine Braut zu erklären.

Du bift herr und Meister Deines Willens, sagte ber Bater, indem er sich vor beiben verneigte; die Mutter vereinigte die hande der beiben jungen Leute und sah das Mädchen zärtlich und fragend an; Sidonie umarmte freiwillig den Jüngling und brückte einen Kuß auf seine Lippen, indem sie erwiederte: Du haft die Bedingung, die Du Dir selbst sestest, erfüllt, ich bin die Deinige, weil ich weiß, daß ich Dich glücklich machen kann.

Selig! rief Simon aus, alles andre ware mir fonft wieder zu nichts geworben; es gab feine Erfullung meiner Bunfche, wenn biefer Bonne entfagt werben mußte.

Brüggemann munfchte freundlich und umftandlich Glud und entfernte fich bann, um auf bas Amt gu fahten, wo er Geschäfte hatte. Der alte Baring vergaß in feiner Freude, ibn auszuforfchen, wie feine Reife abgelaufen fei, und welche Soffnungen er fur feine Beforberung mitbringe. Aber ber neue Tribunalrath mußte jest ergablen, und ber Bater brudte mit jebem Umftanbe, ben er erfuhr, mehr Chrerbietung gegen feinen gludlichen Sobn aus. - Ernft fam jest berein, ber ausgegangen mar, ben verlornen Sut zu fuchen; er brachte Diefen, ber burch ben Rampf und Sturm giemlich verlett mar, mas ber Mutter von neuem Belegenheit gab, auf ihren Schred und ihre Angft gurud gu fommen, und Sibonie fügte bingu: in biefem furchterlichen Augenblide fühlte ich es querft, wie febr ich Dich liebte, ich mußte nun, bag es bas Gefühl fei, welches bie übrigen Denfchen fo nennen, und bag ich ohne Dich nicht leben fonne. War doch auch meine Rube fo ganglich berfchwunden, bag ich noch immer nicht meinen vorigen Buftand wieber finden fann.

Ja, dieser Schreck! sagte ber Pfarrer, durch ben Du uns alle erschüttert hast! Wenn Du mir nun einmal, wie es gerade so meinem ehrwürdigen Aeltervater durch den wackern Albertus geschah, dieselbe Freude machen wolltest; warum kamft Du denn nicht eben so in einer Glaskutsche und stiegest hier sittsam und seierlich aus? So suhrest Du nicht, wie ein wilder Student, und dicht bei dem Halsbrechen vorbei, in Deine Familie hinein.

Lieber Bater, sagte Simon, Sie wissen es ja, wenn sich auch Begebenheiten auf ähnliche Weise wiederholen, wie benn nichts Neues unter ber Sonne geschieht, so sind boch die Umftände jedesmal anders. Buchstäblich eben so kann nichts aus ber älteren Zeit wiederkehren. Es ift gleich thöricht, das Griechenthum wie das Mittelalter wieder herstellen zu wollen. Es lag mir daran, recht bald Ihnen diese überraschende Freude zu machen, recht schnell

Sibonien wieber zu fehn. So wie alfo alles in ber Stabt richtig mar, reifete ich mit Extrapoft ab. Die Rutiche hatte ich mitnehmen muffen, bas hatte mich aufgehalten, benn auf ber letten Station mar naturlich teine gu fin= ben. Wie Sie, mein Bater, Ihre Ginbilbungen haben, Die Ihnen werth find, wie jeber Menfch etwas hat, bas ibn oft unnothig begeiftert und anspornt, fo mar von Jugend auf die Luft in mir, mich einmal, recht ausgeputt, als wilder Reiter zu febn. 218 Student magte ich ben Berfuch niemals, um mich nicht vor meinen Benoffen lacherlich zu machen. Dun gab es die trefflichfte Gelegenheit, und ich wollte eigentlich bie alte Legende vom Aeltervater burch einen viel poetischern Bufat verbeffern. Gie miffen ja, baß oft auch in vollendeten Bedichten fich bedeutenbe Barianten und febr abweichende Lefearten finden, fo baß es oft fcwer balt, fich fur eine ober bie andere gu ent-Scheiben. 3ch febe aber boch jest ein, bag ich ben richti= gen Text burch meine Emendation verdorben habe, benn ich tauge nicht zum Reiter und werbe ben halsbrechenben Spaß Beit meines Lebens nicht wieder verfuchen. gen fommen auch meine Rleiber, fo bag ich mich beque= mer, als in biefem Gallarod, tragen fann. Das achte Auftreten mare gemefen, eine eigne glanzende Equipage anzuschaffen, wie ich es mohl in Butunft werbe und muß, und fo vorzufahren. Das hatte aber auch meine Anfunft um einige Tage verzögert.

Sieh, mein Sohn, sagte ber Bater, das hat mein Segen an Dir vermocht, so viel haben meine Ermahnungen gefruchtet. Und Du hast über alle hindernisse geflegt, um eine neue Bestätigung der Wahrheit zu geben, daß der Mensch mit einem ernsten festen Willen alles vermöge.

Es ift aber boch, bemerkte bie Mutter, so munderbar gekommen, so völlig anders, als nach bem gewöhnlichen Lauf der Dinge, daß es mich immer noch wie eine äußerst wundersame Erzählung gemahnt, wo wir zuweilen die Wahrscheinlichkeit aufgeben muffen, um den Genuß zu behalten, daß wir sie glauben.

Die gludlichste Familie sette fich an ben runden Tisch zum Mittageeffen. Simon mußte immer wieder von neuem erzählen, jedes Wort des Fürsten wiederholen, das Betragen des Ministers schildern, und der alte Pfarrer war wie trunken und verjüngte sich sichtbarlich in dem so schnell aufgeblühten Glücke seines geliebten Sohnes, den er jett mit einer gewissen Ehrsurcht und Rückaltung behandelte, ganz seiner früheren Weise entgegen gesetzt. Der Sohn war jett das Haupt der Familie, und dieser sand sich auch so leicht in diese neue Rolle, daß es einem Fremden scheinen konnte, als sei es immer so gewesen.

Als man nach Mittage in der Gartenlaube faß, kam auch Frau Rose, um ihren herzlichen Glückwunsch abzusftatten. Der Pfarrer, welcher recht gut wußte, wenn er sich auch immer unwissend gestellt hatte, wie viel seine Frau und Sidonie, am meisten aber sein Sohn von der Berarmten hielt, und wie vertraulich alle mit ihr umgingen, schritt ihr entgegen und setzte ihr selbst einen weichen Stuhl neben Sidonien hin, welche die alte ehrliche Frau auch sogleich herzlich umarmte. Nicht wahr, Sidonchen, sagte Simon, nun folgt uns die alte Freundin nach der Stadt, hilft unfre Wirthschaft einrichten und bleibt bei und, um die Oberaufsicht zu sühren? — Mit Freuden nehme ich sie auf, sagte Sidonie: die Stadt wird mir dann um so mehr gefallen.

Nein Kinder, antwortete die Alte verständig, in die Stadt, unter Eure vornehmen Leute, mit benen Ihr doch leben müßt, passe ich nicht. Mein Dorf, meine Linde und die Blumen hier kann ich nicht mehr entbehren, so wenig wie das einfältige liebe Seschwätz meiner guten Nachbardleute. Euer Glud ist mein Glud, auch in der Ferne, und Ihr kommt ja doch wohl einmal, da es nicht so weit ift, zu uns herüber.

Der Schulze, der draußen auf dem Amte schon von den Begebenheiten gehört hatte, kam auch erfreut und gludwünschend herzu. Der Pfarrer stand auf und schütztelte ihm die Sand. Der alte Landmann war gerührt und sah ihn mit großen Augen an. Berehrtester herr Better, sagte er dann, das ist das erstemal im Leben. Wird nun immer so sein, antwortete der Pfarrer freundlich, wenn man so hoch hinauf klimmt, darf man auch wieder etwas hinab steigen.

Simon, welcher in ber Laube feitwärts faß, so baß er in ben tiefen fühlen Sausstur, und burch diesen auf die Landstraße sehen konnte, ward jest unruhig; er stand schnell auf, um einen Fremben, der in bas Saus getreten war, anzureden. Wie erstaunte er, als dieser Riemand anders war, als sein mächtiger Beschützer, der heut, von Eile roth, in einem schlichten Oberrod erschien, und alle Chrsurchtsbezeugungen des Rathes von sich schnell abwies, der ihm gegenüber, in seiner Unisorm, fast wie ein Kurst neben seinem Clienten sich ausnahm. Ich bin in großer Eile und völlig inkognito, sagte der Fremde; ich bin bieber gesahren, unbekannt, und will auch von keinem erfannt sein; aber ich sinde hier weder Wagen noch Perde und muß heute noch wenigstens fünf Meilen nach der

Gränze bort hinüber machen. Schaffen Sie mir Pferbe, aber schnell! Ich habe bort ein wichtiges Geschäft, von bem viel, sehr viel abhängt. Simon erschüttert und erfreut, winkte Casper, bem Knecht, ber zugleich ben Kutscher vorstellte; bieser zog die Pferbe aus dem Stalle, spannte an, erhielt vom Nath den Befehl, der dann den Fremden einsteigen half. Er wollte ihm die Hand kuffen, aber jener umarmte ihn herzlich, indem er sagte: Sie guter, lieber Mensch! Bald sollen Sie mehr von mir wissen. Jest nur meinen herzlichsten Dank. — Fort flogen Pferde und Wagen.

Der Pfarrer war in ber Ferne stehn geblieben und hatte alles mit Erstaunen beobachtet. — Wer war ber Gerr? mein Sohn, fragte er bann; Du wolltest ihm ja bie hand fuffen. — Still, mein Nater, rief ber Sohn, mit vergeisterten Bliden: er war es selbst, ber Fürst, er will nicht erkannt sein; er hat bort wichtige Staatsgesichäfte fünf Meilen von hier abzumachen, und will auch bort inkognito bleiben. Darum keine Sylbe über Ihre Lippen! sehte er gebietend hinzu. Wir hören gewiß balb von großen politischen Veränderungen. Der Minister ift ebenfalls in jener Gegend, — wer weiß —

Und hat Dich umarmt! flufterte ber Alte. Umarmt! Selbst einen Kuß recht eigen auf ben Mund gedrückt! Ich habe es wohl gesehn. — Sie gingen wieder zur Gefelschaft, und ben ganzen Nachmittag betrachtete ber Bfarrer seinen großen glücklichen Sohn nur mit fliller Chrsurcht, ohne vor Bewunderung viel an ben Gesprächen Theil zu nehmen.

Man hatte sich eilig in bas haus begeben muffen, benn ein Sturm und Gewitter war im Anzug. Die Wolsten stongen, und ber plögliche Wind, ber nach allen Weltgegenden stoßweise umsetze, sagte die Nähe des Orfans vorans. Im Augenblick, als man eintrat, und Thüren und Venster zumachte, kam noch ein Expresser vom nächsten Bostamt, welcher einen Brief aus der Stadt an den Tribunalrath brachte, der in höchster Eil sollte besördert werden. Obgleich Simon das eito eitissime deutlich gesschrieben sah, las er dennoch zuwor mit bedächtlicher Aussmerksamkeit die ganze Ausschrift, besah dann einigemal das Betschaft, welches ihm, begreislicher Weise, ein ganz unbekanntes war, und öffnete dann erst vorsichtig den Brief, ohne ihn zu zerreißen; der Inhalt war sonderbar genug, er lautete nämlich folgendermaßen:

"Em. - gebe mir die Ehre zu melben, bag ein Dit= glied einer hiefigen fehr ansehnlichen Familie entwichen ift, an beffen Sabhaftwerdung viel gelegen, wenn auch gleich die Sache nicht landfundig, ober die Berhaftung felbft auf beschimpfende Art ausgeführt zu werden braucht. Er hat im Duell hier jemand verwundet, hat auf unerlaubten Wegen Schulden gemacht, und ift außerbem in vielerlei fchlimme Bandel verwidelt, Die burch ihn felbft nur aufgeflart merben fonnen. Bir baben bier fichere Nachricht, bag er fich feit einigen Tagen in Ihrer Rabe aufhalt, und ba er vielleicht noch nicht erfahren bat, bag man ihm von hier aus nachstellt, ober feinen Aufenthalt fennt, fo gelingt es Ihnen hoffentlich, fich feiner ftill und ohne Auffehn zu bemächtigen und hieher gu ichaffen. Er hat fich, vieles andere ju gefchweigen, auch fo weit vergangen, daß er fich mehr wie einmal für unfern gnabigen Burften felbft ausgegeben, und in biefer frevelhaften

Maste Unwissende betrogen hat. Am Sovnabende werbe ich Ihnen selbst meine Auswartung machen, indem ich dem Gerrn Minister entgegen reise. Ich bin u. s. w. — Wohlgast."

Rach bem Lefen war Simon febr nachbenfenb. Batte bas Ungewitter jest nicht zu muthen angefangen, er murbe fich felbft aufgemacht baben, um jenen verbachtigen Denfchen in ben nachften Ortichaften aufzusuchen. Jest rothete ber erfte ftarfe Blis bie gange Begend und ein beftiger Donnerschlag folgte, ale bie Sausthur ichnell aufgeriffen murde, und ein gutgefleideter Frember, ba unmit= telbar nach bem Schlage ein ungeheurer Blatregen nieber fturgte, Schut und Obbach fuchte. Der Bfarrer ging ibm fogleich vorforglich entgegen und führte ihn gu feiner Familie, indem bes Gintretenden Anftand und edles Beficht von jedermann Aufmerksamfeit zu fordern ichien. Er ergablte, bag er auf einem benachbarten Gute fich ber Jago megen feit einigen Tagen aufgehalten habe, er fei beut, ale Freund ber Mineralogie einige Meilen gu Fuß umgeftreift, um fich mit bem Bebirge befannt ju machen und nehme bankbar fur diefe Racht bas Obbach bes wohlwollenden Pfarrers an, indem er zugleich erfreut fei, eine fo intereffante Familie naber fennen zu lernen. -Er mar bald mit bem Pfarrer, wie mit ber Mutter in Befprache und verschiedenartige Mittheilungen verwickelt, ba fein Wefen von ber Art mar, bag man leicht, wie febr man feinen Beift und feine Urt fich auszubruden achten mußte, in eine behagliche Bertraulichfeit mit ibm ge-Um meiften fchien ihn Sidonie zu beschäftigen, rietb. ber er viel Schones und Berbindliches zu fagen mußte, als er ihren Brautftand erfuhr. Bom Schulgen und ber Frau Rofe, die ebenfalls zugegen maren, hielt er fich etwas entfernter, ohne fie und die übrige Gefellschaft zu verlegen. Rurg, ber Fremde verfundigte in allem einen Mann von Welt und Erfahrung.

Simon aber, beffen Muge burch ben eben eingegange= nen Brief ungewöhnlich mar geschärft worben, und ber ben Fremben jo vieles von ber Refideng ergablen borte, welches eine genaue Renntnig bes Orts und feiner Berhaltniffe voraussette, und ber, immer icharfer beobachtenb, außerdem fand, bag ber Unbefannte etwas zu Stolzes und Berablaffendes hatte, gerieth bald auf die Bermuthung, er babe in feinem vaterlichen Saufe, wie vom Schieffal felbit bereingefendet, jenen gefährlichen Menichen einge= fangen, von meldem Wohlgafts Brief fo umftandliche Meloung that. 218 Criminal= und Tribunalrath fab er es für eine Aufgabe feines Scharffinns an, ber Sache auf ben Grund zu fommen, und je mehr er aufmertfam binborte und das Gehorte überdachte, je mehr vermanbelte fich, mas anfangs nur Bermuthung mar, in Gewißheit und fefte Uebergeugung.

Sie scheinen, fing er an, in der Restoenz fehr bekannt zu fein.

Bei jemand, mar die Antwort, ber dort geboren und erzogen ift, ift das wohl fehr begreiflich.

Und find jest schon seit lange von bort entfernt?

Ungefähr feit acht Tagen, weil mich ein Gefchaft. zwang, bas ich allein nur beendigen konnte, mich in ber hiesigen Umgebung aufzuhalten.

Aber, wie es icheint, infognito.

Allerdings, mein herr, fagte ber Frembe etwas empfindlich, wenn Gie es fo nennen wollen.

Berzeihn Sie, fiel Simon ein, ich wollte Sie nicht beleivigen. Man hat oft, auch untadelhafte Grunde, feinen XIX. Band. wahren Ramen gu verschweigen, ober einen anbern amgunehmen.

So ist es, fuhr der Unbekannte fort, mein herr Rath, und jedermann, der nicht gerade bas einfachste Leben, nur von den Seinigen umgeben, sich in demselben fleinen Zirkel umdrehend, geführt hat, wird auf Reisen, ober in genirenden Berhältniffen mehr als einmal bas Mittel ergriffen haben, sich einen Namen zu geben, den ersten den besten.

Den beften, ja wohl! fagte Simon lachend, und fich feines Scharffinns erfreuend. Der Fremde fah ihn groß an, weil er nicht wußte, wie er diefes Lachen beuten follte. Ich meine nur, fagte ber einsichtsvolle Criminal-rath, es fei zu Beiten bester, sich im Intognito höher, als niedriger zu ftellen, benn man gewinnt babei, zumal auf Reisen.

Daß ich nicht mußte, fagte der Unbefannte, der Brerom thut wohl am besten, sich als Burgerlicher, ber Burgerliche sich als handwerter, der Probst als Pastor, und ber Graf over Mimister sich als Kunstler over Kaufmann zu verkleiben.

Kann fein, fagte Simon, doch find nicht alle Menichen so vorsichtig. Es giebt ber umgekehrten Falle wohl' auch. Die Menschen haben fehr unterschiedliche Begriffe von ber Alugheit.

Der Bater, welcher aufmerkfam zugehört hatte, bes
griff nicht, wo dieses Gespräch hinaus wolle, um so wes
niger, weil ihm sein Sohn von Beit zu Zeit beveutende
und schalthafte Blide zuwarf. Doch, num schon gewohnt,
sich unter bessen Geiste zu bemüthigen, ließ er es babingestellt fein, überzeugt, daß der Rath nur das Richtige,
web zwar auf dem richtigen Wege wolle und durchführe.

Man feste fich zum Abenveffen. Rach vielen beitern Gefprächen, in welchen besonvers ber Frentbe feinen Geift entwickelt hatte, gingen Stoonie und Frau Rofen nach ihren Saufern, ber Schulz blieb aber auf einen Bint bes Rathes noch zurud.

Berehrter Gerr, fagte ber Pfarrer zum Unbekannten, auf meiner Studirftube ift Ihnen ein Rachtlager bereitet; ich wünsche, daß Sie es sich gütigft gefallen laffen, und daß ein recht wohlthätiger Schlaf Sie dort erquide.

Und im voraus, antwortete ber Frembe, meinen herzlichen Dank, ich werde immer an diefen Abend und biefe unvermuthet gemachten lieben Bekanntschaften mit Freuben gedenken.

Als die übrigen fich entfernt hatten, fagte Simon zum Fremben, ber allein noch im Zimmer geblieben war: jest erlauben Sie mir auch eine Frage, geehrter heur. Darf ich nicht wiffen, weffen Befanntschaft ich heut gemacht habe.

Da Ihr Bater, fagte jener, ber Birth bes Saufes, fich biefes Bunfches begeben hat, fo buntt mich, Sie follten es noch leichter konnen.

Es ift boch ein Unterschied, antwortete ber Rath; mein Bater übt nur Gastfreundschaft, wie es sich geziemt, und ist weiter nicht verantwortlich: ber Rath aber, ben ber Fürst mit bieser wichtigen Stelle beehrt hat, barf wohl Verzeihung und gütige Nachsicht erwarten, wenn er in einer bebenklichen Zeit, in welcher er sogar schon Warnungen erhalten hat, zu wissen winscht, mit wem er unter einem Dache schläft, um eben seinen verehrten Landesheren nichts zu vergeben.

Run benn, fagte ber Frembe mit hoher Miene, mehr guter Tribunglrath, fo laffen Sie benn Ihrem gu fonglichen Batriotismus und ber Liebe zu Ihrem Lanbesherrn fagen, bag Sie eben in mir (wir find jest allein, und Sie werden fcweigen) ben Fürsten selbst beherbergen, was Ihnen und Ihrem Bater nicht zum Nachtheil gereichen foll.

Dhne Verwunderung oder Verbeugung ftand der unerschütterliche Simon still und sah seinen Gaft lange mit
festem Blicke so scharf an, als wenn er ihn durchbohren
wollte. Ich gestehe, sagte er endlich gelassen, das ist
dieselbe Antwort, die ich von Ihnen erwartete, und bekennen Sie nur, daß Sie jest jene oben erwähnte Borsicht aus der Acht gelassen haben, das Inkognito lieber
in einer niederern, als in einer höhern Sphäre zu nehmen. Das war es auch, was ich Ihnen schon vorher zu
verstehen geben wollte, und was Sie mir übel deuteten,
benn, mit einem Worte, so wie Sie in das Haus traten,
wußte ich auch, wer Sie waren.

Nun gut denn, mein herr, sagte ber Frembe, so sind wir ja einig, ob ich gleich Ihre Reden immer nur halb begreife.

Sagen Sie vielmehr, Sie wollen nicht, antwortete Simon, indem er ihm zugleich jenes Blatt von Wohlsgaft hinreichte. Der Unbekannte nahm, las es mit gleichsgültiger Miene und gab es dann lachend zurück. Sie haben die schönste Fassung von der Welt, bemerkte Simon höslich; ware ich meiner Sache nicht so völlig gewiß, Sie könnten mich irre machen.

Und was habe ich mit diesem Blatte ober jenem Taugenichts zu schaffen? fragte ber Fremde.

Ich flage Sie nicht an, antwortete Simon, ich bes haupte nichts, aber als dem Diener meines Fürsten wers ben Sie mir es auch nicht verdenken, wenn ich bis auf nahere Ausweisung bie Sache für unausgemacht halte, benn bas gebieten mir Pflicht und Gemiffen.

3ch pflege feinen Bag bei mir zu führen, ermieberte ber Gaft: indeffen bente ich morgen fruh alles aufzutlaren.

Weiter wunfche ich nichts, fagte ber Rath: Sie werben es fich alfo in meines Baters Bimmer gefallen laffen, wo Sie alle Bequemlichkeiten finden werben, die diefes kleine haus Ihnen bieten kann. Sie geben mir aber auch Ihr Ehrenwort, sich nicht ohne mein Wiffen zu entfernen. Zum Ueberfluß, ob ich Ihnen gleich vertraue, we.den sich zwei wackere Manner vor Ihrer Thur aufhalten, mehr zu Ihrer Bedienung, wenn Sie etwas bedürfen, als um Sie zu bewachen.

Es fei! fagte der Fremde lächelnd: ich fann Sie nicht tadeln, weil Sie mich nicht fennen, und Sie benehmen sich als ein feiner und redlicher Mann. Muß es mir doch gefallen, auch etwas mir ganz Neues zu erleben, daß ich mich so plöglich aus Ihrem Gaft in Ihren Arrestanten verswandle. Indessen hoffe ich, werden Sie mich wenigstens mit Ketten verschonen.

Auch Simon mußte lachen, so gern er sein feierliches Amtsgesicht beibehalten hatte. Er führte ben Fremden auf das Bücherzimmer, auf welches die Mutter schnell ein Bett mit seivenen Gardinen hatte stellen lassen, er selber setzte die zwei silbernen Leuchter mit Wachsterzen auf ben Tisch, erkundigte sich noch einmal, ob der Fremde noch etwas zu beschlen habe, und entfernte sich auf die Berneinung besselben mit einer tiefen Verbeugung. Der Unsbefannte sah ihm lächelnd nach, schüttelte den Kopf, und ging im Zimmer auf und ab. Dann nahm er eins ber Lichter und musterte die Büchersammlung; seste sich mit

einem Manuftripie, das er auf dem Tische fand, in ben Sofa und las.

Simon hatte indessen Michel und den Schulzen, aber nur obenbin, bedeutet, daß sie gewissermaßen por der Thure Wache halten sollten, für den Fremden einstehn müßten, ihn aber doch, da er ein Mann von Stande sei, mit der allergrößten Söslichkeit behandeln. Michel fand den Austrag sehr verwickelt und schlief bald in einem Stuhle ein; der Schulze aber, da der Fremde nach einer Stunde aus der Thure trat, führte mit ihm ein langes Gespräch, indessen Simon sich mit dem Bewußtsein in seinem Bette ausstreckte, etwas ganz Außerordentliches auf die seinste Weise von der Welt ausgerichtet zu haben.

Die unruhige Thatigfeit bulbete ben jungen Rath nicht lange im Bette. Es angftigte ibn auch, ob nicht fein Delinquent, feines Berfprechens ungeachtet, burch Lift feine Flucht hatte bewerkftelligen und die beiden Bachter binteraeben fonnen. Wie erfreut mar er baber, ale er beide noch machend auf ihrem Boften fand, Fremden ichon aufgestanden und angefleibet, ber aus bem Benfter fah, und ben frifden Morgen genoß. Gimon begrufte ibn und außerte feine Bermunderung, ibn ichon fo fruh mach zu finden. 3ch bin bas fruhe Aufftehn gewohnt, antwortete jener, auch hat mir bie Nachtigall bort mit ihrem iconen Befange nur wenige Rube gelaffen; eine Beit lang habe ich geftern noch mit bem Schulgen, einem febr verftandigen Danne, gesprochen, ich babe eine intereffante Lefture gefunden, furg, ich habe Unterhaltung und Belebrung aller Urt angetroffen, fo bag mich, abngeachtet bes furgen Schlafe, Die Langeweile nicht gequalt hat. — Aber, lieber Nath, treten Sie boch einmal ans Fenster bier. — Richt wahr? Es ift nicht hoch? Und das Pfirsichen-Spalier bildet selbst in dieser geringen Sohe eine bequeme Treppe für einen Mann von neinen Jugend und meinem schlanken Buchse. Wenn ich ber war, für den Sie mich hielten, so konnten Sie mir kein besteres Zimmer anweisen; und was halfen Ihnen denn die beiden Währter und alle Mastregeln?

Simon war beschämt und fand im klaren Morgenlicht die Physiognomie des Fremden noch edler und ausbruckvoller, als gestern Abend beim Kerzenschimmer.
Gern, sing er mit Verlegenheit an, will ich ja das Beste
von Ihnen glauben, mich mit Freuden davon überzeugen,
daß Sie nicht jener im Briefe Angeschuldigte sind, wenn
Sie sich nur sonst ausweisen könnten. Jest erlauben Sie
aber, daß ich bei meinem Argwohn bleibe, da die Umstände gegen Sie zeugen, daß ich Ihnen das Frühstück
herauf sende, und daß wir und nachher noch sörmlicher
miteinander besprechen.

Er verließ das Zimmer und suchte seinen Bater, ber schon im Garten lustwandelte. Diesem erzählte er mit Selbstgefälligkeit, daß er den Fremden diese Racht habe bewachen laffen und daß er bald nachher ein förmliches Berhör mit ihm anstellen wollte. Er gab seinem Bater zugleich Wohlgasts Brief zu lefen und erwartete Lob und Bewunderung, daß er sogleich in dem Unbefannten, ben ihnen der Sturm in die Hände geliesert, den durchtriebenen Schalf erkannt habe, und daß er durch die Ablieserung des gesährlichen Menschen sein Richteramt auf diese Weise am glänzenoften antreten wurde.

Der Alte aber schüttelte ben Ropf. Der Mann, fagte er bedachtlich, sieht feinem Bagabunden abnlich: Diese

natürliche Burbe hat niemals einer, ber nur eine Rolle spielt. Sohn! Sohn! ich habe Dich bisher bewundern muffen, — aber, — wenn Du Dich nur nicht hier versgriffen haft, — wenn nur mein altes Mißtrauen gegen Dich bei mir nicht wieder die Oberhand gewinnt.

Wie das, mein Vater! fragte ber routinirte Geschäfts= mann gang empfindlich. 3ch sage Ihnen, daß ich beim ersten Blick den ausgelernten Intriguen=Wacher in ihm erkannte. Und wie mit Recht! Was sagen Sie dazu? Alls wir beibe allein waren, wollte er mich stutig machen, und gab sich, da ich mich nach seinem Charafter erkundigte, gerade wie dieser Brief von ihm aussagt, für den Fürsten felber aus.

Fürften! rief ber Bater, heftig erschreckend.

Ich ließ mich aber nicht irre machen, fuhr ber Sohn rubig fort, und darüber, das sehe ich bem Schlausopf beutlich an, möchte er verzweifeln. Wenn ich ihn nun ins Werhör nehme, muß er sich doch auf irgend eine Art ausweisen, und ich freue mich schon im voraus auf alle die Widersprüche, in welche er sich verfangen wird.

Sohn! Sohn! rief ber Alte warnend, Du mandelft auf einer gefährlichen Bahn! Auf einem schmalen, glatten Stege. hute Dich vor dem Ausgleiten. Dein Schickfal ift wunderbar und romanhaft. Es ware aber mehr als seltsam, weinerlich, lächerlich und tragi-komisch zum Berzzweiseln, wenn Du vielleicht durch eine Tummheit ober Thorheit gestiegen warest, und durch irgend eine Abgesschmacktheit von Deiner Göhe wieder herunter stürztest.

Ich verftebe Sie nicht, mein Bater, fagte Simon, und trat vor Bermunderung einen Schritt gurud, um fetnen Bater noch naber ins Auge zu faffen.

3d verftebe mich felbft nicht, erwieberte ber Alte;

verhute ber himmel, daß ich nicht in prophetischem Unbevacht geweiffagt habe.

Da ich aber ben Fürsten so genau tenne, rief Simon, fich ereifernd, aus, ba er mein Glud gegrundet hat, ba ihn ber Minister fürchtet, ba er mir hier wieder ersichienen ift, so muß biefer ba oben ja ein Abentheurer fein!

Rann fein, muß aber nicht, fagte altflug ber Bfarrer. Das ift beutlich, hier wird Amphytrio gefvielt, hute Dich in alle Bege nur, daß fie Dich nicht zum Sofia machen. — Erlaube mir aber, bei diesem Berhör, das mir fehr merk-wurdig dunkt, zugegen zu sein.

Mit Freuden, mein Bater, antwortete ber Rath, um fo mehr, da Sie nun felbst Zeuge fein konnen, mit melder Borficht ich die Sache führen werde.

Sie gingen nach einiger Zeit zum Studirzimmer hinauf. Der Tisch ward mit Schreibezeug belegt, und Simon nöthigte den Fremden, auf dem Sofa Blatz zu nehmen; der Bater setzte sich seitwärts, nachdem er den Fremden um Erlaubniß gebeten, und Simon an den Tisch, das eingebogene Blatt vor sich legend.

Mein herr, fing er hierauf mit feierlicher Stimme an, bei ber Hochachtung, welche ich für Sie empfinde und die Ihr bloßer Anblick, wie mehr Ihr Gespräch und Benehmen einflößt, bei diesem Gefühl, welches ich Ehrfurcht nennen möchte, wird es mir schwer, heute mein Amt zu verwalten, um so schwerer, weil Sie dieses Fragen und Bernehmen übel deuten. Wäre nicht jene wichtige Ansforderung an mich geschehen, handelte ich nicht wider Bflicht und Gewissen, so wurde ich zu jeder andern Zeit, unter andern Umftänden, Sie auf keine Weise bemühen, oder Ihnen mit meiner Zudringlichkeit zur Laft sallen.

Wenn Sie schuldlos und ein Mann von Stande sind, wie ich es wünsche und hoffe, so werden Sie mir, meines Berufs wegen, vergeben, so wie ich Sie, wenn ich Ihren Namen und Stand erfahren habe, dem gemäß ehren und tituliren werde; denn was Sie mir gestern Abend sagten, kann ich nur für einen freundlichen Scherz halten, oder, Sie müßten diesenige Person sein, für welche ich Sie nur mit Schmerzen anerkennen und dem gemäß dem Gericht alsdann überliesern müßte. Wer sind Sie also? Wie heisen Sie? Wo halten Sie sich auf? Was ist Ihr Stand, oder welche Würde bekleiden Sie?

Der Fremde schickte sich an, zu antworten, als Mischel, ber von ber feierlichen Berhandlung in ber Studirstube feines herrn nichts wußte, tölpisch hereinsuhr, und das Berhör unterbrach, indem er sagte: hier bringt der Rutscher, ber eben jest erst wieder gesommen ift, einen Brief von dem herrn von gestern. Das Gewitter hat sie unterwegs aufgehalten, sonst wurde er schon in ber Nacht gesommen sein.

Bon bem fremben Berrn? fragte Simon.

Freilich von bem, mar Michels Untwort: ber Rut- fcher scheint mit bem Trinkgelbe recht zufrieben.

Michel ging, und Simon wendete fich zu feinem Arresftanten, mit der Bitte, ihm vorerft zu erlauben, das Billet zu lesen. Er erbrach es, und erblaßte sogleich sichtslich, welches aber nur der Bater bemerkte, da der Fremde feine Augen niedergeschlagen hatte. Der Rath steckte hierauf ben Brief hastig und zitternd ein, ohne ihn einmal wöllig zu Ende zu lesen, so start war seine Berlegenheit.

Nach einer ziemlich langen Bause fagte der Unbekannte mit freundlichem Ton: ich soll fagen, wer ich bin? Wie ich heiße? Wo ich wohne? Welche Würde ich bekleibe? Da ich meine gestrige Aussage nicht wiederholen soll, und auch jest nicht mag, da wir nicht allein sind, so fage ich Ihnen nur: daß ich meistentheils in der Residenz wohne, daß ich Ihr wahrer Freund bin, der Ihnen alles im voraus verzeiht, was Sie im falschen Amts-Eifer gegen mich gewagt haben, daß ich eine solche Würde besteide, daß ich mein Wort in jedem Sinne gut machen kann. Und nun lassen Sie uns das schöne Wetter nicht versäumen, sondern eiwas im Garten spazieren gehn.

Da sprang Simon auf, warf sich knieend zu ben Bugen bes Unbekannten bin, ergriff bessen hand, die er mit Kuffen bebeckte, indem er rief: Berzeihung! durchlauchtiger herr! Ia, Sie sind es selbst, wie möchte ich Sie verstennen? Diese edlen Worte kann nur unser gnädigster Kurft selbst aussprechen.

Der Fürst beugte sich zum Knieenden, hob ihn auf und umarmte ihn. Sie sind ein wacker Mann, sagte er dann freundlich; es ist mir lieb, daß Sie dieses wichtige Amt erhalten haben, was Sie mir oft persönlich nahe bringt. Sie sind noch jung, aber ich werde Sie in Bufunst noch weiter befördern; Ihr Gluck soll meine Sorge sein.

Simon neigte fich wieber in ftummer Dankbarfeit auf bie wohlthätige Sand nieber; fein Berg, bas in wenigen Sekunden von ben widersprechenoften Gefühlen erschüttert war, war fur ben Sturm biefer Empfindungen zu schwach, er fühlte sich einer Dhnmacht nahe.

Erholen Sie fich, junger Mann, fagte ber gutige Fürft, Ihr Dant und Ihr Gefühl für mich muß Sie nicht gu Boden druden. Und bas bitte ich mir von Ihnen aus, fo wie von Ihnen, Baftor, bag unten noch teiner von allen erfährt, wer ich bin, ich bleibe noch ber unbefannte

Frembe von gestern. Bum Amtmann können Sie senben, bort werden sich ber Minister und sein Sekretar, ober ber Rath Bohlgaft, treffen; laffen Sie bie beiben herren, so wie sie angekommen find, hieher bescheiben.

Durchlaucht, rief ber Alte zitternd, — mein gnädiger Landesherr, — wie foll ich die Freude, die Chrfurcht versbergen können, mein Entzucken über alle diefe unverdiente Onade?

Beruhigen Sie fich beibe ein wenig, sagte ber Fürst, ber fast von ber Rührung bes alten Mannes selber gerührt wurde; und wenn Sie etwas stiller und kalter geworden sind, so folgen Sie mir zum Garten, ich sehe
bort Fräulein Sibonie schon mit ber Mutter wandeln,
ich verfüge mich zu benen; ber Bräutigam wird ja wohl
nicht eifersuchtig werben.

Das Lächeln eines Beglückten antwortete bem Scherz. In der Thur kehrte der Fürst noch einmal um. Sagen Sie mir doch, sing er lebhaft wieder an, von wem ist dieser treffliche Auffat, der mich einen Theil der Nacht auf das lebhasteste beschäftigt hat? So schön ist über diese geheim= öffentliche Gesellschaft noch niemals gesprochen worden.

Durchlauchtiger, gnädigster herr, ftotterte ber Alte, mit freudefunkelnden Augen, ein schwacher Bersuch von mir -

Bon Ihnen, Baftor? fiel ber Fürst ein: — geben Sie mir die hand, alter herr, Sie find ein trefflicher Mann.
— Als der Alte die darg?botene hand füßte, fiel aus seinem überquellenden Auge eine Thräne darauf. — Bife fen Sie wohl, fuhr der Fürst fort, daß ich einen Supersintendenten und hofprediger brauche? Der jegige ift sterbend. Sie folgen mir in einigen Bochen nach der Stadt. Das bleibt aber auch bis heut Abend ein Geheimnis.

Er ging hinunter, ohne ben neuen Dank abzuwarten. So wie die Thür wieder zugefallen war, setzte sich ber Alte, warf sich mit dem Ropf auf den Tisch und brach in ein lautes und anhaltendes Weinen aus, so daß die Thränen zu seinen Füßen den Boden benetzten. Simon warf sich in den Winkel des Sosas, und stimmte leichtzerührt, wie er war, herzlich in das Schluchzen des Baters mit ein, indessen beide vom Garten herauf das fröhliche Lachen Siconiens, das Schwagen der alten Mutter, die tönende Rede des Fremden, und das kindische Jauchzen der Knaben vernahmen.

Gott im Simmel! rief nach einer langen Bause ber Alte; daß Du mich das alles erleben läffest, wodurch habe ich benn irgend das verdient? Ja, ich muß mich mäßigen, und im Gebet zu Dir mein Gerz beruhigen, benn ich fühle, daß der Mensch vor Freuden sterben kann. Nicht wahr, mein Sohn? Ist Dir nicht auch so zu Muthe.

Der Sohn umarmte ben Bater mit ber innigsten Bärtlichkeit und beide hielten sich lange umschlossen. O mein Bater, fing Simon mit gebrochener Stimme an: wir können bem himmel nicht dankbar genug sein. Und daß Sie nun die Stelle haben, die Sie sich seit Jahren wünschten. Auch das ift schön, daß ich sie Ihnen nicht durch Ueberredung und Bemühung verschafft habe, sondern daß Sie sie sie allein Ihren eigenen Berdiensten danken.

Es ift alles fo gekommen, antwortete ber Alte, wie ich es mir wohl zuweilen in fconen Traumen vorbildete. Aber Sohn! Simchen!

So hatte ihn ber Bater seit bem fiebenten Jahre nicht mehr genannt, und dieser Ton, mit allen Erinnerungen an die Kindheit, das Gefühl, wie der ftrenge ernfte Bater fo ganz in Liebe und Wehmuth zerschmolzen fel, rkhrien ben Ingling auf die empfindlichte Weise. — Still! suhr ber Alte dann fort, wir wollen uns nicht allzu weich machen. Wie recht hatte meine Ahndung! Du warft in Gefahr mit dem ganzen Wagen umzuwersen. Ich mußte Deine Gegenwart des Geistes bewundern, daß Du ben ereften Augenblick so schießels bewundern, dem Stirnhaar ergriffft und so meisterlich wieder einlenktest. Zeige doch den Brief, der Dich so erschütterte, wie ich es wohl bes merke, und der Dich zu dem raschen und kühnen Schritt bestimmte.

Ich habe ihn felbst noch nicht einmal zu Enbe gelesen, fagte Simon sehr beschämt. — Er nahm ihn umb ber Alte las laut:

"Best, mein geehrtefter Rath, werben Gie mohl ichon erfahren ober boch vermutbet baben, bag ich nichts meniger als ber Fürft fet, ben ich neulich fo übermuthig vor Ihnen fpielte. Wie tief bereue ich es, daß mich mein Leichtfinn, und bie Bewöhnung, mit ichlechter Gefellichaft gut leben und in ihr ber Bigigfte gut fein, mit fo nichtsmurbigen Menfchen verbrubert, und mich burch diese ber Chande überliefert bat. Sie werben nun auch mobl benten fonnen, baf es nichts weniger als Grafen und Gefandte waren, mit benen man Gie neulich gufammen brachte. Bon bem elenden Schwebus ruhrte bie Erfinbung ber, und allen an Ihrer Berlegenheit und Schwache ein Reft zu gebon. 3ch fant aber balo, wie Gie muffen bemerft haben, bag Gie mehr werth waren, ale wie alle, und fo wie ich Achtung fur Gie gewann, erwachte auch mein Gewiffen. Es front mich nur, bag basjenige, mas Ihnen am meiften ichaben tonnte, auch wohl follte, 36men auf eine wunderbare und unbegreifliche Art muß genütt haben, ba Sie eine bestere Stolle bekommen haben, als jene ift, um die Sie anhalten wollten. Der elende Mensch, der an jenem Abend den Grasen spielte, hat mich noch einigemal veranlaßt, dei Unersahrnen in ver Hürstenmasse aufzutreten, worauf er das treuherzige Entzücken und die hoffmung auf hohe Protektion hinter meinem Rücken benutt hat, den Leichtgläubigen bedeutende Summen abzunehmen. Darüber habe ich den Ehrlosen zur Verantwortung gezogen, und er liegt an einer schweren Bunde varnieder. Durch Ihre habe ich die Gränze erreicht und bin gerettet. Dank Ihnen, Eoler, Freundlicher. Weine Familie muß mich vergessen. Daß Sie dem verächtlichen Schwebus, so wie der übrigen Rotte allenthalben ausweichen werden, brauche ich wohl nicht erst als Warnung hinzuzufügen."

Der Superintendent sagte: gleich ins Feuer mit diesem Blatte, damit es niemals ein Zeugniß gegen Dich werde, und nun vermeide jede Gelegenheit, von diesem Abentheurer, dem Du selbst über die Grenze geholsen haft, irgend zu sprechen, damit der Fürst und der Minister auch nicht das Kleinste von dieser Geschichte erfahren. "Im Handeln richtig, mit herren vorsichtig." Erinnerst Du Dich noch des Spruches? Der alte Schulze hat doch Recht, es stedt viel in den alten Sprichwörtern.

Sand in Sand gingen fie jur Gefellichaft nach bem Garten hinunter,

hier zeigte fich Gidomiens Liebenswürdigfeit in ihremfconften Glanze. Sie gehorte zu ben feltenen Befen, bie, wenn fie auch nicht in ber großen Belt erzogen find, von Natur und durch ein feines Gefühl geleitet, die Bildung darstellen, die sonst nur die beste Erziehung geben kann. Ihr Benehmen war frei und ungezwungen, ihr Gespräch heiter, ihr Scherz fröhlich, dabei war ihr Betragen sihr sittsam, ohne gesucht oder seierlich zu sein, daß sie jedes Herz gewinnen mußte. Der Pfarrer sah jest ein, wie unrecht er ihr gethan hatte, sie stolz zu nennen; ihre Freundlichseit war nur nicht jene auforingliche Vertrau-lichseit, die so oft an Frauen ohne Erziehung versest. Simon aber fühlte auch, wie sehr sich seine Geliebte seit gestern verändert hatte, weil sie ihm und sich nun erst wahrhaft vertraute und den neuen Lebenslauf, den sie beginnen sollte, ohne Zagen und mit Sicherheit ergriffen hatte.

Die Mutter, die bisher gang unbefangen gemefen mar, beobachtete ben Pfarrer mit Mengftlichkeit, beffen Art und Beife ihr fo fremd erschien, daß fie um feine Befundheit ober gar feinen Berftand beforgt werden mußte; benn ber alte Mann, von feinem Glude berauscht, und immer beachtend, welchen boben Gaft er unter feinem niebern Dache beherberge, mar in beftandiger Spannung, ben Burften mit Chrerbietung beobachtend und fich boch felbft bewachend, bamit feine Chrfurcht fich nicht verrathen möchte, fo bag er von übertriebener Soflichfeit zuweilen, um feinen Fehler wieber gut ju machen, in ben noch größern einer ungeziemenden Bertraulichfeit verfiel, auch Dies Bergebn bann felbft errothend bemerfte, und fich fo abqualte, eine Aufgabe zu lofen, Die fur ihn zu ichwierig und verwickelt mar. Simon im Gegentheil mar gang beiter und leicht und verwies feinem Bater einigemal, indem er mit ihm in ben Geitengangen auf= und abging, bie Mengftlichfeit feines Benehmens.

Der Fürft führte feine Rolle befto beffer burch, benn feiner von ben übrigen gerieth auf ben Argwohn, etwas anders in ihm, ale einen beitern freundlichen Mann von guter Erziehung und vielleicht vornehmen Stande gu fuchen. Go ging bie Mittagezeit vorüber. Der Schulge hatte fich wieder entfernt, weil er mit bem Brebiger Bruggemann zu reben hatte, er fam aber Rachmittag mit ber alten Frau Rofe gurud. Auch Bruggemann erfchien und mar mehr als gewöhnlich begeiftert, weil ber Minifter, mit bem er im Amthause gesprochen batte, febr gnadig gegen ibn gemefen mar; er nahm fich por, Diesem großen Staatsmanne fein nachftes Bertden über ben Getreidehandel, welches binnen furgem fertig fein follte, ju bediciren. Der alte Baring borte beute alle Diese Eröffnungen, Die nicht ohne eine gewiffe Prablerei mitgetheilt wurden, mit ber größten Seelenruhe an, und jemehr Bruggemann ergablte, um fo freundlicher und milber murbe Baring gegen feinen Confrator. Diefer, melder gewohnt mar, daß fein College bei bergleichen Befprachen bitter und verbruglich murbe, und alsbann bie Belegenheit ergriff, über irgend ein Thema beftig zu miberfprechen, begriff beut ben colerifden Bfarrer nicht. Da feines feiner Mittel anschlug, biefen zu reigen, fo glaubte er endlich barin die Auflosung gu finden, bag Baring bem Ginfluffe feines Sohnes unbedingt vertraue, und baß er barauf rechne, biefer werbe feine Stellung beim Fürften, und noch meht Die gum Minifter benugen, welcher ihn fo außerorbentlich ausgezeichnet hatte. Er tonnte fich einer fleinen Schabenfreube nicht ermebren, ba er hoffen burfte, bag Simon nicht immerbar beim Minifter fo viel gelten werbe; benn er war Benge bavon

gewesen, wie dieser sich febr empfindlich beleidigt gefühlt habe, daß ihn der Rath Bäring so ohne Umftände in die Pfarrwohnung seines Baters habe zitiren lassen. Der junge Mann, so sehr ich ibn achte und ihm meine Freundschaft bewiesen habe, scheint seine Stellung zu mir ganz zu verkennen: so batte er sich zum Amtmann geäußert, und Wohlgast hatte durch bittere Bemerkungen den Zorn des Ministers noch mehr angeschürt. Er war also auch deswegen vorangeeilt, um einen Zeugen abzugeben, auf welche Art der verletzte Minister dem jungen Rathe entgegen treten werde.

Endlich fuhr der Wagen vor. Simon ging hinaus und half feinem Beschützer aussteigen, welchem Boblgast folgte. Jener verneigte sich nachlässig gegen den Pfarrer und eilte nach dem Garten, wo er die Gesellschaft besmerkte, indem er ironisch und mit rothem Gesicht sagte: Sie haben besohlen, mein herr Nath, daß ich lieber in Ihrem eignen hause daß erfahren sollte, was Sie mir zu sagen haben können, als beim Ammann. — Doch das Wort erstarb ihm auf der Zunge, als ihm der Kürst setzt mit ernster Miene entgegen trat und etwas kurz sagte: nicht unser junger Freund, herr Baron, ich hatte den Wunsch, Sie in diesem Hause zu sehn, wo es mir so wohl ergangen ist, daß ich meine frohe Stimmung durch keine Störung verlieren kann.

Durchlaucht, antwortete ver Minister etwas verlegen, verzeihen, baß ich nicht schon früher meine Auswartung gemacht habe, ba ich aber nicht wissen konnte —

Der Furft ging mit ihm in ben Nebengang und winkte Simon zu folgen. Bruggemann, ber anfangs ge-

schmungelt hatte, als ber Minister herein trat, ward jest plöglich sehr ernft und nachdenkend, die Mutter schrie vor Schreden laut auf, Rose und ber Schulze warfen sich beveutende Blide zu, und ver, ebenfalls sehr überraschte Wohlgast war über und über roth geworden; nur Sidonie blieb ungestört, eben so wie sie zuvor gewesen, und war erfreut, daß der Fürst zugleich, wenn er wollte, ein so liebenswürdiger Privatmann sein konnte.

Indeg der Fürft mit feinen beiden Rathen fich nach bem ichattigen Lindengange begab, faßte Baring feinen Collegen unter ben Urm, um fich mit ihm in einem anberen Theile Des Bartens ju befprechen. Boblgaft blieb bei ben Frauen. Borerft, fagte ber Fürft, meinen berglichen Dant, bag Gie mir einen fo madern jungen Dann jum Diener gegeben und mir ihn fo nabe geftellt haben. Ein neuer Beweis, wie febr Gie mein Bertrauen verbienen, bas ich Ihnen bisher fo treu erhalten babe. Er winfte dem jungen Rathe freundlich, ber fich entfernte, um zu feiner Braut zu eilen. Bie aber fann, fuhr ber Fürft jest fort, berfelbe gewiffenhafte Dann Jahrelang ein ungludliches Berhaltnig binichleppen laffen, mo er im bochften Unrecht ift, und fich ber Belt, ber Geliebten, ja vor fich felber als ein Graufamer, Gefühllofer binftellen ?

Mein Fürst, — fagte der erblaßte Mann, ich könnte viel — o himmel! wie unedel! — haben Durchlaucht dies vom jungen Baring — er felber —

Läftern Sie ihn nicht, unterbrach der Furft, er ift in der That zu ebel, um hinterrucks zu verrathen, ein Bertrauen zu migbrauchen, ober gar einen Freund zu ver-

leben. Rein, mein Berr, auf gang anberem Wege und obne die mindefte Mitwirfung von feiner Seite habe ich bie traurige Beschichte erfahren. 3ch fage Ihnen im Bertrauen, bag ich feit einigen Tagen intognito und gang allein bruben mar, um meine Braut, ohne baß fie mich fannte, fennen gu lernen. Sier erfuhr ich von einer Gofbame querft von biefem Berhaltniß. 3ch ging bierauf felbft nach bem Dorfe, fab bie blaffe leidende Frau, und bas liebe Rind, ein fcones Tochterchen. Gin alter Juftigiar, ein weicher, fanftmuthiger Greis, bem fie ihr ganges Schicffal anvertraute, bat verschiedene ihrer früheren, wie fpateren Briefe gelefen, und mir ebenfalls ihren Inhalt mitgetheilt. Go fanft ber Mann ift, fo hat er boch oft zum Brozeg gerathen, nur fie bat niemals einwilligen Den schlimmften Begner von Ihnen habe ich aber allerdinge bier im Saufe fennen lernen, einen ver-Ranbigen Schulgen aus jenem Dorfe, ber Beuge bes Elends ber Frau ift, ber unfern jungen Rath ichon bat bewegen wollen, eine Rlage gegen Sie anzunehmen, ber mich auch hat in harnisch gegen Gie bringen wollen, und ber, wie er mir fagte, mehr wie einmal faft icon auf bem Bege nach ber Refideng war, um bem Furften alles zu entbeden.

Berbamme mich mein gütiger Fürft nicht unbedingt und nicht ungehört, erwiederte mit weicher Stimme ber Minifter. Ich gestehe ben Fehler meiner früheren Jahre ein, die Leidenschaft hat mich leichtsinnig und wortbrüchig gemacht. Ich habe mein Bergehen auch auf allen Wegen wieder gut machen wollen, aber in ihrem unbeugsamen Stolz besteht ste barauf, unter keiner andern Bedingung meine hulfe anzunehmen, als wenn ich ihr vorerst am

Altar meine Sand reiche. Nachher, jo fdreibt fie, ftebe es bei mir, fie nie wieder zu febn.

Und hat fie nicht Recht? exwiederte ber Fürft; Sie haben fie geliebt, bas leugnen Sie felbst nicht, Sie haben ihr Aeltern, Familie, Jugend und Ehre geraubt. Gine gewöhnliche, geringe Berforgung ift tein Ersay. Sie find Gatte, Bater: warum wollen Sie es nicht öffentlich sein?

Ich fürchtete, ermieberte ber Gerührte, Ihre Ungnabe, wenn ich die Arme jest an bas Licht goge, mir bei Ihnen ju fchaben —

Und waren lieber, fiel der Fürst ein, hart und schabeten Ihrem Gewissen. Run weiß ich ja alles, und werbe
Sie im Gegentheil höher schägen, wenn Sie sich über die
falsche Schaam und kurzes Geschwätz ber Belt hinwegseben, und Ihren Fehler auf eine tugendhafte Weise wieder gut machen. Ja, mein lieber Balther, meine junge
Gemablin darf von meinen vertrautesten Rathen nicht
dergleichen erfahren; ihr fanstes, reines Gemuth wurde
eine Furcht vor Ihnen bekommen, und Sie muffen doch
meinem Haushalt nahe bleiben.

Und Sie werden mir Ihr ganges Bertrauen, Ihr ehemaliges Bohlwollen wieder schenken? fragte Balther.

Sie haben es noch nie verloren, antwortete der Fürst sehr freundlich. Der Mensch kann fehlen und irren, auch der Beste, und ber Evelste bleibt, wie der Glücklichste, der, wenn es noch in seiner Macht steht, fein Vergeben wieder gut macht. Wenn nun die Frau, wenn die Tochter indeß gestorben ware. — Umarmen Sie mich, zum Zeichen meiner völligen Aussschnung.

Balther war bis zu Thranen gerührt. Ein Stein, fagte er, ift von meinem Gewiffen und Gerzen. Schon

morgen fahre ich hinüber, und bringe fie ale meine Gattin nach der Refideng.

Badter Freund! rief ber Fürst, indem er ihm bie hand gab. Doch noch eins, — laffen Sie fich ben unnügen Bohlgaft nicht so vertraut nahe kommen, bies mißrathene Genie, ber gar keine Grundfage hat. — Rommen Sie jest zur Gesellschaft. — Arm in Arm kehrten sie jest ganz heiter zu den übrigen zuruck.

Der alte Baring war in berfelben Zeit mit bem Prebiger Bruggemann auf= und abgegangen, mancherlei Gefprach wechselnb. Das ift ein wunderbarer Zufall, fing Bruggemann an, daß Gie ben Fürften in Ihrem Saufe beherbergt haben.

Bunderbar genug, fagte Baring, aber fein Bufall, wenn man ben Ausbruck diefes Bortes genau nimmt.

Er scheint, fuhr jener fort, an Ihrem Sohne vielen Untheil zu nehmen.

Faft mehr als bas, verfette Baring, er scheint recht eigentlich seinen Liebling aus ihm machen zu wollen.

Die bas ?

Ich meine nur, fuhr Baring fort, daß mein Sohn in ber furzen Zeit unglaublich viel Terrain bei ihm gewonnen hat. Denn er fragt den jungen Mann über jeden Gegenstand um Rath.

Das ift ja wie ein Zauberwert, bemerkte Brüggemann; sagen Sie mir nur, nach Ihrer eigenen unpartheilichen Urtheilstraft: wird sich etwas so Unnaturliches wohl auf lange erhalten fonnen?

Rommt auf die Umftande an, erwiederte Baring gang faltblutig: mein Sohn wenigstens fist feft und unerfchut-

terlich im Bergen bes Durchlauchtigen. heut früh, als ich mit meinem Simon meine Aufwartung machte, fagte ber Fürst ganz deutlich: Sie haben eine gute Stelle, aber ich werde dafür forgen, daß Sie auf diesem Flede nicht stehen bleiben, Sie muffen weiter, denn ich brauche Leute Ihrer Urt in den allerhöchsten Bosten. Was sagen Sie dazu?

Konnte, durfte man zweifeln, antwortete Bruggemann, fo mare es hier, denn die Sache grangt an's Wunder.

Wie fo? fuhr Baring lebhaft fort; die Beit ber Bunder ift vorüber, aber nicht die des Bunderbaren, benn ber gnadige Fürft, ber in diefer Nacht in meinem geringen Saufe, vom Gewitter überrascht, wohnte, ift eben fo gnadig und huldreich gegen mich, wie gegen meinen Sohn.

Die Berbienfte, fagte Bruggemann, find ja auch menigftens gleich.

Das will ich nicht behaupten, antwortete Baring, obgleich der gnädigste Landesherr auch fehr nachsichtig, ja wohl gutig und freundlich über meine Broduktionen urtheilt, wenigstens über jenen Auffat, der den Orden der Freimaurer betrifft, den er gefällig gelesen hat, als wir ihm eine Schlafstelle in meinem Schreibezimmer einzichteten.

Co??? fagte Bruggemann, mit einem fehr gebehnten Frageaccent.

Diefer Auffat, fuhr Baring, ohne fich von biefem übertriebenen Fragezeichen ftoren zu laffen, fort, hat ihm wenigstens fo fehr gefallen, daß er ohne ein Bort ober

eine Bitte meinerseits (wie ich wohl hatte tonnen einfliegen laffen, ba wir fo vertraut mit einander wurben) mir freiwillig und von seiner Seite zuerft die Superintendentur und die Stelle eines hofpredigers angetragen hat.

Hierauf konnte Brüggemann auch nicht einmal ein einsplbiges: So? mehr antworten, sondern er war völlig verftummt, als nun so unbedingt zu seinem Rachtheil die große Frage für alle Zeiten entschieden war, um welche die beiden Freunde seit zwanzig Jahren mit allen Kräften und Künsten gerungen hatten.

Mein theurer Freund, sing Baring nach einiger Zeit wieder an, zürnen wir deshalb nicht einer auf den ansbern. Ich hätte es als Christ und Freund übertragen, wenn es Ihnen gelungen wäre, wie denn niehr wie einsmal die Wahrscheinlichkeit sich auf Ihre Seite neigte; jest ist es mir, ohne meine Bemühung und ohne mein Berdienst so gut geworden: bleiben wir Freunde! und, wie Sie oft äußerten, wenn Ihnen die hiesige Pfarre anständiger, als die Ihrige ist, so nehmen Sie sie in Besitz. Wir können mit wenigen Worten die Sache einrichten. Einträglicher ist sie auf jeden Fall.

Danke! danke! rief Brüggemann eilig aus; Sie ha= ben wenigstens auf Ihren schnen Garten fehr viele Un= koften verwendet. Es wird sich ja alles finden.

Sie gingen zur Gefellschaft zurud; ber eine von ihnen in höchstem Grade verstimmt. hier trafen fie den Fürsten in lebhaftem und freundlichem Gespräche mit Stoonien und Simon, auch die alte Rose ftand in ber Rabe, und schien an der Unterhaltung Theil genommen zu haben.

Mein lieber Schulz, fagte ber Fürft eben, was er mir heut morgen alles erzählt hat, bleibt unter uns, bie Suche wird fich zum Beften lenken; aber was ich von dem herrn Bohlgaft gehört habe, läßt fich vielleicht jest gleich besichließen.

Bohlgaft trat naber, verschamt und verlegen, und zugleich febr neugierig, von welcher Sache, die ihn betreffe, die Rede fein konne.

Wohlgaft! fagte Frau Rofe bewegt; mein Gott, ben Namen habe ich feit vielen Sahren nicht ausge= fprochen.

Unser maderer Schulze hier, fing ber Fürst wieber an, hat mir hier eine feltsame Geschichte von der wunderbaren Bergestlichkeit Ihres Großvaters erzählt. Können Sie sich, herr Rath Bohlgaft, gar nichts davon erinnern?

Der Schulze nahm ben Beschämten beiseit, und erzählte ihm jene traurige Begebenheit. — Durchlaucht, sagte hierauf ber Rath Wohlgast, ich bin erstaunt und verwirrt, das von dieser Sache die Rede sein kann. Ich will die Schwäche meines Großvaters, oder, man nenne es, wie man will, auch nicht auf die entsernteste Weise entschuldigen, denn wer möchte es wagen, die Grausamkeit und Gesühllosigkeit auch nur mit einem Worte zu vertreten? Aber mein Bater, der von dieser Begebenheit wußte, hat schon das Unrecht vergütigen wollen. Denn er ließ, nach dem Tode meines Großvaters, da er von diesem, ich weiß nicht wie, die Sache ersahren hatte, in den Zeitungen die Krau Rose hänlich mehr wie einmal aufsordern, sich zu melden, da aber nichts ersolgte, und wir von versschiedenen Seiten hörten, die Frau sei kinderlos gestorben,

fo beruhigte fich mein Vater, und ich mich ebenfalls, nach beffen Tobe. — Indeffen

Bie viel beträgt bas Rapital? fragte ber Gurft.

Bier tausend fünf hundert Thater: war die Antwort.

Laffen Sie es, fagte ber Fürst, wegen ber vieljährigen Binsen, für fünf taufend gelten, bas fann Ihnen, wenn Sie es zurud zahlen, bei Ihrem großen Bermögen, immer nur Kleinigfeit erscheinen. Dann ift vergutigt, was die früheren Zeiten gefündigt haben.

Bohlgaft verneigte fich und fagte: ce gebort zum Glücke meines Lebens, biefe Schuld noch abtragen zu können, die mich fehr wurde gedrückt haben, wenn ich nur hatte ahnden konnen, daß die Frau jenes Armen noch lebte.

Frau Rose gab ihm die hand und fah ihm scharf in die Augen. Dann ging sie zu Sidonien, mit der sie eifrig sprach. Ja, liebes Kind, sagte sie endlich laut, Sie muffen diese Gabe von mir annehmen, Sie muffen, als einen Beweis Ihrer Freundschaft, denn sonst muß ich glauben, daß Sie mir in allen diesen Jahren Ihre Wohlsthaten nur als einer Bettlerin erwiesen haben.

Simon wibersprach, aber Sibonie, mit ber Mutter im Einverftändniß, nahm die großmuthige Gabe an. So bin ich nun, sagte bas Fraulein, mit bem, was mir schon gehört, feine so arme Braut mehr, herr Superintenbent.

Dieser schmungelte freundlich, und die Pfarrerin sagte: wir nehmen es nur an, liebe Frau Rofe, wenn fie zu uns zieht, und in der Stadt bei uns bleibt, und sich verpflegen läßt.

Das konnen Sie auch, fagte Bohlgaft: benn bie Mohnung bes Superintendenten liegt einfam, hat einen schönen großen Garten, und man kann bort leben, wie bier auf bem Dorfe

Ich nehme es an, fagte Frau Rose, um bem Glucke meines lieben Simon, ich will fagen des herrn Tribunal-rathes recht nahe zu sein. — Auch fann ich bann recht oft das Grab meines Johannes und meiner Tochter auf dem schönen Kirchhofe besuchen.

Run zum Schluß, fagte ber Fürst. Morgen ift Sonntag, wir bleiben beisammen, und ich schlase noch einmal im Sause meines würdigen Superintendenten. Dann bore ich seine Predigt, und nach dieser wird mein Rath Bäring vor dem Altar der Kirche mit seiner schönen Braut fopulirt, und ich bin der Brautvater.

So geschah es. — Dann zogen alle in die Stadt, und der glückliche Superintendent erlebte es noch, seinen Sohn Simon geadelt, und als Braffident zu sehen, geachetet, reich, als den Besitzer einiger Ritterguter und den Bater einer gesunden Familie.

Der Minifter wurde glücklicher Gatte und Bater und entfernte ben verdächtigen Bohlgaft von fich, ber, eben fo wenig, ale Schwebus einen hoberen Rang erflieg.

Der lettere, ber jenen Abend nicht vergaß, ber ben Grundftein jum Glude bes Brafibenten gelegt hatte, bich= tete in ber Bosheit biefen Spruch:

> Aus fleinen Blumchen wird ein Kranz, Aus schwachen Flimmern heller Glanz, Das ift bas Schickfal manches Manns, Jum Adler wachft die fille Gans, Durch hanseln ward er 'n großer hans.

Rach einigen Jahren, wie es zu geschehen pflegt, anberten biejenigen, bie ben Zusammenhang nicht verftanben, ben letten Bers so um:

Aus Sanschen wirb ein großer Sans.

Und Diefe Trivialität, die feine Bebeutung mehr hatte, fang man lange Zeit in ber gangen Stadt.

## Der funfzehnte November.

Movelle.

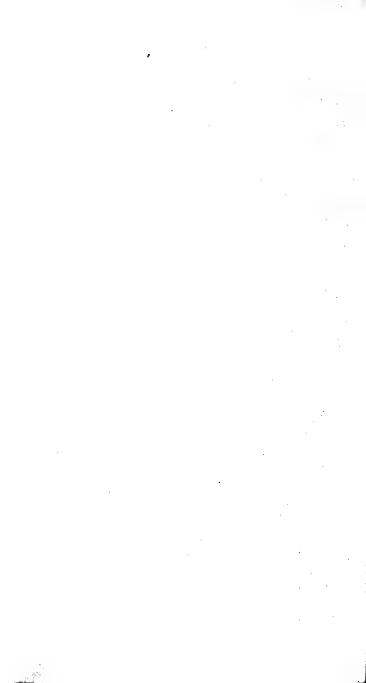

Einige Meilen von Amfterbam lebte auf seinem Sute und in einem behaglichen hause ber reiche herr van ber Winden. Garten und haus war heut besonders sestlich aufgeschmuckt, weil er seinen Jugendfreund Thomas erwartete, der eben von Oftindien zuruck gesommen war, und den er seit mehr als zwölf Jahren nicht gesehn hatte. Er saß mit seiner Frau Susanne im hellen Zimmer, indem die großen Glasthuren nach dem reinlichen und zierlich geordneten Garten offen standen, wo der Tulpenstor glänzte und Hacinthen auf andern Beeten leuchteten, indeß eine Nachtigall ihre vollen Tone abwechselnd anschlug, und ein milder Frühlingswind die Blumenduste nach dem Saale hineinwehte.

Die Frau Susanne schaute behaglich in das Grün und nach der Ferne, wo kaum kenntlich auf dem Canak Schiffe von Zeit zu Zeit vorübersuhren. Neben ihr saß die Nichte, mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt, dem Anscheine nach nicht so ruhig, wie ihre beiden Pflegeseltern. "Du hättest Dich doch etwas mehr schmucken sollen, liebe Elsbeth," sing die Tante an; "Du weißt, wie sehr der reiche Thomas das Geschmeide liebt, und an Deinem Halse, in Deinem Ohr wurde es ihm vor-

züglich gefallen, die fconen Berlen von Deiner feligen Mutter wieder zu finden."

"Slänzt bas Mädchen benn nicht," fagte ber Alte schmunzelnb, "wie eine volle weiße Spacinthe? Bas bedarf sie ber Perlen? Sie ist auch ohne Gold und Evel-stein so voll, groß und strahlend wie eine Königin."

Elsbeth wurde mit einer Purpurröthe plöglich übergoffen und budte sich nieder, bis die Beschämung sie
wieder verlassen hatte, und sie wagen konnte, das Auge
zu erheben. "Ihr verzieht mich immerdar," sagte sie
bann; "sind wir Mädchen nicht schon von selbst eitel
genug? Und der Bater spricht immer mit mir, wie ein
Liebhaber; das solltet Ihr, Mutter Susanne, gar nicht
leiden."

"Lag nur den Schiffstapitan, ben Thomas, tommen," erwiederte die Mutter, "ber wird Dir in feiner rauhen Seemanier noch ganz andre Sachen vorschwagen. Run, haft Du Dir benn feinen letten Brief überlegt?"

Elebeth wurde noch verlegener, nur schien ihre Miene fast noch mehr Berdruß anzubeuten. "Ja! ja!" rief der Bater vergnügt und rieb die Hände; "Bräutchen! Bräutchen! da wirst Du benn doch den Schmuck tragen muffen, den er Dir mitbringt."

Das große blühende Mädchen ftand in seiner ganzen Schönheit auf und stellte sich vor den lachenden Bater. Sie nahm dessen Hand, verneigte sich und küßte sie, worauf sie mit einem schmerzlichen Tone, indem eine kleine Thräne ihr blaues Auge verschattete, sagte: "Sie sollen mich noch nicht so früh los werden, lieber Baten mag herr Thomas am Lande bleiben, oder wieder in See gehn, aus diesem theuren Hause, von Ihrer Seite soll man mich nicht so leicht entsernen."

Der alte Kaufmann wurde irr, weil er das Madchen fast noch niemals, die immer fröhlich war, so ernst
gesehn hatte. Er schüttelte ben Kopf, brückte ihre Hand
und sagte nach einer Bause: "So wird also nichts in
ber Welt nach meinem Bunsche gehn; er konnte ja
das haus hier kaufen, oder wir wohnten hier und in
ber Stadt beisammen, mein liebster Freund auf Erden
hätte mein liebstes Elschen und ich könnte ruhig sterben! — Uh!" suhr er verdrüßlich fort, "das ruhige
Sterben wird mir überhaupt nicht so leicht ankommen,
es war einmal beschlossen, daß ich kein glücklicher Mann
fein sollte."

Die Mutter fing jest auch an ju weinen, und bas Madden fuchte fie mit ernften und freundlichen Borten zu tröften. Aus bem Garten fang jest bie Rachtigall lauter und naber, und in die melobischen Tone freischte eine pfeifende Gage binein, die bartes und widerfpenfliges Solg ju theilen fcbien, worauf bann Siebe eines Beiles noch lauter ichalten. Der Bater fab Die Mutter bedeutend an, boch Glebeth ftand auf und ging einem großen Manne mit leichtem Schritt entgegen, ber jest ben Baumgang herunter fam. "Da ift ja bas braune, liebe, narrifche Geficht!" rief ber Bater ploplich wieber erheitert, fuhr vom Geffel auf, rannte bem Dabchen eilig vorüber und fprang bem Fremben faft an bie Bruft, ben er mit lautem ftammelnden Jubel begrußte. "Da ware ich wieder," fagte biefer, indem er mit ftarfer, gebräunter Sand ben Alten etwas von fich gurudichob. fill fant, und ibn von oben bis unten betrachtete: "Du bift alter geworben, Jahn, und bider," fing er bann mit ruhiger Stimme an: "aber boch noch immer ein Springinefelb; bat mir ber alte Windbeutel nicht

beim an ben Gale Springen bie Binbe loegeriffen und bie Berude verschoben?" fuhr er wie verdrüßlich fort, indem er beibe Stude wieder phlegmatisch in ihre gehörige Ordnung richtete.

Die Mutter mar inbeffen ebenfalls hinzugetreten, und nachbem bie Begrugung geschehen mar, gingen bie vier Menfchen, wie es mohl bei ber Spannung, Die ein lange nicht gefehener und geliebter Freund bei feiner Anfunft verurfacht, ju geschehen pflegt, ichweigend und verlegen in ben Gartenfagl gurud, festen fich nieber und betrachteten fich von neuem. Elebeth verließ bie Befellichaft, um ein Frühftud zu beforgen, welches fie bann felbft, von einer reinlichen Dagb begleitet, auf Tellern von japanischem Borgellan auf bem Tijche anordnete. Bei ben Freunden batte fich inbeffen Die Sprache wieber eingefunden, und ber Seemann, ber fich felbft: ein Glas alten Rheinwein einschenfte, fagte : "Effe, Du bift febr hubich geworben, voller und ichoner, wie bie Sirene am Borbertheil meines Schiffs. Trinf' bier von diesem Bein, bann fet' ich meinen Mund an Diefelbe Stelle, und ber Trunt wird mir gut fein und ben beiten Billfommen bebeuten."

Elsbeth that, was er verlangte; er nahm das Glasmit einer Art von Andacht, trank und setzte es dann herzhaft auf den Tisch. "Aun Alter," rief der Kaufsmann ihm zu, "siehst Du denn nicht, Blindauge, daßes derselbe Cristalpokal ist, den Dir Elschen vor zwölf Jahren auf Deinem Geburtstag schenkte, und woreinsie Deinen Namen und Dein Wappen hatte stechen lassen? Als Du in See stießest, trankest Du auch hier auf der nämlichen Stelle, aus dem nämlichen Glassums Dein letztes Lebewohl zu."

Der Geensann nahm ben Becher, betrachtete ihn von allen Seiten und fagte nach einer Baufe: "om! ja berfelbe; batt' ich ihn boch gang vergeffen, und batte ibn auch nicht wieder erfannt, ob er fich gleich nicht verandert hat: und die Elfe, die fo groß, breit und bid gewachsen, und aus einem rothlichen Apfelblutchen jest ein voller Apfel geworben ift, ift mir boch gleich fo befannt und vertraut. Aber mir ift wie einer alten Senne ju Muthe; ale wenn ich bas Rofenkindchen bie gangen zwölf langen Sabre in meinem warmen Bergen fo icon ausgebrutet batte. Geht fie an! Sieht fie nicht aus, wie die weiß fchimmernde Rofenblume, Die bie Englander Maiden-blush nennen? Sol mich ber Teufel, wenn ich ben Schat erobre, fo bin ich reicher, als ber Mogul. Richt, Brautchen? Schapchen?" rief er entzudt, inbem er bas gagenbe Dabchen beftig umarmte.

"Ja, ja," schmunzelte van ber Winden, "fie wird sich Dir boch noch, hoff' ich, auf Gnad' und Ungnabe ergeben, und bas kann ich Dir sagen, daß ich in ben sechszehn Jahren, seit sie in meinem Sause ift, ihr großes Vermögen um das Drittheil vermohrt habe."

"Jude!" fuhr ihn Thomas an, indem er das Mabchen losließ: "alter Bucherer! Ich wollte, sie hatte keinen Stüber, das runde weiße Kind, damit ich ihr mit meinem Golde, und Schiffen und Gewürzen und kostdaren Sachen eine Freude machen könnte. Wie ich am Cap ersaufen sollte, war das mein einziger Gedanke, und wie ich gerettet war, ärgerte ich mich um ihretwegen, daß wir so viele Kisten hatten in's Meer schmeiben mussen. Wenn das Seevieh da unten sich in all die kostbaren Stosse gekleibet hat, so haben sie bei einer Balfichvermählung eine herrliche Sofgalla fehn laffen. Aber alter dummer Junge, wo ift benn Dein Sohn, der schlanke Bengel, der Frip-Bilhelm, der mir, wenn er mir auf den Schoof sprang, immer die vielen Ohrfeigen gab?"

Der Alte fuhr mit einem grimmigen Blide auf, ftampfte erft mit bem rechten, und bernach mit bem linken Beine fo gewaltig, bag bas Porzellan burcheinanber flirrte, und rannte bann mit ben Bahnen fnirfchenb in ben fonnenhellen Garten, ohne nur ben But mitzunehmen, ber an ber Wand bing. Thomas fab ibm vermundert nach, icuttelte mit bem Ropf und betrachtete Die Mutter mit Erftaunen. "Ift ber Alte mir boje," fragte er bann mit beforgtem Jon: "bag ich ibn Buchrer, Jube und dummer Junge gebeißen habe? Er ift ja boch Alles Dreies; was fangt er gleich von Gelb an. wenn ich noch nicht einmal einen Biffen Brod in Gurem Saufe hintergeschluckt habe? Und ift er nicht bumm. und wie ein Junge, bag er mit feinen Barentagen ba über die Spargelbeete tummelt und beinahe bas Treibbaus umgerannt batte? Frau Gevatterin, 3hr mußt bie alte Seele wieder gut machen, ich mein' es, Gott meiß. nicht bofe; benn wenn ich ibn nicht lieb babe, fo will ich gleich auf ber Stelle jum Seehund werben, und mehr fann ich fur ibn nicht thun."

"Seten Sie sich," fagte bie Frau begütigend, "es ift nicht bas, herr Gevatter, mas Sie benten; er ift und bleibt Ihr Freund, nur hat er schweren Grant und großes Leid."

"Gram?" fagte ber Seemann; "muß er ben wie ein Rhinozeros auslaffen? Und gerade an mir? Und gerade, wenn ich eben angekommen bin? Er hat ja außerbem Zeit genug, sich zu grämen, und sollte es auch manierlicher lernen. Der Mensch war sonst so ruhig und faul, und schalt mich immer aus über meine Seftigkeit. Grämt man sich benn mit den Beinen? Benn ich fluche und Donnerwetter brülle, dann stamps' ich so herum, wie er eben. Und hat doch auch schon Bodagra gehabt. Und schlägt das Alles in den Bind. Aber Sie weinen ja selbst, alter Schatz? Und die Elsbeth hat sich auch auch aus dem Staube gemacht? Sagen Sie mir nur, was es giebt, sonst sang' ich auch an, mit den Beisnen zu rumoren."

"Es ift um unsern Sohn," sagte bie Mutter, als ber Seemann endlich schwieg; "und bas ift ber Punkt, wo ber Alte jedesmal außer fich gerath."

"Ift ber ein Taugenichts geworden?" fuhr Thomas heraus; "fehn Sie, Sie hatten ihn mir nach Oftindien mitgeben follen, wie ich immer fagte."

"Es ift nicht bas," antwortete bie Frau mit tief befümmerter Miene, "viel schlimmer noch; vielleicht wurben wir in jenem Falle boch noch Gott banken, wenn wir
bie Wahl haben könnten."

"Ach Gott! ach Gott!" schrie ber Seemann, ganz außer sich, und tanzte in ber Stube herum, um seine Thränen zu verbergen; "so ist das schlanke Kripken mit den braunen Augen todt? todt? Ja! ja, wir alten Taugenichtse bleiben übrig, und die Engel marschiren uns voran, um uns da oben Quartier zu machen Ach! Alte! Alte! was bist Du eine arme Mutter! Darum stehn Dir unter den Augen die Thränenmuskeln so hervor, so traurig und wehmuthig, vom vielen Heulen. Ja, ja, wenn ich schon um den allerliebsten Bengel so heulen muß,

fo muß ja ber Leichnam einer alten Mutter gang gu Thras nenwaffer werben." -

"Er ift nicht gestorben," fagte Sufanne, noch beftiger weinend.

"Knriofe Leute Ihr!" rief Thomas, wie im freudigen Grimm: "feid's benn gang auf ben Ropf gefallen, baß Ihr fo einen Narren aus mir macht? Was hat's bann fur Noth?"

"Er ift vielleicht schlimmer als gestorben," fagte Sufanne, "und das ift wohl das Schrecklichste, was eine Mutter von ihrem geliebteften, einzigen Sohne aussagen kann."

"In den Narrenthurm sollte man Euch, alte Thränenkanne, stellen!" schrie der Seemann wieder; "und
ben alten Jahn dazu! Ihr habt's Sprechen und Denken
und die Vernunft verlernt. Schlimmer als todt? So
muß er also noch obendrein am Galgen hängen, sonst ist
kein Menschenverstand in Eurer Rede."

In ben Thränen mußte die Mutter über die komische Ungeduld des Seekapitains lächeln; "Sie lassen mich nicht außreden," fuhr sie dann gelassener fort, "Wilhelm ist weder todt, noch ein Bösewicht und ein Taugenichts, davor hat ihn der Gerr behütet, so schwer er uns auch heimgesucht hat. Ich muß Ihnen fürzlich das Unglück erzählen, damit Sie alles wissen, bevor mein Mann wieder kommt, denn er kann es nicht ertragen, wenn in seiner Gegenwart darüber gesprochen wird; deshalb hat er Ihnen auch in den zwölf Jahren nichts davon geschrieben, und ich und kein andrer hat etwas davon melden dursen. Wir haben uns auch darum von der Welt satt ganz zurückgezogen und wohnen selbst im Winter meist

auf biefem Landgute, weil ber Alte wiellich barüber gewiffermaßen jum Denfchenfeinde geworden ift.

"Sie wiffen, unfer Frigwilhelm war ein garter, schlanfer Knabe, sein gebaut, heiter und thätig, aber über sein Alter hinaus verständig und begabt. Bucher machten seine ganze Freude aus, die Schule konnte er nicht früh genug besuchen; nachher hatten wir einen verftändigen Mann zum hosmeister, der immer schneller ermüdete, als unfer lieber Junge. Geschichte, Latein, Griechisch, neuere Sprachen, auch Mathematik und Geometrie hatte er schon angefangen, als Sie uns das letztemal besuchten."

"Ich weiß, weiß," warf der Kapitain ein, "die Rrabbe fragte mich über Kompas und Schiffsbau so naseweis aus, und wußte manches schon so gut, wie ich selber, und vom Admiral Tromp und Ruhter mehr, als ich."

"Rur gegen ben Sanbel," fuhr bie Mutter fort, "bezeigte er immer ben größten Wiberwillen, ja, Abfcheu, was auch meinen Alten fo verbroß, bag fie oft bart an einander geriethen. Da aber alle Belt ben 3ungen fo lobte, alle Lehrer über ihn erstaunten, und felbft gelehrte Danner in Amfterbam und frembe Brofefforen aus Lenden, die ju uns famen, prophezeiten, bag unser Rind bermaleinft einer ber größten Gelehrten in Europa werben muffe, fo nahm fich benn mein Dann bergleichen thorichte Reden zu Bergen und murde eitel auf feinen Sohn. Das Rind mar ichon von einem außerorbentlichen Chrgeiz befeelt, und unfer Jahn ftachelte feine Ambition noch immer mehr, und boch mar es überfluffia. einem hipigen Rog bie Sporen zu geben, benn bas Rind faß ichon in die Rachte binein und arbeitete. Ballichlagen und andre Rinderspiele, ober bas Umtreiben mit feinen Jugendgenoffen war ihm ein Greuel; er nannte alles bergleichen, wenn sie sich jagten, mit Tüchern und Gerten schlugen, sprangen und sich haschten, dumm, gemein und pöbelhaft. Sonst war er gesund und wohl, auch immer heiter und konnte über ein neues schnies Buch in heftige Freude gerathen. So kam er zu seinem zehnten Geburtstag. Wir hatten in der Stadt eine kleine, frohe Gesellschaft. Er war beschenkt worden, er war sehr vergnügt gewesen, hatte sich seine Reise über Land gemacht hatte; am Geburtstage selbst hatte er nicht viel genossen, am wenigsten aber Wein, oder hisige Sachen, so daß es gewiß keiner Vernachläßigung von und zuzusschreiben ist —"

"Run?" fragte Thomas, außerft gespannt.

"Begen Mitternacht," fubr bie Mutter fort, wieberum von Thranen unterbrochen, "horen wir vom Bimmer unfere Sohnes ber einen feltsamen Aufschrei, einen Schrei - wie foll ich ihn befchreiben? - Bir batten von dem Rinbe nie etwas Aebnliches vernommen und boch erfannten mir fogleich feine Stimme wieber; es mar faft, wie von einem milben Thier; es flang beinah, wie ber beifer gellende Ton einer Spane, ben ich einige Jahr fpater mit Entfegen borte, weil er mich wieder an Diefe Racht erinnerte. Gine Mutter ift noch angfthafter, als ein Bater: ich war gleich bruben, ber hofmeifter war auch icon aufgeftanden, van ber Winden fam nach. Das Rind mar mach in feinem Bett, fonnte aber fein Glieb ruhren, mar fprachlos und fab une mit ftarren Augen an. Nach Mergten murbe geschickt, Medikamente gebraucht; fie erflarten es fur einen Rervenfchlag, und jebe Gulfe war vergeblich. Rur die Bewegung fam wieder; fcon am Morgen konnte er aufstehn, gehn, effen und trinken, aber das Gehirn war verlett, der Schlag muß es innerslich getroffen haben, er sprach wenig oder nichts, konnte nichts begreifen, hatte Alles vergeffen, was ihm bis dabin beigebracht war; und schien uns, seine Eltern, erst nach einigen Tagen wieder zu erkennen. Er war also dumm, blödsinnig geworden, und ist es seitdem geblieben. Da lag nun unfre Freude, und der Hochmuth des Alten; das war nun der größte Gelehrte in Europa, der jetzt wie ein unmündiges Thier herumgasste, sich mit gar nichts beschäftigen konnte, zum unbedeutendsten Berus, nicht zum Schreiber auf dem Comtoir, nicht zum Sandlanger, oder Ackerkacht zu brauchen war."

Der Rapitain fließ einen fo tiefen, anhaltenden und lauten Seufzer aus, daß man ihn fast ein Gebrull hatte nennen können. "Und ift fo geblieben, das arme Unsfraut?" fragte er dann.

"So ziemlich," antwortete die Mutter, "nur daß fich seitdem mit seiner Leibeskonstitution die allergrößte Beränderung zugetragen hat. Denn wie er vorher schlank und
fein, fast zu geistig und zart, auch höchst reizbar und
empfindlich war, so ift er jest außerordentlich robust und
von beinah übermenschlichen Kräften, dabei macht fast
nichts einen Eindruck auf ihn; sein Buchs ist über das
Gewöhnliche."

"Und mas treibt es benn, bas arme Riefenthier?" fragte ber Seemann wieber.

"Es giebt für ihn," erwiederte die Frau, "feine ernsthafte Beschäftigung, weber verfteht er, noch liebt er sie. Es scheint ihm aber gut zu thun, ja ein mahres Bedurfniß zu sein, sich körperlich recht anzustrengen, und mehr zu arbeiten, als wohl zwei vermöchten. Gören Sie

wohl das Sagen, das Sauen mit dem Beil? Das ift er, ber Arme. Der Bater hat ihm einen Theil des Gartens eingegeben, und so ift er seit fast zwei Jahren dabei, ein großes, sehr großes Boot zu bauen. An diesem macht er alles selber, das Kleinste, wie das Größte, fällt das Holz, läßt es trocknen, schneidet und meisselt, und ift oft Tag und Nacht unermüdet in dieser unnügen Ansstrengung."

"Leute!" erwiederte Thomas, wie in Angft, "seht, ich bin selbst keiner von den Lautersten, aber mir deucht, Ihr waret immer etwas zu verständig und rückhaltend: habt Ihr dem auch wohl rechtschaffen gebetet? Im Sturm damals, wie ich noch keinen erlebt hatte, und als mir das Wasser schon in den Hals drang, habe ich es gut gelernt und getrieben, und es hat mir tüchtig zugeschlagen. Besucht denn auch das liebe dumme Ungeheuer mit Euch das Haus Gottes?"

"Lieber Gevatter," erwieberte die Mutter etwas faumfelig und nur den letten Bunkt beachtend, "der Ungludliche hat einen eignen Wiberwillen gegen unsern Domine, und läßt sich nur felten bereben, und zu begleiten."

"Bas Domine!" rief Thomas; "vor ben rechten, wahren Domine foll er und follt Ihr Alle treten und keine Flausen machen. Wer den Verstand genommen, kann ihn auch wieder geben. Er hat dessen im Uebersluß und braucht nicht zu knausern, er kann Euch Alle und mich mit reichlichst versorgen und wird keinen Abgang spüren. Wenn nichts hilft, gebt ihn mir mit und laßt ihn die Linie passiren. In Oftindien halten sie dergleichen Dummerjahns an vielen Orten für Heilige, die Weibsen und andere noch dümmere würden ihn da drüben als einen

herrgott anbeten. Co mantichapen find bie Menichen an manchen Orten."

Das Gefprach murbe bier unterbrochen, benn ber Bater tam aus bem Garten gurud, von einem großen fcwargen Bubel begleitet. Unmittelbar barauf trat bie bobe Beftalt eines Junglings in ben Saal, in beffen wunderbarem Geficht, bas eben fo viel Berftand als Blodfinn, Befühl wie Stumpfheit andeutete, ber Frembe unmittelbar feinen geliebten Friswilhelm erfannte und errieth. Der junge fcone Mann trug eine große, weiße Rage im Arm, die ziemlich verftort aussah, indem ihre Saare aufgefträubt maren und ihre grunen Augen unrubig bin und ber gingen. Der Gobn fette fich, ftreichelte bas Thier, welches er fehr zu lieben ichien, und fuchte es zu beruhi= gen. Der Alte mar vor Born noch roth im Beficht und fagte nach einiger Beit mit rauber Stimme: "Diefe meni= gen Nachtigallen, bie uns alljährig befuchen, follen mir nicht von ber verfluchten Rate aufgefreffen und verscheucht werben! Und wenn ich ben Budel biesmal nur gebent habe, um bas Bieb zu zaufen, fo werbe ich ben weißen Satan nachftens mit meiner Rugelbuchje mit eignen Ganben tobtfchiegen."

Der junge Mann hatte sich bem Bater gegenüber gesetht, und schaute ihn groß mit seinen hellblauen Augen an. "Tobt!" rief er, mit einem Ton, ber eher eine freundliche Stimmung, als eine zornige verrieth: "geh, Mus," — indem er die Kape lausen ließ, — "Bersolsgung — alle Welt — Undank —" sagte er nach Bausen im einförmigen Ton, so daß man nicht genau wissen konnte, was er mit diesen Worten ausdrücken wollte. Der Pudel hatte sich unterdessen unter den Tisch zusammengekauert, doch Wilhelm kroch ihm nach und holte den Widerstreben-

ben bervor. Er ging mit bem schwarzen Wibersacher an bas Fenster, beschaute ihn genau, und rupfte ihm alsbann einige weiße Haare von Maul und Ropf. Er nahm biese, die augenscheinlich seiner Kate zugehörten und vom Pudel nicht auf die freundlichste Weise waren errungen worden, widelte sie in ein Papier und stedte sie in seine Westentasche. Sierauf ging er zum Vater und sagte sehr ernsthaft: "Schwarze mehr Fell hat, mehr Haar als Mus, eher etwas abgeben kann."

"Frift aber feine Nachtigallen," fagte ber Bater eben fo furg.

"Nicht fressen," ließ sich ber Sohn auf Erörterung ein, — "auch Mus hören, — Acht geben — unten am Baum — Schwarze ganz bumm, hört nicht, ohne Musik." —

"Schon gut, schon gut," brach ber Bater ab, inbem er jest zuerst, in der Boraussetzung, seine Frau
würde indessen erzählt haben, die Augen gegen seinen Jugendfreund aufzuheben wagte. Dieser zog die Schultern in die Söhe und seufzte wieder so laut, daß Fritzwilhelm aufmerksam wurde, den Fremden im Zimmer bemerkte und ihn genau von der Seite mit einem scheuen Blicke musterte. Sein Auge sing an sinster zu werden,
er murmelte etwas in sich hinein und schlug dann mit der Faust heftig auf den Tisch. Elsbeth ging besorgt zu ihm,
reichte ihm freundlich die Hand und sagte dann, indem
sie ihm eine braune Locke aus der Stirne strich: "nicht
verdrüsslich, lieber Wilhelm!"

"Muß!" — rief jener fehr ergrimmt, — "Fremde ba — vor Fremden — nicht zur Familie — meine Mus gescholten, verläumdet." —

"Dus wird fich ichon bei Gelegenheit verantworten,"

sagte Elsbeth mit ber heiterften Miene, "ber schwarze Mustapha hat auch nicht ben besten Auf, lieber Freund, er hat vorige Woche eine Maus gesangen, als wenn er eine Kape ware."

Der Kranke fah bem Mädchen, wie es vor ihm ftand, in fein heiteres Gesicht, und fing jetzt, ganz in dem Ton, wie man ihn wohl von kleinen Kindern hört, auf das herzlichste zu lachen an, worüber der Bater noch ernker wurde, und Thomas seinen ehemaligen Liebling mit noch größerer Theilnahme betrachtete.

"Der herr da," fuhr Elsbeth fort, "ift auch fein & Fremder, es ift der Better, ber Kapitain Thomas, der Dich schon als Kind gekannt hat."

Wilhelm ftand auf, stellte sich vor den Kapitain bin, grüßte ihn höflich, und schüttelte mit dem Kopfe. "Rein Better," sagte er dann, — "Mustapha knurrt auch — kennt ihn nicht."

"Lieber Freund," fagte Thomas, "Du bift mein liebster, mein theuerster Frigwilhelm, wenn Du mich auch nicht kennft und vergeffen haft."

Der Kranke trat wie scheu und erschreckt zuruck, und nahm die angebotene Hand nicht an. Worauf sich Thomas wieder niedersetze und Wilhelm nachdenkend im Zimmer auf und nieder ging. Er trat an den Tisch und betrachtete alles, was Elsbeth dort ausgetragen hatte, und bei dieser Musterung siel ihm auch das geschliffene Kristallglas in's Auge; er nahm es auf, hielt es gegen das Licht, und betrachtete Wappen und Namenszug sehr genau. Dann ging er mit dem Glase zu Elsbeth und sagte: "Du geschenkt, — lange her — der da ist! Thomas, Seemann!" — Er stellte das Glas behutsam bin und ging mit offnen Armen auf den Kapitain zu,

ber ihn herzlich an feine Bruft brudte. "Armer Better!" fagte hierauf Thomas, "Du bift recht groß und ftark geworben."

"Ja wohl," feufzte ber Bater, "wie eine bide Bums pelmus, in ber tein Saft ift."

Wilhelm schien die Rebe nicht ganz zu verstehn, aber bennoch wurde sein Gesicht etwas versinstert, worauf Thomas, der es bemerkte, um ihn wieder zu erheitern, forts suhr: "laß gut sein, alter Freund, mein junger Rames rad hier wird ein Seefahrer, wie ich gehört habe. Du baust ja ein Schiff, Frischen? Nicht? Nun wir werden es wohl im Garten umfahren und Rollen darunter machen können? Ober den Winter abwarten, und es im Schnee zum Schlitten brauchen? Denn See und Wasser ist doch von hier zu weit ab."

"Schlitten? Rollen?" fchrie Wilhelm auf, und fein Auge funkelte auf eine fcredliche Beife. "Rommen! gleich! febn!" rief er, indeg er mit feinen ftarten Ur= men ben Seemann fo fraftig padte, bag er ibn aus ber Saalthure fast mehr hinaustrug, als fcob. Der Schiffsfapitain, ber feine eigne Starfe und Schwere fannte, und fich fo ploglich von bem Junglinge faft wie ein Rind behandelt fah, betrachtete ben jungen Menfchen mit einem munberfamen Blide, ohne fich zu wiberfeten. Der Bater, fo traurig und verbruglich er auch fein mochte, fonnte ein gemiffes mohlgefälliges Lacheln über bie Riefenfraft feines Sohnes nicht unterbruden, Glabeth aber fah ben beiben Forteilenden mit bedenklicher Diene nach, als wenn fie irgend ein Unheil fürchtete. Ihre und ber Mutter Beforgniffe murben aber balb aufgelofet, ale bie beiben Streitenben Gand in Sand und gang verfohnt nach furger Beit gurudtamen. "Chr' und Reputation," rief ber Rapitain, "und die beste Satisfaction obenein muß ich meinem Pathen geben, dem tüchtigen, lieben Frig! Ei was, Ihr alten Menschen, der Bursche ift nicht einfältig, das muß ich besser wissen. Ihr versteht aber von Schiffen nichts. Kein Schiffsbaumeister könnte es besser machen. Und alles selbst! Teusel, das hat was zu bedeuten! Mir ist es nur als Boot zu groß, das herrliche Ding, sonft tauste ich es dem jungen Sünen ab. Ich habe mein Lebtage nichts gesehn, das schöner und zweckmäßiger gearbeitet wäre."

Er rieb fich die Sande vor Freuden und flopfte bem Jungling mit Bartlichfeit auf die Schulter. Der Bater ichien das Lob auch gern anzuhören, und Alle waren heisterer geworden, als der alte Diener fie zur Mittagstafel abrief, indem er zugleich den Domine und einen Fremben als Gafte anmelbete.

Der Gaft, welcher mit dem Domine gekommen, war ein junger Deutscher, welchen der ehemalige Sofmeister des Hauses, der nach Deutschland zurückgekehrt war, dem Gerrn van der Winden empfohlen hatte. Dieser junge Mensch, der sich der Handlung gewidmet, sollte in Amsterdam, oder dem Haag, auf einem großen Comtoir ansgestellt werden, um einige Jahre später nach London zu gehn, und sich dort vielleicht nieder zu lassen. Da der junge Sommer wohlhabend war, so eilte er nicht sehr, seine ihm bestimmte Station einzunehmen, sondern er zog es vor, dieses Jahr noch in Holland und den Niederslanden umher zu reisen, um, wie er sich einbildete, die Nation und ihre Art und Weise kennen zu lernen Sowar er in Brüssel, Rotterdam, Antwerpen

und Amsterdam gewesen, und tam jest von der legten großen Stadt nach diesem Kandhause zurud, um die Bekanntschaft der Familie fortzusehen, in welcher ihn vorzüglich Elsbeth durch ihre Schönheit und freundliches Betragen angezogen hatte. Erst fürzlich war in Deutschland Göthe mit seinem Göt und Werther aufgetreten, und der junge Reisende gehörte zu jenen Verehrern, die das letzte Werk über alles priesen, es auswendig wußten, Allen empfahlen und in ihrer Begeisterung jedermann zu diesen Ansichten und Empfindungen bekehren wollten, ohne wohl selbst den ganzen Werth des unübertrefflichen Buches empfunden zu haben.

Diefer junge Dann tontraftirte in feinem bellblauen Brad und gelben Unterfleibern fehr mit ber hollanbifchen Befellichaft, in Die er eingeführt mar. Der Domine vorzüglich, ber ihn in feinem Bagen von feinem Bfarrborf mitgebracht batte, betrachtete und behandelte ibn gang wie einen, ber von einem unschuldigen Wahnfinn befallen fei und fand es baber auch gang natürlich, bag er fich bei Tifch neben ben Blodfinnigen feste, mit melchem er gwar nichts fprach, ihn aber fleißig beobachtete, weil es ihm auch barum zu thun mar, Menschenfenntniß auf feinen Reifen einzusammeln. Der Bater mar freundlich gegen feinen Gaft und die Mutter noch mehr; nur ber Rapitain, weicher gleich bemerft hatte, bag ber Frembe gegen Elifabeth febr zuvorfommend mar, fuchte feinen Berbruß über ben Bubringlichen binter ein Nichtbemerten feiner Berfon gu verfteden.

Man war vom Tische aufgestanden, spazierte im Baumgang, und begab fich bann in eine Laube, um ben Kaffee einzunehmen. Wilhelm, ber immer nur wenig genoß, hatte sich schon wieder an feine Arbeit gemacht,

und obgleich bas Sägen und Zimmern bas Gefpeach ber Ruhenden zuweilen ftorte, so wollte ber Bater boch diese Unterhaltung seinem ungludlichen Sohne nicht unterfagen, um diesen nicht aufzubringen, der leicht über dergleichen Berbote in Zorn gerieth.

Der junge Deutsche hatte nichts Besseres und Eiligeres zu thun, als seinen neuen Enthusiasmus zu verstündigen, wozu er täglich jede Gelegenheit benutzte. "Bir und die übrigen Nationen," sagte er nach einigen vorangegangenen Reden, "haben bis jetzt, mag auch in einem gewissen Sinne manches geleistet sein, nichts besessen, was sich mit diesem neuesten Aufschwung nur irgend in Bergleichung stellen ließe. Denn die Seele, das Gemüth selbst war bis dahin noch nirgend gezeichnet, und in der Tiese des Schmerzes, der Berzweislung an sich selbst und allem Leben jener wunderbare Punkt nicht gefunden worden, der vor= und rückwärts alles erklärt, und im Tode und ber Bernichtung wieder eine Leuchte anzundet, die uns den Glanz eines höhern Daseins entgegen spiegelt."

"Ich verftebe ben jungen Mann nicht," fagte ber Domine: "was berfelbe zu verftehn giebt, wenn ich etwas von feinen Borten gefaßt habe, mochte etwa nur auf bie Offenbarung und heilige Schrift anzuwenden fein."

"Ich habe Ihr Lieblingsbuch gelefen," feste Elisabeth bas Gespräch fort, "und es hat mich tief erschüttert: ich kann es nicht beurtheilen, weil der Eindruck eben zu groß und allgewaltig war, denn meine Seele wird noch auf lange barüber zu benten haben, um alle die Massen von Empfindungen zu ordnen, die mich hin und her bestürmsten. Das Buch ift ein einziges; aber Sie können doch nicht wünschen, und es für möglich halten, daß nun alle poetischen Bucher dieselbe Gestalt erhielten."

"Doch," fagte ber junge Sommer, "mehr ober wenisger. Denn von ber Liebe ift wenigstens bis jest noch nicht mit Ausbrud und Gefühl geredet worden."

"Hoho!" rief jest ber Seemann, ber aufmerksamer wurde und fich seiner Jugend und fo mancher Lieder erinnerte, die ihn damale entzuckt hatten: — "Das Lieben follten wir also von Euch Deutschen zuerst lernen?"

"Und Bondel!" fagte ber Bater, "und so manche unfrer Autoren! — Ei, mein junger herr, ich mag jett nicht alle die Namen aufführen, die auch in unfrer Literatur herrlich flingen."

"Spreu! Stroh! gefühllose Zeilen!" rief Sommer mit Hohn und Anmaßung aus; worüber ber Domine so bose wurde, daß er seinen großen dreieckten hut auf seiner Berücke rund herum drehte und nachher schief sigen ließ. "Ich bin kein Dichter," rief er mit Heftigkeit, "und mag keiner sein, und will keinen Berliebten vorstellen, und keinen heidnischen wilden, ungeregelten Enthusiasten, am wenigsten aber mich zu einem gottlosen Selbstmörder bekehren lassen, vollends von einem jungen, reisenden Handlungsbiener mit rund geschnittenen Haaren; aber so alt und hölzern ich da auch sige, so nehme ich es doch mit einem hochsahrenden Nebukadnezar in allen Versmaßen auf, ber solche unnüge Worte spricht. Feber, Tinte her und Bavier!"

Alle lachten laut über ben polternden Geiftlichen, aber ber Fremde fühlte fich beleidigt und fuhr mit empfindlichem Ton fort: "wie kann denn ein Bolf eine Literaturbesitzen, das, genau genommen, nur eine Brovinz von Deutschland sein mußte, wenn es nach dem Rechten ginge? Die Sprache ein verdorbener, deutscher Dialett, ihr Streben Gelb und Handel, ihre Sitten altfrankische und veraltete: mahrend das große Deutschland ausgebildet und fich bildend, mannigsaltig in der Geschichte, Biffenschaft und Kunft, in reicher Literatur, in unendlichen Strebungen sich in Kraft und herrlichteit entwidelt, indeß hier die Geschichte, die freilich niemals groß und eigenthumlich war, völlig abstirbt und bald alles hier, was sich ehemals noch von Geist melben mochte, in steisen Formen, in vertrodneten Fragen nur als seltsame Rumien umberfiehn wird."

Der junge Wilhelm war, von bem Gelachter und Streit gelocht, ebenfalls herbeigefommen, und ber Domine, ber jest alle Faffung verloren batte, erhob fich im erbab= nen Born und rief aus: "Simmel und Erbe! Auf bollanbifchem Boben Solland fo von einem Fremden geläftert! D Ihr Deutschen, Ihr Schwachen, Ihr Armen! Als Ihr im Schlaf lagt, in faumfeliger Erftorbenbeit, aus welcher Guch fpaterbin nicht einmal ein breißigjabriger Burgerfrieg erweden fonnte, ale England noch vor einer milben Ronigin gitterte, in Franfreich Greuel auf Greuel fic malgten, und Armuthfeligfeit bas Erbarmliche und Glenbe ablofte, ba ftanden wir fleiner Saufe, ein offnes, ebnes Land, mit ichmachen Rraften, nur vom Glauben geftutt. gegen die allmächtige Eprannei offenbar und tropend auf, vor ber fich Europa in Chrfurcht neigte; und biefes fleine Landchen, Diefe armen, unwiffenden Burgersleute waren ce, an welchen die Kraft bes Eprannen fich er= fchopfte und feine Weltherrichaft endlich verfchmachtete! Und was habt Ihr Deutschen benn in jenen, fur uns fo benfwurdigen Luftren gethan, als unfer großer Bilbelm von Dranien, und feine eblen Landeleute bie Rette ger= ichlugen, die für die Ewigfeit geschmiebet ichien? Und wo ift noch bas Buch in Deutschland, bas fich mit unserem

großen Sooft meffen burfte, ber biefe glorreiche Beit als Mann befchrieben bat?"

"Gooft!" feufzte Wilhelm und fenkte bas haupt, als wenn er nach einem Gebanken suchte: — "Tacitus!" — Der Bater wurde aufmerksam und die Mutter
erschrak beinah, benn bergleichen Namen hatte ihr Sohn
schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen.

"Und unfre Geehelben!" rief ber Rapitain, "und Afrifa, Oftinbien, Amerifa! Wo fennt man benn unfern Ramen nicht? Geht mal bei Belegenheit binaus, junger Menfch, und feht Guch ein bischen bas unermegliche Weltmeer an, bas uns ein Jahrhundert gebient bat, bis bie Englander, mit uns wetteifernb, und von uns lernend, uns ben Rang abgelaufen haben. Und wie wir Sandel und Reichthum ichufen und lenkten, fo hat ber freie Gebante, Die ungeschnurte und ungefestelte Wiffenfchaft auch bei une Buflucht und Berberge gefunden, und mas wir Gutes vom übrigen Europa empfingen, haben wir ihnen längft mit wuchernden Binfen gurudgegablt. Diochte bas verlorne Italien, bas menfchenleere Gpa= nien, ja felbft bas trage Deutschland nur bie Baben bes Beiftes und ber Freiheit haben benuten fonnen und wollen, bie von uns ausgegangen finb."

"Sat die Kunft nicht auch," fing ber Bater wieder an, "bei uns geblüht, als fie im übrigen Europa schon untergegangen war? Unser große Rubens mußte Spanien verherrlichen und die Italiener in Erstaunen segen, van Dyf und diese Schule, dann Rembrand, eben so unsre Landschaftmaler, wer kennt, wer bewundert sie nicht? Gier bei uns war die Freiheit erwacht, und mit ihr das Genie und die schulgesehrten, darf ich nicht einmal in Erin-

nerung bringen, was unfre berühmten Manner für die Bhilologie und die Kenntniß der Alten gethan haben. Sind wir jest nicht mehr ganz das, was wir waren, so erfahren wir nur den Umschwung, der alles Menschliche ergreist. Seit dem preußischen Friedrich sind die Deutschen erst gewissermaßen wieder lebendig geworden, und es kann sein, daß auch in ihrer Literatur ein neues Licht aufgeht, was ich nicht beurtheilen kann, weil ich es nicht verstehe."

"Rubens!" fagte ber Rapitain: "ja bas ift ein Bewaltmenich, und wenn man unfer Elebethchen anschaut, fo merft man wohl, mo er bin gewollt bat; aber entweber bat es ibm boch an Auge gefehlt, ober die Ratur bat bamale noch eine folche ichmude Jacht nicht vom Stapel laufen laffen; benn alles, mas ich von bem großen Farbemeifter gefehn habe, reicht biefem Bruntftuct, unferem Elechen, noch bas Waffer nicht. Gewiß, auch in feinen fconften Sachen schwimmt immer noch, vorzüglich bei feinen Beibern, fo etwas Geringes oben auf, bag man gu ben großen, vollen Daffen feine Undacht faffen fann. Aber bier unfer Gottesfindchen ift fo ftralend und weife, wie ein hoher Engel, und babei fo fromm und fanft, wie ein Lämmchen, und vornehm und groß, wie Maria Thereffia in ihrer Jugend, und fo gauberreich zugleich und anlockend, wie die Beiben von ihrer Benus und ben Sirenen fabeln. Bon ber Sirene an meinem Schiff will ich nichts fagen, fo fehr ich fie in Ghren halte."

"Und Ihr feid ein alter verfalzner Seenarr!" fuhr ber Domine heraus; "mußt Ihr bas aufgeblasene Rind noch eitler und weltlicher machen, die schon meine Kirche mit ben übrigens verehrten Eltern selten genug besucht? Dhne Demuth keine Schönheit, ohne Glauben und Wandel

tein Stralen; und Reiz! bummes Wort! Reiz foll es gar nicht geben und ift heibnisches, weltliches, unerlaubtes Gefühl!"

"Und lobtet selbst vorher," schrie Thomas, "Eure Dichter, alter Seelenversolger ftatt Seelenversorger! Ihr seid ja schlimmer, wie die englischen Methodiften, Duaker, beutsche Herrenhuther, ober unfre Wiedertäuser. Da kämen wir ja auf etliche verrückte Lehren des Talmud hinaus, wenn der Reiz des Leibes und der Sinne durchsaus etwas Berwersliches wäre. Ihr habt überhaupt, Domine, nehmt's nicht übel, was von einem alten Juden. Nur ein verstockter Jude könnte das schöne Kind so lästern."

"Und Ihr feid ein alter verliebter Ged!" rief ber wilbe Domine.

"Berliebt?" rief Wilhelm, und sah den Kapitain und ben Domine abwechselnd mit großen Augen an. "Berliebt?" rief der junge Sommer; "was muß ich da hören? Ist das wahr, meine theure, verehrte, angebetete Freundin? Soll der alte braune Seedrache meinen Alsbert vorstellen? D weh! warum bin ich, Unseliger, hies her gekommen?"

"Bas?" schrie Thomas noch eifriger: "das fremde Rerlchen spricht hier folchen Unsinn, und zu meinem Kinde, als wenn er ein Recht auf sie hatte? Seedrache, 3hr Burm, nennt Ihr mich? D Ihr aufgelämmerte Gänseblume! Wie könnt Ihr einem Manne, ber mehr Länder und Meere gesehn hat, als Ihr Fibelbüchelchen und Sedichtfrigeleien burchschnüffelt habt, nur in's Angessicht schauen?"

"Meine Berren," fagte Elisabeth, freundlich lachend, indem fie aufftand, "ale Sie alle gulett noch von bem

eblen Capmein so fleißig tranten, habe ich es fast vermuthet, was vorgeben wurde. Ich bin auf keinen Fall so wichtig, daß man meinethalb so in Eifer gerathen durfte. Mein guter Bater hat so viel Ruhe und Fassung, daß er alles, was hier doch nur im Scherz gesprochen ist, auch wird zum Scherz zu wenden wissen, und so wie Sie alle stiller geworden sind, werde ich wieder zu Ihnen kommen." Mit diesen Worten verließ sie die Gesellschaft. Wilhelm ging ihr nach, und nachdem sie in's Saus getreten war, wieder an seine Arbeit.

"Sie hat Recht," fagte der Kapitain, der ihr lange nachgesehn hatte, "wir muffen uns alle schämen. Aber ich mache kein Sehl daraus, daß ich in sie verliebt bin, wenn das Gefühl denn doch einmal einen Namen haben soll. Ich kannte mal einen Mann, der hieß Kunz=Beter, so hatte ihn ein einfältiger Domine getaust, ein Mann, der nach seinem Besen hätte Emanuel heißen sollen, oder Abraham, Isaak und Iacob zusammen, mit dem lieben Joseph obendrein; so tugendhaft war der liebe Mensch. Und so kann das Kind auch vielleicht bei mir unrecht getaust sein. Bas weiß ich: heiße es Berliebt!"

"Bir wollen uns nicht wieder ereifern," fagte Sommer mit gartlicher Stimme, "aber, wie gefagt, Sie, theurer Mann, waren fur das edle, hochgestimmte Wefen ja noch viel schlimmer als Albert."

"Ich mag von dem Albertus nichts mehr wiffen," rief ber Seemann, "was geht mich der Menfch mit feinen Bfiffen und Aniffen an, wenn er ein Sasenfuß und Windbeutel war."

"Albert ein hafenfuß!" unterbrach Sommer lautlachend; "im Gegentheil, er war zu gefest und vernunftig, zu solive als Geschäftsmann, um lieben zu konnen, ober feine Lotte, und gar ben fcmarmenben Werther zu verftehn."

"Run," erwiederte Thomas, "fo mogen Sie mich benn allenfalls mit dem foliden Manne vergleichen. Sie wollen vielleicht den herrn Werther vorstellen?"

"Allerdings," fagte jener, "und mir jungern Leute in Deutschland, alle beffern Röpfe und fühlenden Gemuther ftreben babin, und die übrigen, die bas nicht können ober wollen, find Philifter."

"Apropos Philister!" fagte ber Domine gang troden, "es foll ja in Unter = Stalien ein Erbbeben gewesen fein."

Der Deutsche war bieses fünftlichen Ueberganges wegen völlig aus aller Fassung gebracht; ber Kapitain ging aber ganz ehrlich in bas Gespräch über Erdbeben ein, und nur ber Bater lächelte, welcher bie Bosheit bes Geift= lichen wohl verstanden hatte.

"Es ift entfetlich," ergablte ber Rapitain, "wie es ba= mals in Lisbon ausfah, als bas ichreckliche Erobeben es burch einander geriffen und geworfen batte. Tempel. Baufer, Baffen gufammen gefturgt, Leichname, gerichmetterte, noch lebenbe Menschen, viele hundert verschüttet. andere von oben aus halben Trummern nach Rettung, jammernd, und feine Gulfe, ober nur ungenugende ba, bie Menfchen im Felbe umirrend, die in ber Stadt git= ternb und gewärtig, daß fich ber Schreden erneuerte, manche zwischen Dauern in Folterqualen eingeflemmt, Seufzen, Schreien, Brand, Berzweiflung, Sunger und Erschöpfung, mobin man fiebt, - D es war ein Unblid. bag man meinte, die Allmacht felbft reiche nicht aus, um bier unter bie Arme ju greifen. Und wenn man nun in bem Jammer felbft nach einem verlornen Freunde umlief. wenn man auf Rinder fließ, die bie Eltern fuchten, wenn die leichenblassen Mutter durch Quaim und taumelnde Mauern rannten, die Kleinen zu sinden, wenn keiner sich und sein eignes Haus wieder erkannte, oder den Ort, wo es gestanden; wenn diejenigen, die sich schon gefunden hatten, noch immer nach einander schrieen, oder sich in der Betäubung wieder verloren, so war das alles ein Anblick, daß man dachte, man hätte schon den jüngsten Tag erlebt."

"D weh," fagte bie Mutter, "wie gludlich find wir, bag wir einem folchen Greuel in unferm Lande nicht ausgefetzt find."

"Aber dafür den Ueberschwemmungen," rief der Bater, "die sich schon so oft wiederholt haben. Dieses unermestliche Meer, unser Erhalter und liebster Freund, ist zugleich unser gefährlichter Feind. Wir wissen auch nicht, wie er uns noch einmal schaven und verderben kann. Wie viele Leiden haben sich nicht schon durch die gerissenen Dämme über mein armes Baterland ergossen. Und immer stehen wir in Gottes gnädiger Hand, wie gelinde oder strenge er und züchtigen will."

"Es giebt keinen andern Troft bei bergleichen Gebanken und Furcht," fagte ber Domine, "als bag wir bie Ueberzeugung recht fest halten, daß alles nur geschieht, was geschehn soll, und schon seit Ewigkeiten so beschlossen ift. Darum sollte eigentlich auch alle große wie kleine Furcht völlig verschwinden, benn ich kann dem Unglud nicht ausweichen, das über mich verhängt ist."

"Die eigne selbstständige Kraft," erwiederte der Deutsiche, "muß mächtiger sein, als alles Schickal. Am Ende ift boch jede Furcht nur Feigheit, und wenn ich ben Tod verachte, was kann mich benn noch beangstigen oder mir broben?"

"Recht gut gefagt, fagte ber Bater," "aber fchwer ausgeubt."

"Und boch auch gottlos oben ein," bemerkte bie Mutter, "benn wenn ich nicht immerdar meine Abhangigkeit von Gott fuble, so ift mir auch nicht wohl. Solche ftrenge Freiheit kommt uns Menschen wohl auch nicht zu."

Da bas Gespräch wieder ruhig geworden war, so hatte sich Elisabeth auch zur Gesellschaft zurud begeben, und der franke Jungling war ihr gefolgt. Dieser setzte sich außerhalb der Laube unter einen Baum, und schien nicht nach den Reden der Andern hinzuhören.

"Augerbem aber," fagte ber Domine, um die Bemerfung ber Baubfrau zu ergangen, "barf man annehmen, daß nach ber ewigen Gerechtigfeit und Beisheit, fo wie nach jenen unabanberlichen Gefegen, auf jedermann fo viel Glud wie Unglud, Boblthat wie Leiben fallt und ihm zugetheilt wird, ale er burch feinen Wandel und bie Gute feines Bergens verbient ober verschuldet. 3ch bin fein ausgezeichnet edler oder tugendhafter Dann, manche find auch mobl ichon frommer gemefen, aber ich bin boch fo wenig bofe, fo rechtlich, fo ergeben in ben Willen meis nes Berrn, bem ich wiffentlich nie etwas zu Leibe gethan babe, ein aufmerkfamer Wirth, Batte und Bater, mar auch ein ziemlich gehorfamer Sohn in ber Jugend, fo baß ich mit Recht vertrauen, wenn auch nicht forbern barf, baß es mir immer gut gebe, und fein großes Leiben, feine Lebensgefahr, feine Noth auf mich einbreche, bis ich gu meinen Batern versammelt merbe."

ober gottlos nennen? Domine, ba mußt Ihr Guch ja

faft mit bem Schöpfer fo ftehn, wie ber erfte Buchhalter mit feinem Raufherrn."

"Benn ich im Bort bes Gerrn lefe," fagte ber Briesfter, "und es verftehe und glaube, fo habe ich baran Gesnüge, und die übrige Welt mit allen ihren Begebenheiten ift fur mich gar nicht mehr ba."

"Soll man Gott nicht allenthalben feben?" fragte Thomas wieber.

"Bielleicht," erwieberte ber Domine, "um ihn über bem allqueifrigen Suchen zu verlieren."

Indem zogen noch Störche burch ben himmel; bas eine Baar ließ sich nieder und kehrte in das alte Reft auf der Scheune wieder gaftlich ein. "Domine!" rief Wilstelm, — "seht, — abreifen, — wiederkommen, — finden, — was ift das?"

"Das nennt man Inftinkt, mein guter Sohn," be-

"Das ift Gott!" rief Wilhelm, und Alle faben ibn verwundert an.

"Ift und bleibt Inftinkt!" rief ber Priefter.

Wilhelm faßte ben Geiftlichen am Arm und zeigte auf ein nahes Fenster am Gartenhause. Gier flog zum Nest die alte Schwalbe hin und wieder, und brachte den Rleinen Würmchen im Schnabel, lockte, so daß die unsmündigen Bögelchen die Köpfe heraussteckten, weit das Waul öffneren, und die Mutter jedem gab; indem alle bei dieser freundlichen Agung, die Kleinen wie die Grossen, ein sußlautendes Geschwäß flüsterten und zwitscherten. "Was ist das?" fragte Frizwilhelm wieder, indem seine Augen glänzten.

"Mein lieber unwiffenber, aber boch lehrbegieriger Sobn," fagte ber Bfarrer etwas verftimmt, "das ift ja wiederum obbemelbeter Inftinkt."

"Ift Gott!" rief der Kranke noch heftiger, und da Alle um ihn ftanden, erstaunten, und aus Elisabeth's Augen, die von wundersamer Rührung ergriffen war, zwei große Thränen langsam flossen, ging Wilhelm nä= her, wies auf die überfließenden Augen und sagte ganz leise: "ist wieder Gott!" worauf er andächtig die Sändefaltete.

"Mittelbar," fagte ber Domine, ber etwas verwirrt murbe: "mittelbar vielleicht, wie bann aber alles."

Fritz schüttelte den Kopf. Hierauf nahm er dem Geistlichen den Hut ab, dann die Perücke und klopfte ihm mit seinem Kinger leise auf den Kopf, indem er mit Anstrengung sagte: "Da drinn Du, — dann Haar draussen, — dann Hut — und wo Du? da unterm Knochen? Rede nicht Du, — Hauch nicht Du — Knochen nicht Du, — und wenn Du mir lieb — Perücke Du, — alter Hut Du!" worauf er ihm beides wieder aufsetze und stillsichweigend zu seinem Boote ging, um weiter zu arbeiten. Der Domine schüttelte bedenklich mit dem Kopf, der Seesmann sagte gerührt: "Gebt mir ihn mit, der würdedraussen in Indien sein Glück machen; wir alle sind flug, in unsern Gedanken, und was jetzt der Dumme gesagt hat, darüber könnte wenigstens ich lange nachdenken."

Elisabeth fah ben alten gerührten Mann wie banfbar an und gab sich keine Mühe, ihr aufgeregtes Gefühl zu verbergen, benn fle weinte heftig. Der Bater um-armte sie mit Innigkeit, ba sie feinen tiefen Kummer, fein herbes Leid theilte; die Mutter war auch in Thränen, und Alle gingen jest, ba es kuhl geworden war, in bas-

Feld fpagieren, um fich ju gerftreuen, und von andern Gegenständen erheitern ju laffen.

Der Domine war am Abend nach seiner Pfarre zurückgekehrt, aber Sommer wohnte im Sause und sein Umgang mit dem Kapitain war ziemlich friedlich, wenn auch nicht sonderlich unterhaltend, da der Seemann den jungen Deutschen nicht hochachten wollte, der sich neulich so offen als seinen Nebenbuhler erklärt hatte. Elisabeth, so sehr sie den alten Thomas mit jedem Tage mehr lieb gewinnen mußte, war doch oft von seiner Gegenwart beängstigt, und darum war es ihr lieb, daß den Bater seine Geschäfte auf einige Tage nach der Stadt abriesen, weil dessen beobachtender Blick ihr besonders qualend war, und sie seit Jahren wußte, wie sehr er diese Berbindung wünschte, und sie eigentlich schon für eine beschlossene angesehn hatte.

Als Elisabeth an einem Morgen in der Laube saß und las, gesellte sich Sommer zu ihr, und sie sah, daß er absichtlich die Rede sogleich auf seine Leidenschaft und Liebe wandte. Das Mädchen behandelte alles als Scherz; um so ernsthafter er betheuerte, um so mehr lachte sie, und als er endlich auf den Knieen seine Schwüre wieder-holen wollte, sagte sie: "mein junger Freund, wollen Sie denn durchaus unser Haus und Garten in ein Theater verwandeln, und ich soll und muß als Mitspielerin neben Ihnen siguriren? Sie bedenken aber nicht, daß Sie Ihre Rolle einstudirt haben, und sind unbillig genug, zu verslangen, ich soll Ihnen so aus dem Stegereif sekundiren. Ich merke ja die Stichwörter nicht, ich bleibe stecken, und wiederhole einen und denselben Satz; ich nehme an,

Sie üben bei mir, was Sie anderswo barftellen wollen, darum kann ich an Ihre Liebe fo wenig glauben, als fie erwiedern."

"Sie bringen mich um!" rief Sommer; "was liegt mir benn auch an meinem lästigen Leben? Sie wollen bas Opfer, und es wird fallen. D wenn ich nur meine Bistolen, mein Gewehr hier hätte! Dann sollten Sie sehn! D wo nehm' ich nur Pistolen her? Ich wollte ben kuffen, ber mir gleich welche brachte. Aber vorher soll ber langweilige unangenehme Seemann meine Rache füh= len. Ich werd' ihn fordern."

Das braune Gesicht bes alten Kapitains fah in biesfem Augenblick burch eine Deffnung ber Laube auf Die Scene bin, und ba er nur bas lette Wort gehört hatte, fo fragte er gang unschulbig: "mas wollen Sie forbern?"

"Nichte," erwiederte Elisabeth lachend, "herr Commer meint, er wolle sogleich von unserm Daniel ein Glas Wein fordern, und da ich den Kellerschluffel verwahre, sohat er sich vorläufig an mich gewendet."

"Necht fo!" fagte Thomas, "ich trinke mit, benn es ift heut ein fühles Wetter. Elifabeth ging scherzend, um bas Berlangte zu beforgen, und die beiden Nebenbuhler unterhielten sich indessen von gleichgültigen Gegenständen. Doch war Sommer so verlegen und so verdrüßlich, daß er sich bald entfernte, um mit einem jungen Menschen spazieren zu gehn, bessen Bekanntschaft er zufällig gemacht hatte.

"Wie unser Gaft so leichtsinnig in feinem Umgange ift," fagte Elisabeth, als er fich entfernt hatte; "er geht gewiß wieder mit bem jungen Barnabas, bem Sohn von ber Gärtnerwittme bruben, ber ihn schon einigemal in bas berüchtigte Spielhaus geführt hat."

"Die Langeweile," fagte Thomas, "qualt ben Menschen zu fichtlich. Warum bergleichen Martirer nicht lieber in ber Stadt bleiben? Das wird ein elender Kaufmann werden. Ift der Barnabas nicht ber rothföpsigte
Bengel, ber in ber Nachbarschaft schon so viel Unfug angestiftet hat? Der kleine Knirps, bem die Bosheit aus
ben Augen sieht?"

"Derfelbe," erwiederte Elifabeth: "er ift mir ichon beswegen verhaßt, weil er ein schändliches Bergnügen barin findet, unfern Frizwilhelm zu ärgern, so oft er ihn sieht. Der franke Sohn hat auch solchen Abscheu vor diesem Burschen, daß man in seiner Gegenwart selbst besesen Namen nicht nennen darf."

Der fremde Deutsche war inbessen wirklich mit diesem berüchtigten Barnabas, einem gemeinen Menschen, über Feld gegangen. Es schien fast, als wenn der zartgestimmte Sommer von Zeit zu Zeit bergleichen Erfrischung nöthig habe, um sich von ver Anstrengung jener seinen und erhabenen Gespräche zu erholen, die er in der Familie seines Gastfreundes zum Besten gab. Sie gingen nach einem benachbarten Wirthshause, wo sich sonst oft lärmende und ziemlich geringe Gesellschaft zusammensand; heut aber trasen sie nur zwei wohlgekleidete Fremde von seinem Ansehn, so daß Barnabas auch sogleich weiter verlangte, Sommer aber mit den Unbekannten, die gereisete Leute schienen, ein Gespräch anknüpste, welches ihn so anzog, daß er mit ihnen ging, als sie die Schenke verließen.

Sie richteten ihren Beg zu einem nahen Balbchen, und ber größere von ben Fremben ließ es fich fehr angelegen jein, durch Scherz und heiterkeit ben jungen Sommer aufzumuntern, ber fich feit lange nicht fo heiter gefühlt hatte. Man fprach von ben verschiedenen Liebhabereien, und jedermann, bis auf den rothhaarigen Barnabas binab, rühmte die seinige. Bon Weinen, Rupserstichen, Gemälden wurde abwechselnd vieles gerühmt, bis der ansfehnliche Fremde endlich gestand, seine ausschließende Freude sei, Medaillen aller Art zu sammeln, die er auch gern für andre Seltenheiten von Zeit zu Zeit eintausche. "Ja," suhr er fort, "wo ich dergleichen, oder Denkmunzen, seltznes Gepräge, Figuren und Symbole gewahr werde, da erwacht meine Leidenschaft, die zuweilen so stark werden kann, daß ich mir schon selbst Vorwürse gemacht habe, mich aber immer zu schwach fühle, meine einseitige Liebe für diese Gegenstände zu zügeln, oder einzuschränken."

"Benn ich eine Sammlung von Seltenheiten anlegte," antwortete Sommer, "so würde ich vorzüglich schöne und ausländische Waffenstücke, Bogen, Pfeile, merkwürdige Schwerter, sein ausgelegtes Schiefigewehr zusammen zu bringen suchen, auch Rüstungen, die von merkwürdigen Männern getragen sind. Ich habe immer mit Entzücken die Rüst - und Raritätenkammern, auch die Arfenale in manchen Städten gesehn."

"Lieben Gie Biftolen auch?" fragte ber Frembe.

"Meine Baffion!" rief Sommer aus, "und mir thut es leid, daß ich die meinigen, die fehr schon find, zu Saufe gelaffen habe."

"Burben Ihnen diese gefallen?" fuhr jener fort, inbem er ein Baar hervorzog.

Sommer nahm sie in die Hand. "Trefflich!" sagte er. — "Nehmen Sie sich in Acht!" rief der zweite Fremde, "sie find scharf geladen."

"Möchten Sie sie verkaufen?" fragte Sommer, inbem er sie hin und wieder wägte; "sie liegen so bequem in ber Hand." "Ich vertaufe nichts," antwortete ber Fremde, "benn ich bin fein Ganbelsmann." Er nahm die Gewehre bem Deutschen wieder ab, und gab das eine Biftol seinem Begleiter aufzuheben. "Sollten Sie aber gar keine Seltenheit bei sich tragen, so daß wir irgend einen Tausch treffen könnten, der uns beiden vortheilhaft ware?"

"Es thut mir leib," fagte Somner, "aber ich habe wirklich nicht bas Geringfte bei mir, das Ihnen von Ruben fein burfte."

"Sehn Sie," fagte der Frembe, "wie leicht und ficher fich ber Sahn aufspannt," indem er bem Deutschen naber auf ben Leib rudte, "ich gonne Ihnen die Waffe lieber, als einem andern: suchen Sie nach, Sie finden gewiß etwas."

"Ich gebe Ihnen mein Wort," rief Sommer etwas verlegen, "ich habe nichts, — thun Sie aber bas Piftol bei Seite, Sie fagen ja felbft, es fei fcharf gelaben."

"3ch habe aber gesehn," erwiederte ber Fremde gang faltblutig, "daß, als Sie in der Schenke zahlten, Sie aus einem ansehnlich vollen Beutel lange suchten, follte benn in diesem nicht etwas für mich" —

"Lauter neue, gewöhnliche Munzen!" rief ber Deutsiche lachend, "lauter französische Louisd'or, die ich zu mir gesteckt habe, weil ich nach Amsterdam gehn, und sie dort in holländische Dukaten umsetzen will."

"Thun Sie das nicht!" rief der Unbekannte fehr lebhaft; "ei, wie gludlich sich das trifft, diefe französischen Louisd'or fehlen mir noch ganz außerordentlich in meiner Sammlung; zeigen Sie einmal her."

"Sie wollten aber nicht verfaufen," fagte ber Deutsiche etwas furchtfam, und biefe fechzig Stud - - "

"Geben Sie, gogern Sie nicht," fagte ber Frembe, indem bas geladne Biftol bem Bitternben auf ber Bruft rubte; "je mehr, je beffer."

"Ja, geben Sie nur schnell meinem Freunde," sagte ber zweite Unbekannte, ber ebenfalls bas Gewehr in biesfelbe Richtung legte, und ganz nabe trat; "ei, wie gludslich sich bas, herr Bruber, für Deine Sammlung trifft, baß sie burch eine so ansehnliche Anzahl Medaillen versmehrt wird."

Sommer hatte die Börse gezogen, und sah ungewiß und ängstlich umber. Der rothhaarige Barnabas machte Miene, davon zu lausen. "Warum," rief der größere Unbekannte laut und in einem besehlenden Tone, "wollen Sie sich entsernen, geehrter junger Mann? Im Gegentheil, kommen Sie näher, und sein Sie ein Zeuge, wie unser Tausch freiwillig und nach unsern beiderseitigen Wünschen zu Stande gebracht wird." Er hatte den Beustel mit den Goldstücken schon genommen. "Richt wahr, mein fremder Herr," suhr er sort, "Sie tauschen recht gern und nach Ihrem eignen Berlangen biese kleine Mesdaillen sammlung gegen diese beiden schön gearbeiteten Gewehre um?"

Sommer, ber sich jest bie beiben Pistolen so nahe sah, daß sie ihm fast auf die Brust gesetzt waren, und ber in der Nähe keinen Menschen entdecken konnte, auch die Feigheit des Barnabas bemerkt hatte, fagte mit geskemmter Stimme: "ja, ich tausche gegen meine Sammslung der Louisd'or von Ihnen diese Pistolen ein." — "Sie sind Zeuge, rothhaariger junger Mann," rief der Fremde: "aber warum sprechen Sie nicht ganz laut und beutlich, da ich ja nur Ihren eignen Wunsch befriedige, indem auch der meinige erfüllt wird?" "Ich bin Zeuge,"

rief Barnabas, "und ich ebenfalls," ber zweite Frembe, inbem ber erfte ben Beutel gelaffen einftedte, und bem noch immer verwirrten Sommer die Biftolen mit einer höflichen Berbeugung überreichte.

"Meine herren," fagte Sommer, indem fich jene entsfernen wollten, "ich kann mein Wort und den Tausch nicht zurücknehmen; wenn ich nun aber nicht mit Feuersgewehr umzugehn wüßte, und wohl gar das Unglud hätte, diese beiden scharf geladenen Biftolen auf Sie abzudrücken, sehr gegen meinen Willen?"

"Mit Ihrem Billen," fagte der Fremde, "wurde es auch eine unbegreifliche Unart sein, denn unser Berhältniß mußte wohl ein freundschaftliches vorstellen, da wir beive schäthare Angedenken unser Bekanntschaft ausbewahren. Im Uebrigen, werther Herr, sein Sie ganz ohne Sorge; wie ich vorher ben hahn aufspannte, bemerkte ich meinen Irrthum, denn die Bistolen sind gar
nicht geladen." Die beiden Unbekannten entfernten sich
hierauf, nachdem sie noch einmal durch tiese Berbeugungen Abschied genommen hatten, und verschwanden im Gebusche.

"Was ist mir benn begegnet?" rief Sommer aus, als er sich wieder völlig sicher glaubte. "Ja," sagte Barnabas, "ich habe mich auch ein bischen gewundert, daß Sie gleich so willig waren, ben Taufch einzugehn, benn die beiden kleinen Bistolen sind unmöglich so viel werth."

Man hörte einen Bagen schallen. Es war herr van der Winden, ber von Amsterdam zuruckfam. Er nahm den bleichen, erschreckten Jüngling in seine Chaise, um ihn nach hause zu führen, nachdem dieser gerufen hatte und zur Landstraße hingeeilt war. Als sein Wirth

ben Borfall vernommen, konnte er, feines Zornes ungesachtet, ein Lächeln nicht unterdrücken, indem er bemerkte: "Sie sind auf eine schändliche Art geplündert worden, aber so, daß sich kaum etwas thun ließe, selbst wenn Sie der Schelme wieder ansichtig werden sollten, da diese den Raub scheinbar in einen Tausch verwandelt haben, welches selbst Ihr Gefährte, der Rothkopf, bezeugen murde, der Sie gewiß jenen Gaunern ausgeliefert hat, und seinen Theil vom Diebstahl empfängt."

Sommer war beschämt genug, boch hatte er seine Vaffung schon ziemlich wieder gewonnen, bevor sie auf bem Gute angelangt waren. Der Bater konnte sich nicht enthalten, seinen Hausgenoffen ben lächerlichen Borfall mitzutheilen, und die Mutter bemerkte, daß die Spitzbuben wohl so sicher geworden, und ihr Stückchen so grob und frech ausgeführt hätten, weil der Schelm Barnabas sie schon vorher von der Art und Weise des jungen Deutsschen unterrichtet hätte.

Als fich am Abend Sommer und Elifabeth wieber im Garten begegneten, und er es nicht unterlaffen konnte, wieder von feiner Leidenschaft zu sprechen, sagte sie im froben Muthe: "Sie sind jest auf recht wunderbarem Wege zu dem Mordgewehr gekommen." "Spotten Sie nur, Grausame," rief er in tragischer Verzweiflung, "freislich haben Sie es mir nicht, sondern ganz unbekannte Betrüger gereicht, es wird aber darum seine tödtende Wirkung nicht weniger ausrichten können."

"Aber bevor Sie sterben, ober heut Abend noch, wie Sie sich vorgenommen haben, nach der Stadt reisen," ant= wortete sie ruhig und schalkhaft, "muß ich mir Ihren Rath ausbitten; sonderbar genug, einen Rath über einen, ben ich geben foll."

"Borin ich Ihnen bienen fann," fagte Sommer mit schmerzlicher Miene, "foll von meiner Seite gewiß nicht fehlen, so erschrecklich Sie auch mit mir umgehn." "Lefen Sie einmal bieses Billetchen," fagte Else, indem sie ihm ein Blatt hinreichte.

Sommer las laut, indem ihm die Stimme mit jeder Beile mehr verfagte: "Rathe mir boch; mein Schat, in meiner sonderbaren Lage. Gin junger Deutscher, welcher reich fein foll, will mich mit aller Gewalt lieben und heirathen, ober in Bergweiflung fterben, ober fich vielmehr felbft todt machen. Er beißt Sommer, und ift, feine Marrheit abgerechnet, ein recht hubiches Burichden, nur ift er noch zu wenig flugge, und allzu grunlicht in allen feinen Befinnungen, fo bag ich an feine Liebe nicht glaube. Rommft Du nicht bald zu uns nach Reuhaus, fo fomme ich zu Dir hinüber. Er will fich in Lonbon etabliren. Das mare mir nun icon recht. Rur mag das freilich fich noch Jahre hinziehn, benn er verfteht die Sandlung noch nicht, und wer fennt benn auch feine Eltern, ob fie bem Bilbfang feinen Billen thun." - Winny.

"Sie find ba," sagte Elsbeth, "an ein wildes Kind gerathen: allein, was meinen Sie? Was soll ich ant-worten? Soll ich abrathen, weil ich sonst meinen Ge-liebten verliere? Ober sie zur Gegenliebe aufmuntern, und ihr sagen, wie sehr Sie der Liebe bedürfen, da Ihr Herz allenthalben Schiffbruch leidet?"

Diesmal konnte ber sonft rebselige Sommer nichts antworten, sondern eilte mit dem Gespann des Birthes noch in ber Nacht nach Amsterdam. Der Bater sagte, als er fort war: "Es ift boch merkwürdig, daß ein Mensch

ben Muth hat, eine fo armfelige Rolle zu fpielen, bie ihn unaufhörlich ber Beschämung ausseht."

"Ei was," fagte Thomas; "für uns, ja, aber wem es einmal fein Beruf ift, wer es felber erwählt, einen Bindbeutel vorzuftellen, der ift auf solche Fälle vorberreitet und dagegen abgehärtet. So sind die Deutschen nun einmal."

Es waren fast zwei Monat verstoffen, ohne daß van der Winden und der Kapitain ihrem Zweck näher gekommen wären, denn Elisabeth wußte mit Klugheit auf alle Weise jenen Anträgen und Bestürmungen auszuweichen, ohne doch die beiden Freunde zu erzürnen. Indessen wurde doch endlich eine Berstimmung merklich, die allen, vorzüglich der Mutter, drückend wurde; diese nahm sich dasher vor, offen mit allen dreien zu sprechen, damit endlich ein Schluß gefaßt werden könne, um ein frisches Leben zu beginnen.

Der Bater suhr indessen noch einigemal nach Umsterbam, der Domine wiederholte seine Besuche, die Familie ging in seine Kirche hinüber und hörte seine Predigten mit oder ohne Erbauung, und Wilhelm war fast ununterbrochen bei seiner Zimmerarbeit, so daß sich das große Schiff seiner Bollendung immer mehr näherte. Er sing sett auch an, ein Berdeck oben hinzuzusügen, oder eine ziemlich geräumige Kajüte, und der Bater, so sehr er an diese sonderbare und ganz unnütze Arbeit schon gewöhnt war, stand doch oft, wenn der Sohn sich entsernt hatte, verwundrungsvoll vor diesem seltsamen Bau; in sinstern Stunden erwachte sein Unmuth und das Gefühl seines traurigen Schicksamt neuer Kraft, und er konnte dann

wohl seiner übeln Laune nicht so viel gebieten, daß er nicht seinem armen Sohne Bitterkeiten gesagt ober ihn geschoiten hätte. Mehr als die Mutter war alsdann die Pflegetochter im Stande, beide zu besänstigen und schlimmerem Streite vorzubeugen; sie trat jedesmal wie ein guter Engel dazwischen, und stellte saft immer Friede und selbst heiterkeit wieder her.

Je langer der Rapitain in der Familie lebte, je mehr nahm seine Bartlichkeit für das schöne Madden zu, und da cr sich immer nur in ihren großen glänzenden Augen spiegelte, so vergaß er auch mit jedem Tage mehr, daß er alt sei und nicht zu den schönen Mannern gehöre. Die Einsamkeit hob alles Messen und Bergleichen mit andern Menschen auf, und ohne sich ganz deutlich von seinen Empsindungen Rechenschaft zu geben, gewann er ein gewisses und sestes Bertrauen zu sich selbst, das noch mehr dadurch gestärkt wurde, daß Elisabeth ihn ganz wie einen älteren Freund liebevoll und rückhaltlos behandelte.

Die beiben Eltern waren auf einem kurzen Besuch in der Nachbarschaft und der Jüngling eifrig bei seiner Arbeit, als an einem trüben Nachmittage Thomas und Elisabeth allein im Zimmer saßen. "Kindchen," sing der Seemann an, "es steigt bis zum Bunder, wie sehr Du Deiner seligen lieben Mutter mit jeder Stunde ähnlicher wirst. Aber sprich heraus, Du seiner Schatz, und sei auch eben so aufrichtig, rein und herzlich, wie der herrsliche, selige Engel, der keine Winkelzüge kannte, bei dem der klare Aufblick des Auges und sonnenhelle Wahrheit ein und dasselbe war. Ach! mein herz! das waren trauzige Stunden, als ich dazumal Deine Mutter, Margarethe, ausgeben und verlassen mußte, um, — um —"

Der ftarke Mann konnte vor heftigem Beinen nicht weiter fprechen, auch mochte er nicht, sondern sagte blos, als ihn Elisabeth tröftend umfaßte: — "Nein, ich will Deinen Bater nicht schelten, aber er hat nicht gut gegen mich, auch nicht gegen Deine Mutter gehandelt. Mag's vorüber sein, und auf ewig, wenn es möglich ift, daß so große, tiefgehende Schmerzen vorüber und dahin sein können: trag' ich sie doch noch immer in meinem barichen herzen mit mir herum."

Er feste fich gang vertraulich neben bie Geliebte und fragte mit findischem Ton: "Soll ich Dir ergählen? Willft Du mich nicht auslachen?"

. "Mir find die Thränen näher," antwortete Elisabeth.

"Ich glaube Dir, Kind," antwortete ber Seemann, "benn Du haft ja Deine herrliche Mutter kaum gekannt, — ach! und was ift bas für ein Berlust für Deine ganze Lebenszeit, den Dir dort bas ewige Glück und ihre Liebe jenseit vielleicht nicht einmal ganz ersetzen kann. — Wenn ich erzählt habe, willst Du mir dann auch ganz aufrichtig antworten, damit wir heut noch zum Schlußkommen?"

"Gewiß," fagte bas Mabden, "ich will mein ganges Berg Ihnen barlegen."

"Und ich Dir das meinige!" rief Thomas. "Sieh, Elschen, es werden jest mehr als zwanzig Jahre sein, daß ich Deine Mutter kennen lernte. Ich war ein armer Kerl, der gar nichts hatte; ich hatte wohl so studirt, wie es manche thun, aber ich taugte nicht viel, hatte einen schlechten Ruf und wollte Soldat werden und als Offizier nach Oftindien gehn. Menschen, Welt und Gott waren mir alle gleichgültig, mein Zeitvertreib war mir Alles.

3ch wußte nicht fonberlich, bag es Gefühle gab, und alles, mas ich bavon in Buchern gelegen hatte, fam mir mehr wie Gefchmas, ale Ernft und Birflichfeit vor. Go in der Dummheit mar ich ichon über dreißig Jahr alt geworben, und bas Befen eines Taugenichts fam mir faft als mein Beruf por. Da fab ich auf einer Rirmes Deine Mutter tangen. Gie mar Die Tochter eines febr reichen Sandelsberrn, und bie Eltern, ernfte, biebre Leute, waren auch zugegen. Wie ich bie Margarethe anfichtig wurde, fam es mir mit einemmale vor, als fei ein Stud vom himmel auf die Erbe gefallen. Bas die Leute fo in Berfen hatten fingen wollen, mar nun forperlich und greiflich vor mir, und beffer. Wie manche fagen, Rriftall fei verfteintes lautres Baffer, andre noch iconer, ber Diamant ein feft eingewohnter Lichtglang, fo mar alles, mas Sehnsucht, Bartheit, Boefie, Glaube, himmlische Reinheit, Bunder und Die garteften Beiftertraume, Die füßeften Entzudungen himmlischen Boblfeins meinen und fuchen, hier verforpert, ja mehr als bas, benn es leuchtete lebendig aus ben Mugen, lachelte vom rothen Munde und blitte hinter ben Lippen von glanzenden Bahnchen, schmiegte fich lieblich im runden Urm und tonte in einer Sprache, ale wenn bie Engel felbft mit zugehaltenem Munde andachtig berunter lauschen mußten. D ich alter Marr, bag meine ungelenfe Bunge fagen will, wogn Catull und Tibull zu roh und albern gewesen maren! D Seelenfind, wie fiel es mir ba auf's Berg, bag ich ein fo gar ichlechter Menfch fei; Die ift, fagte ich gu mir, für alle zu boch, alle find ihr zu geringe, und Du felbft bift ber niedrigfte und unwurdigfte von allen. Wen diefer Mund in Liebe fuffend berührt, ber hat ben himmel gefoftet. Es ift feinem geschehn, und

aller biefer irbische Abglang ift längst im frühen Grabe verweft.

Der Bräutigam bes schönen Mabchens war auch zugegen. Ein ältlicher, blaffer Mann; er mochte in meinem jetigen Alter sein. Ein Handelsberr, ber wenige Freunde hatte, aber unermeßlich reich war, weshalb auch Deine Mutter von aller Belt beneidet wurde. Lieber himmel! was hat sie davon genossen? Aber so denken und fühlen die Menschen einmal. Daß ich durch diesen einzigen Ansblick auf dem Bauernseste sogleich ein guter Mensch wurde, wenigstens so gut, als ich mich bis jett bewährt habe, ist gar kein Verdienst an mir, denn mein ganzes Dasein erschien mir so widerwärtig und als eine so schlechte Fraße, daß ich nichts aufzuopsen, nichts zu überwinden hatte, um anders zu werden.

Belche Blane, Traume, hoffnungen nun!  $\mathfrak{D}$ u glaubft nicht, Elechen, mas ber Menich immerbar ein Rind ift und bleibt. Uch, mare feine Soffnung im Leben, wer fonnte fich gufrieben geben? 3ch lernte bie Margarethe fennen, fie ichien mich gern gu febn, und felbft gu achten. Durch ihre Eltern wurde ich einem Schiffetapitain empfohlen; ach! ein lieber guter Dann, ber fich meiner vaterlich annahm, und mir erft ben rechten Muth gab, ein guter Menfch gu merben: benn ohne Autorität, und wenn uns nicht respettable Menfchen Bertrauen bezeigen, fteht es boch um ben Taugenichts miglich, bag er nicht in fein altes Wefen verfällt. feine Ehre zu verlieren bat, bem muß man eben feines troftlofen Buftandes megen manches überfebn und vergeben.

Das war ein entfehlicher Tag, ale ber Bater Margarethens fich banfrutt erflaren mußte. Der Brautigam, ben man fonst nicht loben wollte, zeigte fich hierin brav und trat nicht zuruck. Er bedte im Gegentheil mit seinem ganzen Bermögen und rettete die Ehre feines wackern Schwiegervaters, ben bas unverbiente Unglück auf bas Krankenlager warf, bas sein Todesbett wurde. Alles, was ich gedacht, was Margarethe vielleicht im Stillen gewünscht hatte, verging, wie Seisenblasen.

Die Hochzeit war angesett: ich mußte zur See. Einen Abschied gestattete mir Margarethe; sie weinte um mich, sich und die Eltern, und erklärte mir, wie sie alles, was sie thue, ihrem verschiedenen Bater schuldig sei. Da ward mir jener erste und letzte Ruß. Nicht der Liebe, wie ich mir gewünscht hatte, aber, wenn auch nicht der heiligen Tugend, doch der Järtlichkeit. Jenen himmelstuß hat sie keinem gegeben; die Lippen sind ihr auch bald am gebrochenen Gerzen und Deiner Geburt verwelkt. Einige Jahre nachher starb der Mann; und Du kamst dann in dieses liebe Haus.

Ich war in See. Mein Kapitain ftarb in meinen Armen, und vermachte mir, da er keine Erben hatte, sein Bermögen. Was ich unternahm, gerieth. Ich konnte neich nach wenigen Jahren einen reichen Mann nennen. Als ich zurückfam, lag alles im Grabe und Du lächeltest im fremden Hause, wie ein Kleinod, das man beim Umziehn vergessen hat. Ach, Elschen, der Mensch kann viel überstehn. Als ich von Deiner Mutter Abschied nahm, dachte ich, ich müßte sterben, am liebsten hätte ich mich in's Meer gestürzt. Die Menschen sagen immer "das Herz," wenn sie viel ausdrücken wollen. D ja, es leidet auch dabei. Es giebt aber Schmerzen, die wahrlich barauf ausgehn, die Seele selbst aus einander zu reißen. Da schriftt dann eine körperliche Empsindung

burch bas, was wir geistige Kräfte nennen, so zertrummernd, bag uns der Schwindel bes Wahnstnns Rettung
und füßes Labfal bunken möchte. Ein Gefühl taumelt
in's andre, ein Gedanke in den andern, ein Abgrund
ftürzt in einen noch tiefern Abgrund, und ber Gedanke
Gott wird zum Sohngelächter in uns. — Bergieb, Berz,
daß ich Dich mit diesem Aberwit ängstige. Du bift so
gut und weich, Du verstehst mich vielleicht gar nicht.

Als ich meinen lieben van ber Winden wieder fab, ging mir bas Berg von neuem auf. Schon bamals famen wir auf ben vielleicht verfehrten Bedanten, baf Du mir zu Deiner Mutter heranwachsen follteft. Run bift Du fo geworben, wie fie, nur beiterer, fcherzhafter, benn Dein Schicffal ift freundlicher und fein haschenber wilder Engelstnabe hat Dir, foftbarem Schmetterling, beim Bufahren ben Staub von ben Flügeln abgewischt. Die Seelen, benen bas begegnet, befommen nie ihre erfte Frifche wieder. Sieh, nun haben wir alten Rarren unfern Traum fo fortgesponnen, und Dich in unferm Ret eingefangen. Aber Du, liebfte Geele, follft burch mein Safchen nicht gefrantt werben. Die Mahrchen brauchen ja nicht in Erfüllung zu gebn, und bleiben boch fcbon. Es ift auch vielleicht gang ber Rinbergebanke eines alten Menschen in mir, daß ich mir meinen Jugenbtraum fo will zum Weihnachtsgeschent bescheeren laffen. Glud mare ja bod mohl nur Bahnfinn, im Fall Du nicht eben fo glücklich fein konnteft, ale ich felbft. aber fprich auch, Elebethchen, und gang aus vollen, freien Bergen, fo wie ich."

"Mein lieber," -- fagte Elebeth, -- "foll ich Sie Rapitain, Thomas, Bergens = ober väterlicher Freund nennen -- Sie verdienen mein ganges Bertrauen, meine

gange Liebe ohne Rudhalt. Glauben Sie mir, lieber, berrlicher Mann, es macht mich mahrhaft gludlich, menn Sie bei une bleiben, mit une wohnen, Ihre Ceegeschafte aufgeben, und ich Sie täglich und ftundlich febn und boren fann; benn mo fande ich ein folches Berg, eine folche Liebe wieder? Und burch bie eble Bergensliebe, mit ber Gie meiner Mutter zugethan maren, find Sie mir wie ein zweiter, ein geiftiger Bater, vielleicht inniger mit meiner Seele vermandt und verbunden, ale jener ungludliche Mann, ben ich wenig gefannt habe; benn marum foll ber in Liebe aufblubenbe Beift nicht auch aus ber Terne auf ein Bemuth innigft einwirfen fonnen? Go weit, Freund, Bater, Theurer, liebe ich Sie. Aber warum foll ich Ihre Gattin fein? Bas zwingt uns zu biefem Berhaltniß, das une beide nicht gludlich machen murbe? Muß benn, mas die Denichen Liebe nennen, immer biefe Geftalt annehmen ?"

"Basta!" rief ber Kapitain, "bas ift also vorüber und abgemacht, und Dank Dir, Herzenskind, baß Du mit ber Sprache so rein herausgegangen bist. Aber — willt Du benn gar nicht heirathen? Doer, sprich eben so aufrichtig, hat Dein Herz schon gewählt? D Du Engelsebild, ich müßte mir die Seele ausquälen, wenn Du einmal an irgend einen solchen Windhund verloren gingest, wie dieser Sommer ist."

"Liebes Baterchen," erwiederte bas Madchen, ihm vertraulich die braunen Wangen streichelnd, "ich habe keisnen, gewiß keinen Liebhaber, und ich heirathe entweder gar nicht, oder nur den, zu welchem Sie mir, vielgeliebter Freund, Ihren Segen mit Einstimmung Ihrer ganzen Seele und Vernunft geben können. Aber um mich so

recht zu beobachten, muffen Sie bei uns bleiben, und bie wufte wilde See endlich gang fahren laffen."

"Billft Du mich benn auch pflegen?" fragte ber Alte gang weichherzig: "mit meinen Launen Gebulb haben? Dir nach meinem Tobe bie Augen gubruden?"

"Und Sie füttern," fagte Glisabeth, "und erheitern, und Ihnen vorfingen, vorfpielen und aus Buchern lefen, für Sie fochen, alter herrlicher Mann, und mir von Ihnen ergahlen laffen."

"Und ben Sommer nicht mehr mit Augen ansehn?" fragte Thomas.

"Nennen Sie ben Laffen nicht," antwortete fie, "tonnen Sie von mir fo geringe benten, baß biefer mir nur irgend etwas fein konnte? Da ware mir ein fo alter Helb und Oftindienfahrer boch ein ganz anderer Liebhaber, wenn es benn boch Liebhaber fein mußte."

"Schalt!" sagte ber Alte, indem er sie umfaßte und einen herzhaften Kuß auf ihre Lippen brückte: "wir sind also richtig, ich bleibe bei Euch und Ihr füttert mich zu Tove. — Ach Gott!" septe er hinzu, indem er sich plößelich mit einem Seufzer besann — "den armen Friswilshelm haben wir ja darüber ganz vergessen. Mädchen, ber muß mit in unserm Bunde sein, sonst wird die ganze Bunktation umgestoßen."

"Bersteht sich," erwiederte sie, indem ihr Gesicht ernster wurde; "könnte ich so lieblos sein, nicht an ihn zu benten?"

Sie gingen Arm in Arm nach bem Garten hinunter, und so wie sie Wilhelm fommen sah, ließ er von seiner Arbeit ab und begleitete sie, sein Zimmerbeil in der hand trugend. Sie spazierten in den Baumgängen bin und her, und der Kapitain war so gesprächig und fröhlich, wie er sich bis jest noch niemals gezeigt hatte. Sie verließen den Garten, uns als sie im Felde eine Strecke gegangen waren, zeigte sich der rothhaarige Barnabas, der ihnen langsam entgegen schritt. Elisabeth wurde unruhig und Kris suhr zusammen, seine Bewegungen waren haftig und frampfhaft. So wie Barnabas die Gesellschaft bemerkte, ward sein Schritt schneller, und indem er leichtsinnig vorüberhüpfte, nahm er gleichgültig den hut ab, grüßte ohne Höflichkeit und sagte, als er vorüber war, ziemlich laut: "da führen sie den Dummen spazieren!"

Raum mar bies Wort ben Lippen entflohen, als Friswilhelm einen fürchterlichen Schrei ausstieß und mit einem gewaltigen Sprunge fich umwendend bem Barnabas nach= rannte. Elifabeth murbe bleich, und Barnabas, ber bie Buth feines Begners fab, beschwingte feine Schritte. Thomas ftand vor Bermunderung ftill, indeffen bas halb ohnmächtige Madden bem Junglinge nachzueilen ftrebte. Die Ungft gab bem Barnabas unglaubliche Rrafte, feine Schnelligfeit ichien übermenschlich, aber ber langere Frit fam ihm ichon naber und naber, als ber Bliebende plog= lich einen Graben vor fich fahe, ber fo breit mar, bag es unmöglich ichien, hinüberzuspringen. Da ber Beangftete aber faft ichon ben beifen Athem feines Feindes in feinem Nacken fühlte, fo feste er ohne zu benten, mohl ohne Bewußtfein, über ben breiten Raum, und verlor fich unmittelbar im Balbe. Bilbelm, nachrennend, ftarrte gurud, blieb feuchend ftehn, und fcbleuberte mit ben Bahnen fnirschend fein Beil bem Entflohenen nach, bag es biefem am Saupte bicht vorbei tief in einen Linden= baum hineinschlug und fich frachend bis in bas Mart einbohrte. Dann rang er bie Bande, feufzte fchmer, blidte

um nach Elifabeth und ein Thränenftrom fturgte aus ben glubenben Augen.

Alls Elisabeth näher kam, erkannte sie ihren unglücklichen Jugenofreund kaum wieder. "Komm zu Dir! lieber Fritz!" rief sie keuchend und außer Athem. Er warf den Kopf auf ihre hände und schluchzte: "Du mich nicht leiden — hassen — ich verachtet, — und so arm."

"Rein, mein Liebster," fagte fie, "aber fammle Dich wieber, lerne Deine ungeheure Seftigkeit mäßigen, Du hattest ja ben Elenden ermorden können."

"Gut, fcon, wenn gethan!" rief Wilhelm mit erneuter Buth, - "foll nicht leben - muß tobt gemacht
werben!"

"Bergieb ihm, Liebster, sei fanft, sei menschlich und verzeih Deinem Feinde," liebkofete bas freundliche Madchen.

"Allen ja!" rief Wilhelm mit entsetlicher Stimme; — "bem ba nicht, — tobtmachen ihn ift Berbienst! — berrlich! Ift Bestie!"

"Er frankt Dich," sagte fie, "wo er Dich fieht, aber Du bift beffer, - lag ihn."

"Alles Dir, alles Liebe Dir," — ftammelte ber Unsglückliche, — "bas nicht! Wenn fehn ihn, friegen ihn, — tobt machen wie Raupe!"

Jest kam der schwerfällige Thomas herzu! "Bift rafend, Friswilhelm?" schrie er ihn mit donnernder Stimme an.

Wilhelm, ber fo groß vor ihm ftand, wurde plöglich, indem ihn bas icharfe Auge bes Seemanns zu burchbohren schien, wie flein und ohnmächtig, er fturzte vor bem
alten Freunde auf die Knie, nahm beffen beide Sande,

füßte sie bemuthig und babete sie mit feinen Thränen. "Bin Bieb, — bin kein Wenfch — sagte er schluchzend: "vergeben."

"Ja vergeben!" rief ihm ber Alte, in seinen Ton eingehend, zu; "aber nicht wieder thun! Beffer werden!" "Alles, alles," sagte Frip, indem er aufftand, "beffer

"Aues, aues," jagte Brig, indem er aufpand, "beste werden, — abbitten — aber den todtschlagen!"

Auf bem Rudwege fprach er fein Wort wieber.

Der Wagen mar angespannt, um ben Rapitain in bie Stabt ju fuhren, ber bort alle feine Angelegenheiten in Ordnung bringen wollte, um alsbann in Rube ber Familie feines geliebten Freundes leben zu konnen. Die beiben Alten ftanden auf bem glangenben Borfaal, bielten fich eng umschloffen, und Thomas fagte: "fiehft Du, Jahn, wir weinen nun beide vor Freude, wie bie bum= men Jungen. Dicht mahr, Seelen - Jahn, Du bift niemals boje gewesen, wenn ich Dich fo, ober Jube, ober bider Tölpel geheißen habe? Du weißt, ich habe nie bie gegierten Rebensarten, auch niemals bie Beichherzigfeit ausstehn konnen; wenn ein Densch so wie gebruckt fpricht. fo wird mir's gang übel im Leibe, und ba faut fo ein Seefalb wie ich leicht in's Grobe und Tappische. Das Grobfein liegt mir bann oft wie ein Sarnifch um mein narrisches Berg, wenn bas lappische Befen gerabe in ber beften Erhabenheit und Wehmuth zappelt. 2ch! Jahn! Jahn! wir wollen felige Jahre burchleben, wenn Du mir nur nicht ben Streich fpielft, und Dich nach ber Emig= feit hinüber aus bem Staube machft."

"Auch Du, liebe, treue Seele, mußt ja bei uns bleiben," antwortete Jahn, und gab ihm noch einen herzs XIX. Banb.

lichen Kuß; "ich bin in Deiner Freundschaft so glücklich, wenn nur der Frit — doch fahre die Sorge hin; es ift nicht zu andern. Aber daß Du die Heirath nicht mehr wünscheft, zu der ich nun seit zwölf Jahren alle meine Gedanken zurecht gelegt und alle meine Wünsche da hinsein gestochten habe," —

"Laß gut sein," rief Thomas; "wollen wir nicht dumm sein, wenn das goldene Mädchen so klug ist. Ich liebe sie wie meine Tochter; heirathet sie noch einen braven Jungen, so bekommen ihre Kinder alles, was ich habe — — Ach Gott! ach Gott! wie ist das zum Ersbarmen!"

"Bas giebt's?" fragte ber Sausherr besorgt.

"Ach," heulte ber Seemann weiter, "daß Dein Frit — baß — ei, mas hatte bas vergnügte Tage gegeben! boch Gott muß das auch besser verstehn, als wir naseweisen Lassen, die wir so oft, wie Handwurft, in alle Töpfe guden wollen, und barüber am Ende gar in ben Wurstessel fallen, wie ich einmal in Sicilien habe spielen sehn."

Die Frau und Tochter kamen heraus, beide küßte ber Rapitain recht berglich und bann fuhr er, ohne fich wiesber umzusehn, nach Amsterbam.

Als ber Bater die breite Treppe hinabgestiegen war, um dem Wagen noch nachzuschauen, kam Fritz ermüdet herauf und begab sich mit den Frauen in das Zimmer, um auszuruhen. "Du wirst immer sleißiger," sagte Elissabeth freundlich zu ihm. — "Muß wohl," antwortete er, — "kommt immer näher." — "Bas?" — "Das, das, — das, was kommt."

Er ging langsam und auf den Zehen auf Elisabeth zu, indem er ihr starr auf das Gesicht blickte. — "Blut! Blut!" sagte er stürmisch. — Elisabeth trat vor den Spiegel, wischte mit einem Tuch die Aropsen ab und entbeckte am Kinn die Ritze, worauf sie mit Lachen sagte: "ja, Freund, als ich vorher durch den Garten kam, lag Deine Mus schon wieder auf dem Anstand unter einem Baume, schmal wie eine Schlange, und nach den Bögeln oben hinauf schauend; der schwarze Mustapha kam schon um die Ecke und wollte sie packen und zausen, worauf ihn der Bater abgerichtet hat, wenn sie sich im Garten betressen läßt; da nahm ich Mus schnell auf den Arm, damit ihr nichts geschehen sollte, sie erschrack aber, hielt mich vielleicht für den Mustapha, und hat mich ein bis=chen mit der Batte und den seinen Nägeln gekrat."

Fritz befah die Schramme noch einmal genau, dann schüttelte er sehr bedenklich mit dem Kopfe und sagte langssam: "Mus — Mus? Hab' sie so lieb — und gerade Dich! — Nägel beschneiden."

Er ging fort und die Mutter und Tochter stellten sich an das Fenster. Unten im Flur auf der Treppe saß die glänzende weiße Kate; Fritz nahm sie auf, hielt sie sich dicht an's Sesicht und sagte: "Du auch? frazen? böse sein? und die Else! — Wenn noch Mustapha, — oder Bater" — Er nahm eine kleine Scheere, drückte die eine Pfote der Kate gelinde, um die Klaue heraus= zupressen. Die Kate sträubte sich bescheiden, und, als ob sie seine Ubsicht verstände, maute in einem kläglichen, gedehnten Tone. — "Ja, nun bitten," sagte Fritz: — "versprechen, besser sein? ja?" Die Kate schien zu ante worten; er küßte sie auf die Stirn, streichelte sie zärtlich

und sette sie dann langsam und vorsichtig auf den Boben, sie schmeichelte und drückte sich an seine Beine, indem sie freundlich spann und wedelte. Fritz sah ihr eine Weile zu, dann faltete er wie in Andacht die Hände, sah nach dem himmel und wieder seufzend auf die Erde, indem er vor sich hinsagte: "Ratz ist Ratz, weiß Vell, versteht mich, mir gut: Else nicht mehr: ich auch krazen, mit Beil. Ach Gott! Bater böse, Mutter weinen, Else nicht leiben mich — nur Mus und Gott übrig." — Hierauf ging er wieder nach dem Garten, um selbst in der Dämmerung noch zu arbeiten.

Die Mutter hatte ben Sohn nicht so genau beobachtet, aber Elisabeth war tief erschüttert. "Bird es Dich
nie gereuen, mein Kind," sing Susanne an, "unsern Freund abgewiesen zu haben? Und wenn ich, ber Bater
und ber Kapitain einmal tobt sind, was wird alsbann
Dein Leben sein, wenn Du gar nicht heirathest, wie Du
neulich so bestimmt erklärt hast?"

"Liebste Mutter," fagte bas Mädchen in der höchesten Bewegung, "haben Sie Ihren Sohn, Ihren leibslichen, Ihren einzigen unglücklichen Sohn vorher gesehn und beobachtet? Ihm ist die Welt ausgestorben, er wird keinen Freund sinden, keine Bärtlichkeit, kein Wesen, das ihm seine Zeit und Bestimmung, ach, nicht einmal sein Vergnügen opfert. Sind Sie einmal gestorben, so siele er in die Sände eigennütziger Verwandten, deren Charakter, deren Absichten ich Ihnen nicht zu schildern brauche. Er müßte vielleicht neben andern Unglücklichen in einer öffentlichen Anstalt verschmachten, wo sein Gerzwohl ganz verwilderte: und wer bedarf der Liebe, der Kürsorge mehr, als er? Mutter, wenn ich, wie es

voch ber Lauf ber Natur ift, Sie überlebe, und lange überlebe, werben Sie es mir nicht, wenn Sie von oben herab schauen können, banken, wenn ich Ihrem Kinbe, bis in mein hobes Alter hinauf, Mutter, Berpstegerin, Berforgerin bin?"

"Rinb! Madchen! o Gott!" rief die Mutter auf bas tieffte erfchuttert, — "bas konnteft Du? biefe bobe Liebe mare Dir in Deine menschlichen Gedanken gekommen?"

"Ja, Mutter," sagte Else, jest nicht mehr weinend; "das war mein fester Borsatz, seit ich zur Besinnung gekommen bin, seit ich benken kann. Und wenn ich heisrathete, auch den besten Mann, auch den Thomas, den herzlichsten Freund von Ihnen und unserm Bater, so könnte ich boch nicht mit der Sicherheit versprechen, nur für die Wohlsahrt, für das noch mögliche Glück unsers Frig einzig zu leben. Sie sehn, wie kein andres Wesen so vielen Einsus auf seine Laune, auf seine Heiterkeit hat, als ich: Sie kennen aber auch seine Hestigkeit: wenn ich ihn so bewahre, ihn so tröste und beruhige, wie ich es mir zur Pflicht sestgesetzt habe, so kann ich wohl vershüten, daß der Aermste nicht gar ein Mörder wird, ein Elender, den die rohe scheltende Welt dann einen Bösewicht nennen würde."

"Elschen!" fagte die Mutter, "Du bift mir immer wie ein künftiger Engel erschienen, und jest ist mir, als hätt' ich Dich dazu einkleiden sehn. — Aber weißt Du auch gewiß, mein süßes Kind, daß Du den Armen nicht mit einer wahren Leidenschaft liebst? Und daß Du bei dem Jammer dann nicht wirst zu Grunde gehn?"

"Liebste Freundin," antwortete Elsbeth mit aufge= hobenem Blick, "sein Sie ganz ruhig, ich liebe ihn, ge=

wiß, aber eben fo gewiß nicht mit jener Liebe, die bie Menfchen gewöhnlich meinen, wenn fie bas beilige Bort nennen, benn biefe Empfindung mare bier Frevel und Sunde, und mein Berg mußte gerbrechen. Soll es benn nur biefe eine Liebe geben? Ift unfer menschliches Berg benn wirklich fo arm? 3ch will auf meinem Wege meine Wallfahrt zu bem beiligen Grabe beginnen, mo boch auch nur Steine fur bie glaubenbe Liebe angetroffen merben, und Sie und ber Bater, auch unfer Freund Thomas werben mich mit ber Beit verftebn: vielleicht unfer Brit tief tief in feinem Innerften, ohne bag er es felber weiß. 3d liebe Dich, fagen in unfrer bumpfen Rathfelfprache Millionen zu Millionen, und wenn die Blume fich zur Sonne neigt, bas Auge bes Thieres fur Die Gabe banft, Rinder fpielen und lachen, und ber arme Bettler über ben unerwarteten Gilbergrofchen entzudt ift, ba febn fie die Liebe nicht. Ach! ber Rranke, ber linde gepflegt wird, ber Beinende, ber milben Troft em= pfängt, die darbende Mutter, beren Rinder genahrt merben, fie verftehn bas Wort Liebe, oft, febr oft, meift beffer, als jene mit rothen Wangen, bie ce in ber Leiben= schaft aussprechen, es vergeffen und nachher verspotten."

So war ber Sommer und auch ber Gerbst in gleichsförmiger Beschäftigung vergangen. Thomas war noch in Amsterdam, wo er mit der Compagnie abrechnete, seine Waaren verkaufte, über sein Schiff verfügte, und für Bootsmann und Matrosen sorgte. Je kurzer die Tage wurden, je fleißiger wurde Wilhelm, so daß er jest auch in den Nächten bei Mondschein, oder einigen

Laternen arbeitete. Sein Schiff ichien ganz fertig, inbeffen fand er noch vielerlei zu beschaffen und war so thätig, balb hier, balb bort, auch im Sause und Garten, baß er kaum die Zeit sinden konnte, zu Tisch zu kommen.

Der Tag fam naber, von bem bie Mutter mußte, bag ber Bater an Diesem vorzuglich trube und verbruß= lich war, nämlich ber funfzehnte November, ber Geburtotag feines ungludlichen Sohnes. Diefer Tag warb im Saufe niemals gefeiert, ja die Mutter ermahnte fei= ner nie, um die bittre Laune bes Baters nicht noch mehr ju reigen. Sie felbft aber und auch Glifabeth fcwiegen gegen einander, weil fie nicht wußten, auf welche Beife fie Die Geburteftunde bes Ungludlichen, fo bag es ibm festlich und erfreulich fei, begehn konnten. Der Bater betrachtete aber ben Sohn aufmerksamer, ale er wohl fonft zu thun pflegte, benn es war auffallend, wie er blaffer und viel magerer murbe, auch befam fein Auge einen andern Ausdruck, fo bag man wohl einen Anfat gur Ausgehrung befürchten ober vermuthen burfte. Die Mutter hatte biefe Beranberung auch beobachtet und fie war felbft angftlicher barüber, als ber Bater, boch mar es fcmer, mit bem Sohne ju fprechen, ber gefragt feine, ober nur unverftandliche Antworten gab. beschloß, ben Argt, ben Freund bes Saufes, gu rufen. War ber Cobn ernfter und nachdenkenber, ale er fonft jemals fich zeigte, fo war er bafur auch rafcher und behender, und feine gewandte Thatigfeit, feine bewegliche Unruhe, fein Sin- und Berlaufen, Tragen, Suchen, vom oberften Boben bis in ben Reller binab, gab ibm oft bas Unfebn eines Gefunden, infofern ber melancho=

lifche und ftumpfe Ausbrud, ber fein icones Geficht ent= ftellte, jest faft gang verschwunden ichien.

"Morgen!" seufzte Elisabeth und fah bie Mutter bebeutend an: "welcher Tag ber Freude mußte biefer uns allen sein, wenn uns ber himmel biefen Segen ge= gonnt hatte."

"Ich gestehe Dir," erwiederte die Mutter, "ich bin mehr bekummert, als ich nur je gewesen bin, benn manchmal ist es, als wenn alle Fugen bes Lebens in mir nachlaffen wollten. Ich werbe meinem Manne vorsichlagen, daß wir wieder nach der Stadt ziehn. Das Geräusch der Gaffe, der Besuch der Nachbarn, die Kanäle vor uns, die häuser gegenüber sind doch tröstelicher, als diese stille Einsamkeit hier, in der sinstern, kalten Novemberluft."

"Alber sehn Sie," rief Elisabeth, "die Luft ift auch wirklich heut von so sonderbarer Beschaffenheit, ber himmel so gefärbt, wie ich faum noch gesehn habe. Die Bolken treiben schwer und niedrig und ein bleichgelber Schimmer leuchtet seltsam hernieder. Die Sonne kann nicht durchoringen, und doch ift ein wunderliches Licht auf den Bäumen und dort auf den weit hinabsließenden Kanälen, die man jetzt deutlicher sieht, weil die Bäumeihre Blätter verloren haben."

"Es pfeift in ber Luft," erwiederte Susanne, "als wenn sich ein Orkan melbete. Mich dunkt fogar, ich batte einen fernen Donner vernommen."

"Bas fagt Ihr zu diesem sonderbaren Wetter?" sprach der Bater, indem er in den Saal trat. "Ich fürchte, ein Sturm wuthet auf der See und wir wer= ben nachstens von großem Schaben hören; ein höchft feltsames, angftliches Licht streift burch ben Simmel, und bie Luft ift babei so schwer und liegt so fill, bag bas herz erbangt. Man möchte glauben, so muffe es vor einem Erdbeben fein."

Als fie in ben Garten binabftiegen, begegnete ihnen ber Sohn. Er fab auch ben Simmel bebentlich an. und ber Bater, ber ibn fonft nicht leicht anredete, fagte gu ibm: "Gin furiofes, angfthaftes Better." - "Ja," erwiederte Frit gang freundlich, "ba fit es, Dus." -Er wies auf feine Rate, die fich ftill in einen Bintel zusammengefauert hatte, fich nicht bewegte, bie Augen feft zubruckte, und nur zuweilen, taum bemerklich, aus einer gang fcmalen Ripe verdruglich bervorblicte. "Da," fagte Trit, indem er hinwies, "fo macht ber himmel heut auch Geficht, Dus verftanbig." "Burbeft Du uns wohl, liebfter Frig," fragte Glifabeth mit ber größten Freundlichfeit, "morgen nach Amfterbam beglei= ten? Dein Boot ift ja auch fertig." - "Fertig!" rief Frig, indem er freudig auffprang - ,morgen Racht ich in Stadt - in meinem Bett fclafen - ach! Gottlob!" Er lachte, brudte bem Dabchen bie Sand und lief fpringend und jauchzend nach feinem Boot.

Um Mittag wurde es so finster, daß man Licht ans zünden mußte. Die Familie beschloß, gleich am folgensden Morgen nach der Stadt zu ziehn, da man jest auch überzeugt sein durste, daß der Kranke sich darein sinden würde. Die Dienerschaft wurde schon heut vorsaus geschickt. Als es später wurde, schien sich das Wetter wieder etwas aufzutlären, doch glaubte man zuweilen fernen Donner und Windstöße zu hören. In

ber Nacht wurde est ftiller und alle gingen beruhigt zu Bett, nur Fris blieb, wie er feit furzem fich angewöhnt batte, wach und im Freien.

Gegen Morgen murbe ber Bater munter und unrubig, benn ibm fam es vor, als triebe fich jemand im Saufe und in feinen Bimmern umber; er borte poltern und Fußtritte, marf haftig ben Schlafrock über und eilte binauf. Bu feinem Erftaunen fant er feinen Sohn, ber beim Schein einer Laterne herumframte. "Bas giebt's?" fragte er; ber Sohn beugte fich eben nieber, um ben fcweren eisernen Raften, in welchem fich wichtige Do= cumente und eine große Summe in Bold und Silber befand, aufzuheben. "Bift Du gang rafenb?" rief ber Bater; "lag ftehn! und welche Unmagung, ben Raften zu tragen, ben zwei Menfchen nicht erheben fonnen." "Sochfte Beit!" rief Wilhelm, bob ben Raften, und trug ibn, mit Unftrengung gwar, aber boch leicht aus bem Bimmer. "Anziehn! fcnell! auch Mutter! und Glebeth!" rief ber Jüngling in ber Thur und ber Bater borte, wie er in Abfagen und fich Augenblide verschnaufend, die ungeheure Laft die Treppe hinunter trug. Der Bermunderte ging in bas Schlafzimmer gurud, mo er bie Mutter ichon angefleidet fant. "Weißt Du?" fragte er. "Bas?" erwiederte fie. "Der Sohn," ant= wortete er, "trägt eben ben größten Theil meines Bermogens hinunter in ben Garten, wie ich glaube, in fein Schiff; er ift beut mit feinen Riefenfraften wie befeffen: mas fangen wir an?" Indem fam Frit ichon wieder. "Angefleibet!" fchrie er; "und wo ift die Gle?" Er fturmte wieder hinmeg und die Treppe hinauf, doch Glfe fam ihm fcon in vollem Anzuge aus ihrem Bimmer entgegen. "Mantel um!" rief ber eilige Frit, beffen Beficht noch

von ber ungeheuern Anstrengung glübte. "Bas giebt es?" fragte bas Mädchen. "Bu Schiffe gebn!" fprach Bris, indem er wieder forteilte, um Anstalten zu treffen.

"himmel!" rief ber Sausherr, ber ein Tenfter geöffenet hatte, "last uns eilen, bas Wasser tritt in ben Garsten, ein Damm ift wo geriffen. Die brei Menschen, ber alte Diener, alles lief burch einander. "Das Wasser tommt zum Schiff!" rief Daniel. "Rehmt um Gottes willen," rief ber Bater, "was Ihr braucht, benn wir wissen nicht, was aus ber Sache werden kann."

Man lief schnell burch alle Zimmer, man ftedte Bapiere ein, man wickelte Sachen in Bundel, Schluffel wurden abgezogen und schon hörte man aus der Ferne ein versworrnes Getofe, ein dumpfes Geschrei, Stimmen durch einander, die immer bestimmter und deutlicher wurden.

Sie ftanden unten, und ichon mar bas Baffer ein= gebrungen. Fris fprang ihnen entgegen und nahm Elfe, wie ein leichtes Bickelfindchen, auf ben Arm, rannte rurch ben Garten, indem ihm bas Baffer fcon über bie Rnochel ging, und feste fie in feinem Boote ab. Dann fam er gurud und trug eben fo bie Mutter in fein Schiff. Der Bater, als er fich biefem nabte, verweigerte biefe Bulfe. Dit Daniel flieg ber Alte ein und Fris fcwang fich ihnen bebende nach, indem er ein langes, ftartes Ruber ergriff. Es mabrte nicht lange, fo bob fich bas große Schiff gang von felbft, Wilhelm lentte es, und als fie hinschwammen und ben Garten verließen, fabn fie bas Baffer, weil bas Landhaus in einer Niedrung lag, icon burch bie Thur und bie untern genfter in bie Bimmer bringen. Gin lautes Bellen ertonte, und Duftapha, ber vergeffen mar, fcmamm ihnen nach, fprang in bas Schiff und flaubte pruftend und umherspringend bas Baffer von fich.

Alle waren noch wie betäubt, nur Fris war ganz munter und besonnen. "Nicht wahr?" fragte er lachend: "Schiff hilft gut?" — "Arme Rus! arme Mus!" ries Elisabeth plöglich: "lieber Friz, wir haben Deine Kaze vergeffen!" — "Nichts vergeffen," antwortete Friz, "da Dein Bapagei, da drinnen, und hier (indem er auf einen Kasten wieß) mein Muschen." — Er öffnete, nahm das Thier auf einen Augenblick heraus, das noch immer nicht munter und lebendig war, streichelte es, legte es wieder in die Kissen des Korbes, und begab sich dann von neuem an seine Arbeit.

Jest gerieth man auf bas Felb. Keine Landstraße war mehr zu erkennen. Allenthalben die größte Ungst, Laufen, Getümmel, einer rannte an ben andern; jeder suchte die Söhen zu gewinnen; von den Häusern, die unten lagen, und beren Bewohner sich nicht mehr hatten retten können, saßen die Bewohner oben auf dem Dach, oder sahen mit Bekümmerniß und bleichen Angesichtern aus den Bodenfenstern.

Ein Bind erhob sich, frauselte erft, und erregte bas Wasser bann heftiger, so baß mit ber zunehmenden Strömung, die entgegenrauschte, die Wellen oft über das Boot schlugen. Fris winkte, daß sich alle unter bas Berbeck begeben sollten, und in demselben Augenblick schrie er
laut auf, denn in einiger Entfernung watete Barnabas
schon bis über die Hüften im Basser. Fris steuerte ihm
nach, und Elisabeth kam hervor, bat, schlug die Arme
um seinen Leib, weil sie von der Buth des Jünglings
bas Gräßlichste fürchtete, der seinen Todseind jest so nahe-

or fich hatte. Fritz wehrte sie gelinde von fich ab und uchte ben Elenben, ber fich im tiefen Baffer nur lang= am entfernen fonnte, zu erreichen. Plöglich murbe es untler, und ber fturmende Bind feste um, bem Barnabas vurde sein Sut vom Ropf geriffen und weit hinweg ge= veht; Elisabeth bat noch immer, aber das Boot schoß, on großer Rraft getrieben, vorwärte, Barnabas mar eineholt, ber Jüngling ftemmte das gewaltige Ruber, und der Rothkopf mar zwischen diesem und einem Beidenbaum, er nur noch mit ber obern Salfte aus bem Baffer ragte, ingefangen. Frit beugte fich weit aus dem Rachen, faßte en vor Angft und Froft mit ben Bahnen Rlappernben ben beim Kragen feines Rocks, und schwang ihn fich ber das Haupt hinmeg, so leicht wie einen Bogel, in das Schiff. Jest zitterte Else, und war überzeugt, daß et= vas Abscheuliches geschehn würde. Aber Fritz lachte ihr reundlich in's Gesicht und warf ben Durchnäßten in bie tajüte, auf Betten und Polster hin, die er in der Nacht chon vorsorglich dahin geschafft hatte: "Trodine Dich!" ief er. "Anziehn, was da liegt! Auch Wein trinken! Sabe alles bahin gelegt."

Elisabeth sah ihn groß an, Barnabas machte Miene, ankbar nieder zu knieen, und schnitt ein so erbärmliches besicht, daß Friswilhelm laut auflachen mußte. Er teuerte hierauf nach der nicht fernen hütte, und nahm ie heulende Mutter des Rothhaarigen mit in sein Schiff.

Jest sah man schon andre Boote umber schwanken, Bretter kamen entgegen geschwommen, Sausrath, felbst Bferde und Rühe, die die Anhöhen suchten, schreiend rklimmten, oder wieder in die Strudel zurücksanken.

Auf Flögen kamen Menfchen mit ihren Sabseligkeiten, alles minfelte, fchrie und arbeitete, fich in allen Richtungen bewegend.

Bom nahen Pfarrborfe her, welches höher lag, war alles unterwegs, um die höhe zu erreichen, und bort Schiffe zu erwarten. Man sah den Domine, den sein großer Knecht aufgehuckt hatte und ihn so forttrug. Als der Domine das Fahrzeug gewahr wurde, grüßte er so ehrerbietig, als er in seiner reitenden Stellung konnte, und bat aufgenommen zu werden, welches ihm auch sogleich mit Freundlichkeit bewilligt wurde. Er stieg vom Knecht auf das Schiff, und dieser nahm auch seinen Plat darauf. "Eine schwere Heimsuchung," sagte der Domine, "die ich doch, so viel ich weiß, durch nichts verschuldet habe. Nur gut, daß Frau und Kinder schon seit einigen Tagen in der Stadt sind."

So wie man über bie Ranale, Landftragen und Wege fuhr, die man nirgend mehr erfannte, famen mehr Fahrzeuge, Fahren mit Menschen und Bieb entgegen. Das Geichrei, bas Beheul murbe größer, gange Beerben follten in fleine Rabne getrieben merben, boch viele Ralber und Schweine, Rube und Pferbe erfoffen. Jeder Rahn, ber vorüberfuhr, mochte er auch noch fo angefüllt fein, wurde angerufen, manche wollten in ben überlabenen mit Man fließ fie ichreiend und ichimpfend Gewalt fteigen. Ein andrer Rahn murbe fo mit Gemalt erobert und ichlug mit allen um. Dan fonnte nicht abwarten, wie viel gerettet, wie viel ertrunfen maren, fo hatte bie Bluth jest bas Boot ergriffen. Go wie die Roth und bringende Befahr Die Denichen aller Caremonien und aupern Sitte entbinden, fo ericheinen fie gräßlich, benn bie

Selbsterhaltung macht sie wilder und roher als das Thier; im so edler aber und übermenschlicher zeigt sich der Selende dann, und diese Empsindung der Bewunderung dien jeht der gemeine Barnabas fast zu heftig zu fühlen, enn er weinte und schluchzte an der Brust seiner alten Nutter, deutete stumm mit Verehrung auf seinen Netter, en er vormals so oft verhöhnt hatte, und gab der Alten röstend und sie liebkosend von dem starken Wein, den er elbst zum Geschenk erhalten hatte.

Noch einige Flehende wurden aufgenommen, so daß as große Boot schon ziemlich angefüllt war. Bald goßer Regen, bald heulte der Sturm, die Strömung rauschte alb mehr, bald weniger, welches ununterbrochene verwirrte detöse durch Gülserusen der Menschen, Winseln der Kinser, Brüllen des Viehes und der sonderbaren Töne der hreienden Möwen und andrer Wasservögel noch furchtsarer wurde. Zuweilen machten die schnell sahrenden Golken die ganze Gegend dunkel, dann riß sich plöglich eieber der Vorhang auf, und man sah im salben Licht weit hinab die Unermeßlichkeit des stürmenden Wassers, nd die Anzahl der Kähne und Schisse, die schwimmensen Massen und Geräthe, und das tobende, hochaussuthende Meer.

Jest geriethen sie in die Brandung, da sie sich bem leere näherten, und die See die heulende schäumende luth ihnen rechts und links entgegen jagte. "D meine mme! meine arme Gertrud!" rief plöglich Elsbeth. ie rang die hande und wies dann nach einem hügel, o neben einer alten fteinernen Kirche ein häuschen von ihm mit seinem Dach von Stroh schon zusammen gensten war. Gertrud, die Großmutter, und Elsbeth's

Umme, hatte fich mit ber blübenben Tochter Brigitte und zwei kleinen Enkeln auf die Trummer hinaufge= rettet, indeffen bas tuctifche Baffer immer höher flieg und alle binnen furgem zu verschlingen brobte. Die Großmutter schien sich dem Tode gleichgültig ergeben zu ha= ben, benn ihre Buge maren ichon im Baffer und fie fah nicht um fich, bie Mutter fag ein weniges bober und hatte bie Sandchen ihres jungften Rindchens, welches bitterlich weinte, in ihrem Bufen verborgen, um fie gu erwärmen; bas größere Madchen, welches fieben Jahr fein mochte, ichien bie Mutter zu troften, indem ihr die Thranen über bas bleiche Gefichtchen liefen. Ohne baß Elsbeth ein Wort zu fagen brauchte, fteuerte Frit nach bem Plate bin, wo fich bas traurige Schauspiel zeigte, er hatte mit Bluth und Brandung zu fampfen, bas Boot wogte bod und tief und bie Fahrenden glaubten mehr wie einmal, umzuschlagen. Jest mar man nabe genug, da fprang Barnabas muthig beraus, faßte beibe Rinder und trug fie durch ben hochsprütenden Schaum, führte dann die Alte berbei, die Mutter folgte, und alle maren gerettet. Als fie ficher im Schiff maren, wiesen die Rinder weinend nach ihren beiben Ruben bin, die "Ich gebe Euch andre, Rinder," ibnen nachbrulten. fagte van ber Winden, "feid ruhig, feid Ihr boch ge= borgen." Und icon mar Strohbach und Gutte von ben Wogen gang weggespult, und die Rube ichwammen in ber Bluth, die Balfe emporrectend. "Gie fterben." fagte bas fiebenjährige Mabchen. "Gieb Dich gufrieben, Rind," fprach van der Winden, "troftet Guch an Diefem fürchterlichen Tage, feid Ihr boch bei ben Eltern." Eli= fabeth mar bei allen guthatig und hulfreich, Bein, Speife, Grauidung, trodine Tucher, alles reichte, gab fie, trostete, sich selbst vergessend, die vom Meerschaum schon ganz durchnäßt war. — "Die Kühe leben!" fagte das fleinste Kind. Und wirklich hatten sie gegenüber mühsfam eine Anhöhe erklimmt, die spig und einsam dort hoch im Velde lag. Indem man dort abfuhr, rief van der Winden einem Manne zu, der sich auch dorthin gestüchtet hatte: "Könnt Ihr mir die Thiere nach Amsterdamschaffen, so bezahle ich sie Euch doppelt." Er nannte Namen und Wohnung.

Begebenheiten, Rettungen, feltfame Unblide, Brade, Licht und Finfterniß, Sturm und Brandung, alles wech= felte fo fcnell, bas Boot fcog mit Gil babin, immer neuen Begenftanden vorüber, neue Begenftande ihnen vorbei, fo bag die fo munderbar Erhaltenen nicht gur Befinnung fommen fonnten. Sie munberten fich faum, ale fie in einer Entfernung einen Bagen tief im Baffer fabn, in welchem fie ben Seefapitain erfannten. fuhr fo nabe wie möglich, Frit fteuerte bin, und fie nahmen ihn und ben Rutscher ein. Bferbe und Bagen murben gleich barauf von ben Wogen und bem Sturme fortgeführt, benn es war feine Doglichfeit, lange bas Boot ftebend zu erhalten. Thomas fab ben emfigen, immer unermudeten Friswilhelm gar fonberbar an und fagte nur: "bas ift alfo bas Boot? follft bedankt fein, madrer Junge."

"Neuhaus! Neuhaus!" rief die Mutter. Sie waren jest dem Landhause der Freundin gegenüber. Hier war ein Gedränge von Booten und Kähnen, von allen Häusern rings umher sah man absahren, anderswo anslanden, und, wie es leicht geschieht, da in Neuhaus nur Frauenzimmer wirthschafteten, so nahm sich in der Noth keiner der Freundinnen an. Der es hätte thun

follen, der junge Sommer, sprang eben in einen kleinen Kahn, indem er den beiden Schiffern Goldstücke gab, und fuhr schnell hinweg, so daß man ihn im Wogensichaum und Gedränge der Barken bald nicht mehr erfannte. Fritz und Elisabeth erschienen den verlassenen Frauen wie rettende Engel. Die Mutter, einige Dienerinnen stiegen mühsam und nicht ohne Gesahr ein, und Winny warf sich der Freundin mit einem dankenden Thränenstrom an den Busen. "D Dein Werther!" sagte Elsbeth. "Laß den Verächtlichen," erwiederte Winny, "ich hosse ihn im Leben nicht wieder zu sehn."

Noch mancher Arme, Hulfsose wurde gerettet und ausgenommen, so viel das Boot nur fassen mochte. Die sonderbarsten Wiedererkennungen von Leuten, die sich seit dreißig Jahren nicht gesehn hatten, sielen vor, die seltsamsten Bekanntschaften wurden hier oder auf ansdern Fahrzeugen gemacht, aber je näher man jett der Stadt kam, je größer wurde, wegen des Andrangs der Menschen, die Gesahr. Seit Thomas auf dem Schisse war, half der Kundige redlich arbeiten, und so gelangten sie endlich spät, erst nach Sonnenuntergang, in die Stadt. Es war schwer, als man den überschwemmten Theil verlassen hatte, sich in die Kanale hineinzusinden, noch schwerer die Gracht zu erreichen, wo van der Windens großes Haus lag, und am allerschwersten, vor diesem zu landen.

Es war gang finster geworben, aber ber Sturm hatte nachgelaffen. Sanbe, Rleiber, Füße füßten bie armen Geretteten dem guten Fritz, dem alten Kaufmann, der Mutter, Elisabeth und dem Kapitain. Barnabas fonnte des Dankes kein Ende finden, und man sah und fühlte, baß es sein Ernst war. Der reiche Kaufmann entließ seine Geretteten nicht, ohne für sie zu sorgen, die Familie von Neuhaus, so wie die der Amme blieben gleich bei ihm. Der Domine eilte zu Frau und Kindern.

So fette man fich, nachbem man ben gangen langen Tag in Angft und Roth, Froft, Raffe und Drangfal gefaftet hatte, mit veranderten Rleidern frohlich zu einem fcmadhaften Abendeffen nieder. Elebeth feste bie Amme und die Rleinen, wie beren Mutter neben fich, um fie recht eigen zu verpflegen, und als man in frohlichen Beiprachen noch einmal bem ruftigen Frit banten, feinen fonderbaren Ginfall, ber fo munderbar bem Schicffal in bie Sand gearbeitet hatte, wieder loben wollte, vermißte man ihn erft. "Co ift ber undankbare Menfch." bemerfte Elsbeth lachelnd, aber boch mit Behmuth; "faum find wir im Trodinen, fo ift auch unfer Boblthater, bem wir alles zu banten haben, rein vergeffen." Die Mutter ftand auf, um ben geliebten Sohn gu ru= fen, ber Bater mar fehr gerührt. "Seut ift fein Beburtotag," fagte er. Die Mutter fam nach einiger Beit gurud und fagte, fo leife, ale wenn ber Gohn es horen fonnte: "er ichläft, in ben Rleibern, auf bem Bett in Jeinem Bimmer!"

"Mun," fagte ber Bater, "der gute Mensch hat die Ruhe wohl verdient, er soll entschuldigt sein; ich glaube, er hat in vollen vierzehn Tagen nicht geschlafen, die fortwährende schwere Arbeit, und dann heut die ungesheure Anstrengung."

Man ftand vom Tifch auf, alle umarmten fich herzlich, und an diefem Abend vergaß keiner fein Nacht= gebet. Am folgenden Tage war das Waffer in den Landsschaften schon etwas gefallen. Man ftellte die Deichbrüche eilig wieder her und der Schaden und das Unglückwaren nicht so groß, als man anfangs gefürchtet hatte. Fris erschien bei Tische nicht und eben so wenig am Abend, weil er, so oft man nach ihm forschte, immer noch im tiefsten, sestesten Schlafe lag. Elisabeth wurde unruhig, doch Thomas und der Bater trösteten; die Mutter gedachte an die früheren Worte des Kapitains, und betete stündlich aus vollem Ferzen für den Einzigen, und mehr noch in der stillen Nacht, als er immer noch wie ein Todter unbeweglich dalag, den man für gestorben hätte halten können, wenn die frische Farbe, die wechselnd gehobene Brust und der röchelnde Athem nicht den gesunden Schläfer bezeichnet hätten.

Eben war am folgenden Morgen van der Winden nach feinem Rabinett gegangen, als leichenbleich, mit entstellten Bugen und weit aufgeriffenen Augen die Mutter ju ihm in's Bimmer fturzte. "Bas ift Dir?" fchrie van ber Winden entfett, der fonft nicht leicht bie Fasfung verlor. "Gott! Gott! Du bift allmächtig!" ros delte Sufanne, und Thranen fturzten erleichternd aus ihren Augen. - "Welch Unglud, - ber Cobn" fcbrie ber Bater, und rang die Sande. - "Still! ftill!" fprach fie, "wir verbienen es nicht. - 3ch horte Geraufch in feiner Stube," fagte fie bann, etwas ruhiger, "ich schlich mich hinüber - - was fah ich? lag auf feinen beiben Rnieen in ber Mitte bes Bimmers und betete - nein, fo etwas habe ich nicht gefebn, nicht für möglich gehalten, - wie er bie Banbe in ein= ander mand, bag alle Knochen und Belente frachten, bas Auge weit aufgeriffen, große Schweißtropfen ber

Angst fielen bid und voll, einer schnell nach bem anbern, vor seine Kniee nieder, eben so viele und große Thränen aus den offnen, ganz unbewegten Augen. Aber die Augen, die Stirn, die Wangen, der ganze Mensch war anders. — Jett hatte er geendet, er stand auf, und nun sah er mich erst, ob ich gleich die ganze Zeit nahe vor ihm gestanden hatte. Er siel mir um den Hals und sate: Mutter, dankt auch Gott, dem Almächtigen, denn ich bin ganz gesund! mir ist in meinem Schlaf die Gnade widersahren."

"Es ift wohl nicht möglich!" rief ber Bater und fiel entsett in seinen Stuhl zurud. Aber ber Sohn kam völlig geheilt, ruhig, besonnen, aber ganz in Liebe aufgelöft. Wer braucht Elisabeths Glück, die Freude bes Kapitains, die Bonne ber Eltern zu schilbern? Der alte Arzt fand ben Fall wunderbar, aber nicht unbegreissich, und machte durch seine Zusicherung, daß die Genesung nicht zu bezweifeln sei, das Glück aller zu einem dauerhaften.

"Immer," fagte ber Kapitain, "wollen die Mensichen Gespenster und Geister sehn, und wurden es für etwas ganz Besondres halten, wenn ihnen so ausbrücklich ein Abgeschiedener oder Ueberirdischer erschiene, und uns ift es eigentlich doch nun begegnet, aber wir nennen es nicht fo."

"Mehr!" fagte Elisabeth nachbenklich: "mehr ift und geschehn! wie fagte boch ber Kranke neulich fo schon und tieffinnig bei Gelegenheit ber Schwalben? Wieber Gott!"

"Recht haft Du, Kind," fagte Thomas, "leibhaftig ift er unter uns getreten: und wenn er verheißt, daß wir ihn felbst in jedem Darbenden speifen und kleiben, fo burfen wir auch in biefem Bunber feine unmittelbare Gegenwart bemuthig erfennen.

Wie felig war ber Rapitain, als er nach einem Jahre fich mit einem Kindchen trug, bas feine geliebte Elifabeth feinem Fritz geboren hatte: wie vergnügt waren die Eltern und glücklich im Bewußtsein eines Zustandes, den fie feit vielen Jahren für unmöglich gehalten hatten.

## Tobbes Dichters.

Novelle.

1833.



Es war ein heller, freundlicher Morgen, als die eble Gräfin Catharina nachsinnend im Gartensaale jaß, indem ihr großes Auge auf den blühenden Granaten ruhte, die neben dem Springbrunnen leuchteten, in dessen Baffin sich die Goldfischen funkelnd bewegten. Ihre Enkelin, Donna Maria, ordnete Rosen und Nelken in den schön gearbeiteten Gefäßen, welche die Ecken des weiten, kühlen Saales schmüdten.

Die Matrone wurde aus ihrem Sinnen durch ben Ausruf des zwölfjährigen Kindes geweckt: da ift er wieder! — Was haft Du? fragte Donna Catharina, indem fich die große Gestalt aus dem Armseffel erhob.

Immer wieder, fagte das Fraulein, wandelt ber einäugige Mann hier auf der Landstraße und schaut dann durch das Gitter in unsern Garten. Ich habe ihn nun schon drei Tage hinter einander hier stehen sehn. Er betrachtet sich, wie ich glaube, den Springbrunnen so genau und die Blumenbeete. Er ift ein hubscher alter Mann.

Catharina ging langfam an bas Fenster, fab nach bem bezeichneten Wandrer hin und sagte: ein Armer, wie so viele: Diefes Erspähen und Lauschen gefällt mir nicht. Man hört so viel von Räubereien und Gewaltthaten und unser kleines Schloß liegt hier ziemlich einsam.

O Großmutter! rief die Kleine, Du bift immer fo mißtrauisch! die Menschen sind nicht fo schlimm, als Du sie schilderst. Man hat ja nur Noth über Noth, wenn man keinem mehr trauen will.

Glückliches Kind! fagte Catharina, indem sie bem schönen Maden die weiße Stirn füßte. Traurig genug, daß diese Unbesangenheit dem Mißtrauen entgegen wächft. So quillt die Blüthe im Frühling aus dem Apfelbaum, sie prangt und duftet im frischen Morgenhauch, sie fällt ermüdet und farblos auf den Boden, die Frucht gewinnt Kraft, der Apfel röthet sich und reift der Verwesung zu. — So vergeht alles Schöne und Liebliche.

Es fommt aber auch wieder, sagte die Kleine. Gott wird es nicht mude, die Blumen wieder aufzuwecken, wenn sie gestorben sind. Freilich sind es eigentlich andre, als die verwelkten, aber doch auch lieblich. Die Lämmer und kleinen Ziegen im Gebirge dort, wo wir erst wohnten, waren auch alle Jahre neu. Man muß sich mit den frischen Spielkätzchen nun auch wieder bekannt machen. Das ist denn auch bald zu Stande gebracht.

Wechfel freilich, — fagte Catharina fur fich, — wer fich biefem hingeben kann, ift auf feine Urt gludlich.

Jest sah Catharina selbst neugierig auf die Landstraße hinaus, welche man von diesem Seitenfenster übersehen konnte. Ein lahmer Neger hinfte schnell herbei und begrüßte freundlich, wie es schien, den einäugigen Mann. Sie sprachen lebhaft mit einander, und der schwarze Stlade händigte dem Fremden Geld und ein Paket ein. Der Fremde legte dann dem Sklaven seine Sand vertraulich auf die Schulter, sah ihm in die starren Augen, und fagte einige Worte, zu welchen der Neger den trausen Lopfschüttelte. Sie besprachen sich dann heimlich und gingen

fort, indem der Fremde, wie ermattet, fich auf den Schwarsgen flutte.

Catharina fagte: ber Unbekannte, welcher mein haus fo genau betrachtet, gefällt mir immer weniger. Belche Berabredungen, welche Berbindungen kann er mit diesem ungludlichen Sklaven haben? Soll ich benn immer forgen? Fast gereut es mich, mein schönes Gebirgethal verslaffen zu haben. Der Unmuth und die Furcht vor ben Menschen folgen mir nach.

Siehft Du, Mutterchen, rief bie Rleine, indem fie recht schalfhaft bagu aussehn wollte: bas habe ich Dir wohl vorher gefagt, bag es fo fommen murbe. Da braugen haft Du Dich auch vor jedem unschuldigen Schafersmann gefürchtet. Da bieg es: bie Ginfamfeit befame Dir nicht, bie große Stadt bier, bas berrliche Liffabon murbe alles gut machen. Run find wir feit etlichen Tagen bier, ja, aber worin ift es nun beffer? Das garmen ber Stabt und bes hafens ift Dir zuwider: ba gehn wir hieher, in Dein ichones Gartenhaus, bier ift es ftill, und Dich angftet jeber Banbersmann. Der Mann, ber nur ein Muge hat, fieht fo gut aus, hubsch in feiner Art, ich konnte mich gut mit ihm vertragen, wenn er mit mir rebete. Der fdwarze Menich gefiel mir auch, er war ja wie ein Spielkamerad von bem Alten, und ich bachte an meinen guten Bubel, ber mit bem Bottenfopf fo fcuttelte, wenn er fpringen wollte. Der Budelbund wird bei unfern Bartnereleuten auch noch oft an mich benfen, benn er mar gern in Befellichaft.

So schwatte bas lebhafte Kind und Catharina foien sich an ben unschuldigen Reben bes muntern Wefens zu erfreuen.

Reiter fprengten vor das Schloß, und bald darauf erichien der alte Marques de Caftro, welchen der junge Graf Ferdinand, der Reffe Catharinens, begleitet hatte. Der anmelbende Diener nahm dann die Begleitenden der Herrschaft in Empfang, um fie und ihre Roffe zu versforgen.

Der Greis sowohl wie der Jüngling begegneten der hohen Matrone mit einer scheuen Ehrerbietung. Ift Guch nun besser, theure Gräfin, begann der Alte, als gestern und vorgestern? Seib Ihr des Hauses, dieses Gartens und ber schönen heitern Aussicht schon mehr gewohnt? Hat fich der Schmerz des Hauptes vermindert, der Euch so sichtlich qualte?

Mir ift recht wohl, Marques, fagte Catharina mit freundlicher Stimme: so wohl, wie ich es nur erwarten kann. Das wahre Glück des Menschen ift, nur wenig zu fordern. Der Billige findet nur wenige Ursach zu klagen.

So flagt Ihr, antwortete der Alte, ohne es zu wollen. Sind wir fo fehr resignirt, wie Ihr, edle Frau, so
giebt es freilich so wenig Trauer wie Freude. Ich hoffe
aber, Eure Geburtsstadt, die Ihr so lange nicht gesehn,
die Bewegung der Welt, der Anblick des Weeres mit seinen Schiffen, diese weite Aussicht von hier in den himmel und das Gebirge Cintra hinein, so wie die Granaten,
Drangen und Citronen hier im Garten werden Euer
schönes Gemuth wieder poetisch stimmen.

Boetisch? rief Catharina mit einem Tone, welcher fast gurnend flang: ich bin zufrieden, fagte fie bann milber, und erkenne, mas Gottes Gute, ohngeachtet mancher Leiven, für mich gethan hat.

Der Greis war einen Augenblick wie verlegen gewesen, und faßte die feine weiße hand ber Redomben, inbem er ihr lächelnd in das Auge fah: Ihr könnt mich und mein reines Wohlwollen nicht misverstehn; sagte er im weichen Ton.

Gewiß nicht, antwortete sie, indem sie seine hand bruckte. Das Bergangene ist vergangen; wir wissen ja, baß wir uns selbst unser Schicksal machen. Ihr wart immer mein edler Freund und seid es geblieben. Wie uns dankbar ware ich, wenn ich das jemals vergessen könnte.

Sest wendete fich der alte Marques zum muntern Rinde, indem er fagte: nun, Maria, bift Du zufrieden, mit Deiner lieben Mutter hier zu wohnen?

Gewiß fehr, antwortete Marie, nur wollen mich meine Duenen zu fehr und zu oft puten, weil fie fagen, Ihr ober ber junge Graf könnten plötlich angeritten kommen. Und wenn man sich anzieht und umzieht, so kann man unterbessen nichts andres benken und betrachten.

Und Du benfft fo gern, fagte ber Marques lachenb.

Gewiß, antwortete das Kind sehr ernsthaft, denn wenn man nicht darüber benkt, so kann man ja auch an den Dingen gar nichts haben: voraus an benen, über welche man sich freut. Das geht und stirbt ja denn so hin, als wenn wir es nicht gehabt, ja nicht einmal gesehn hätten. So habe ich Morgens meine Stunde, wo ich an das Bergthal denke, wo wir lebten; an die Beinstöcke, den Gärtner und seine hübsche, junge Frau, an das Kindchen an ihrer Brust, an mein Zickelchen, das jetzt groß ist, an den Wasserfall dort und den jungen Hirten, der die Schalmei so hübsch blies, und an alles, alles.

Du haft es freilich noch nicht nothig, fagte Catha= rina, die Runft bes Bergeffens einzuüben. Was fammelt

ber Menfch nicht alles ein, in bem gutmuthigen Bahn, baf alles Glanzenbe ein Schatz fei: nachher fehnt fich und ftrebt die Seele, alle biefe Gedanken und Erinnerungen wieder los zu werben. Nur ein Ringen ift uns vergönnt, einen Besitz finden wir nicht.

Wenn das mahr ift, sagte der Neffe, der indeß Martiens kleine Sand gefaßt hatte, so konnen wir nicht früh genug darauf hin arbeiten, daß uns der Berluft kein Berlieren sei. Giebt es keinen Befig, so ift die Kraft zu entsfagen auch keine Seelenstärke.

Laffen wir biefe trubfeligen Grubeleien, rief ber Alte mit etwas errungener Beiterfeit, inbem er ben mitleidigen Blid, mit welchem er Catharinen betrachtet batte, auf bas lachelnde Rind wendete. Es ift unfre Aufgabe, bas Leben frei und fraftig fort zu leben, und in biefem fur ein anbres Dafein Die Rabigfeit zu erwerben. Dazu giebt es gewiß, jo viele Unlagen und Reigungen fich finden, febr verschiebene Wege, und wir wollen feine Beftrebung, fein ruftiges Unfampfen, ober feine Freube verwerfen. es von jo vielen Alten beißt: fie ftarben alt und lebenfatt; fo glaube ich boch, bag biefe Sattheit fein Ueberbruß bes Lebens werben foll. Diefe farten Manner fühlten wohl nur, fie hatten nun alles genoffen, gefühlt, verftanben und verbaut, mas ihnen Ratur und Geift in ihrem bermaligen Buftanbe anbieten fonnten. Das Gaftmabl mar mit frifchen Ginnen und geiftiger Beiterfeit burchgenoffen; und auch trube Erfahrung und Schmerz fteben bann auf ber Schidfalstafel ale nothwendige Ingredienzen bes Dables.

Man warb unterbrochen, indem eine Duena Marien abholte, um fie zur Mittagstafel anzukleiden. Der Marques fah die Störung gern, indem er fich fogleich mit

einem andern Gespräch zur herrin des hauses wendete: wie wohl wird einem hier in dieser schönen Einsamkeit! Die ganze Stadt ift ein verwirrtes Getose, und man spricht nur von der Einschiffung und dem Ritterzuge unssers Königes. hier Freude und Jubel, dort Misbilligung und Vurcht, Prophezeiungen durchtreuzen sich, handel aller Art werden geschlossen, man rennt, man fragt, man wuchert und macht Schulden, und die jungen Evelleute verkaufen, was sie besitzen, um drüben in der Afrikanischen Wüste glänzend aufziehen zu können. Wie viele hossenungen knüpfen sich an diesen Feldzug! Krönt er vielslicht dort, was früher die Portugiesischen Fürsten und Gelden thaten, oder vernichtet er durch ein entsesliches Unglück unsern Ruhm und Staat?

Catharina ftand mit ber größten Lebhaftigkeit auf und fah den Marques mit den hellen großen Augen durchdringend an: fann diese Lästerung über Eure Lippen kommen? rief sie aus; wir muffen siegen; ber himmel wird seine Streiter nicht verlassen! Unser junger heldenmüthiger König wird unser Bolt erheben, neue Staaten bort gründen, wie seine Borfahren den Ramen Bortugiese in Brasilien, Afrika und den öftlichen Indien mit großen wundervollen Thaten unsterblich machten.

Der himmel möge es so fügen, erwiederte ber Alte. Abentheuerlicher als die früheren Unternehmungen, wenn auch nicht heroischer, ist dieser Bug. Der alte Kriegesfürst Alba hat ihn bringend widerrathen, die ergrauten Soldaten schütteln den Kopf über die hitze der unersahrenen Jugend und einige Schadenfrohe weissagen mit leichtem und kalten Sinn den Untergang unsers Baterlandes, weil sie schon auf Philipp und Spanien hinblicken, bessen Gerrschaft sie für die bessere halten, und meinen, unser

fleines Reich hatte immer fo, von ber Ratur bestimmt, eine Broving Spaniens fein muffen.

Catharina ging mit heftigen Schritten durch ben Saak, ihre Wange glühte, ihr Auge fprühte Licht. Solche Verzäther durfen sich an den Tag magen? rief fle, als muffe sie Ehränen des Jornes zurück zwängen. Sind ihrer mehr, sind ihrer viele, so ist freilich das Vaterland schon verloren. Wenn wir um die Stlavenketten buhlen, so mag man uns nur das Brandmal der Verworsenheit aufsbrücken. Wenn aber die Geister der großen Ahnen hernieder wehen, und mit ihrem Feuermuth jene kühnen Streister beseelen und anfachen, so werden diese siegen und dann jene kalten Herzen weit weg von sich verstoßen, welche unmundig sind, dieselbe Luft mit ihnen zu athmen.

Der Marques umarmte wie mit jugendlichem Feuer seine Berwandte, indem er sagte: Ihr seid, eble Frau, eine Debohra, eine Heldin in der Liebe zum Baterlande. So jugendlich Euer Serz aufflammt bei allem Großen und Schönen, so fühlt und lindert es alle Noth, wohin Eure Arme nur reichen können. Wie liebreich nehmt Ihr Euch der Waise einer armen Freundin an, und erzieht sie als eine Enkelin und gönnt ihr den Namen des Kindes.

Catharina ließ sich wieber in ben Seffel fallen, und fagte mit matter Stimme: schmeichelt mir nicht, ba Ihr ein Lehrer und Vormund fein sollt, Rather und Helfer. Dehmt Ihr Euch bes Kindes an, wenn ich nicht mehr bin.

Bunderliche Muhme, rief der Greis, Ihr feid ftart, gefund, und zwanzig Jahr junger, als ich. Das wird der himmel nicht zulaffen, daß ich Euch überleben follte. Ich wollte Euch auch melden, daß der Aufbau Gures Ballaftes in der Stadt, den vor zwei Jahren die Flammen zerftörten, ziemlich vorgeschritten ift. In einem Jahre

werbet 3fr ibn bewohnen fonnen, und er wird bequemer und prachtiger, ale er mar.

Ach! feufzte Catharina: alles bies geschieht fur bie Berwandten meines verstorbenen Gemahls. Was foll ich in ber großen verwirrten Stadt? hier werbe ich wohnen bleiben, wenn ich nicht zu meinem fleinen hause im einsamen Gebirge zurudfehre.

Rein, rief der Marques, hier in unferm Lisbon mußt Ihr wenigstens bleiben, und wir, denen Ihr es erlaubt, Euch zu fehn, wir Beglückten wollen Euch ja auf den Sanden tragen. Ihr durft uns nicht wieder entschlüpfen. Auch follt Ihr, wenn Ihr es durchaus befehlt, von den Verwandten Eures Gemahls nicht gestört werden.

Ich werbe sie zuweilen sehn, die habgierigen, antwortete Catharina, aber immer nur in Eurer und meines Meffen Ferdinand Gesellschaft. Sie sollen nicht glauben, daß ich sie fürchte, daß ich wohl gar nöthig hatte, mich vor ihnen zu verbergen. Wenn ich die Einsamkeit liebe und suche, so ist es, weil sie mir eine liebe Gespielin, meine Freundin ist. Nicht alle Menschen verstehn es, mit ihr zu leben: die Unwürdigen am wenigsten.

Der Alte füßte ihr mit Zärtlichkeit die weiße hand, die man noch schön nennen konnte und entfernte sich, insem er ihr noch in der Thür einen freundlichen tröstenden Blick zuwarf. Der Nesse Ferdinand setzte sich hierauf zu ihr an den Tisch, indem er ihr Rechnungen und Duitzungen vorwies, denn er war es, welcher mit dem Marques die Oberaussicht über den Bau des Pallastes sührte. Sie war mit allem zufrieden, was geschah und versank wieder in ihre trübe Stimmung. Ich rettete aus dem Brande damals, sagte der Nesse, was ich nur erreichen konnte. Die wichtigen Dokumente, die Euer Bermögen betressen,

werbe ich Euch, verehrte Tante, in diesen Tagen überbeingen, auch ben Schmuck, ben bas Feuer verschonte. Einige Bücher, die Euch vielleicht lieb sind, konnte ich ebenfalls in Sicherheit bringen, doch die alten Spanischen und Italienischen Rittergeschichten vergönnt Ihr mir wohl zu meiner Erquickung noch auf einige Zeit. Unter Rechnungen, haushaltbüchern haben sich auch ganz unnüge Schriften und Bapiere gefunden, mit denen ich Eure Schränke nicht belästigen will. Sie wurden damals gerettet, weil wir etwas Besseres zu sinden glaubten. So geht es oft bei solchen Unglücksfällen: das Unschähdere läßt man in der Berwirrung vom Element zerstören und bewahrt sorgfältig Spreu und Feben.

Ein Bild unsers Lebens, antwortete fie: ich habe Euch Alles unbedingt anvertraut und Ihr mögt ganz nach Eurem Wohlgefallen handeln.

Auch der Neffe verabschiedete sich und sie entließ ihn mit großer Freundlichkeit. Als sie allein war, ging fie wieder an das große Venster, welches auf die Landstraße und den Weg zur Stadt hinaus schaute und blickte hinauter, als wenn sie jemand ängstlich erwartete. Sie ging zurud und näherte sich wieder. Endlich! rief sie plöglich und ihr schönes, bleiches Antlig erglühte. Man hörte jemand langsam und mühselig die Stiegen herauf schreiten. Als die Thur sich öffnete, trat ein uralter greiser Diener herein, der auf den Wink seiner Gebieterin die Thur hinter sich sogleich verriegelte. Sie that dasselbe mit jener, die zu den innern Gemächern führte.

Setze Dich, Domingo, rube, alter Mann, sagte fie freundlich und gerührt, ber Tag ift heiß: erhole Dich erft, bewor Du sprichst. — Der ergraute Diener setze fich zitztend in den Seffel und sie blieb vor ihm ftehn. Er sah

zu ihr empor, und wollte lächeln, als fie ihm die weiße Lode von der Stirne firich, aber eine Thrane ftahl sich aus dem Auge des Greifes. — Gute, liebe, herrliche Frau, fagte er endlich, ach! die ich kannte und liebte und wartete, als sie noch ein kleines Kind war: — ach! warum kann ich Euch nicht glücklich machen.

Go haft Du nichts erfahren? fragte fie.

Genug! erwiederte ber Greis: ware es nur etwas Befferes: vor zehn Jahren ift er frank aus Indien zu=rudgekommen, damals, wie bas große Sterben hier im Lande war.

Das weiß ich, erwieberte fie lebhaft - meiter!

Dann haben sich manche um ihn bekümmert, sagte ber Alte, aber unser König war noch zu jung, beinah noch kindisch. Und viele Feinde hatte er auch, das wist Ihr ja selbst am besten. Bier Jahre später kam sein Buch heraus, das so sehr schön sein soll, wie sie alle sagen. Nun hatten sie unserm regierenden Kinde, denn der Herr war ja erst sechszehn Jahr alt, schon seinen Wirrwarr, und das wilde Ufrika, und die Märtyrergeschichten in seinen hipigen Kopf geset —

Sprich nicht fo! rief Catharina.

Ich fage nur, fuhr der Alte mit Ruhrung fort, daß man doch lieber vorher erft Mensch fein soll, ehe man fich jum Gelben und Erretter von Taufenden erflärt, und Re-ligion und die Kreuzesfahne in die heißen Steppen ein=pflanzen will, die da doch verdorren werden.

Und mas von ihm? fragte Catharina.

Ja, wie mir viele Menschen und ber Buchhandler, ber das schöne Buch von ihm hat drucken laffen, gesagt haben, so war benn dieser große, heroische Muth die Ursach, baß man einen so begabten Unterthan, einen so

herrlichen Dann hat verschmachten laffen. Er ift icon vor zwei Jahren im Sospital geftorben.

Catharina wich zurud. Er entfernte fich auf einen stummen Wink. — Boriges Jahr, fagte fie, als fie allein war, hätte ich also wohl auch, wie Robrigo, mein Gemahl, sterben können.

Sie eröffnete mit einem goldenen Schluffel einen kleis nen zierlichen Schrank. Ein Buch, schon in Golo gebuns ben und verziert, nahm fie heraus, öffnete es und kufte es inbrunftig. Dann fette fie fich nieder und weinte von Gerzen.

In ber Borftabt, welche auf ber entgegengefesten Seite von Liffabon fich erftredt, hatte fich nach ber Siefta eine Gefellichaft von Bürgern versammelt. Im Garten einer Schenke fagen fie unter einer bicht fchattenben Beinlaube an einem langen fteinernen Tifche, ber Blid umfaßte von bort eine weite Ausficht über Sugel, Weinberge, und einen Theil ber Stadt, welche amphitheatralifc empor flieg. In biefe einfame und fuble Gartengrotte famen zuweilen gegen Abend einige befreundete Menfchen, um fich bei einem Rruge leichten Beines zu unterhalten, und ben Borfit führte faft immer Berr Dlatthias, ber fich bem geiftlichen Stande gewidmet, aber noch feine Stelle eines Capellans hatte erhalten fonnen, weil es ibm an einem vornehmen Befchüger fehlte. 3hm gunachft nahm Enrique feinen Plat ein, ein Dann, ber fich gern Runftler und Bildhauer nennen borte, weil er nicht ohne Befcidlichfeit Bierrathen und felbft zuweilen fleine Figuren in Solg ichniste. Die übrigen Bafte maren Sandwerter, ober Manner, die von geringen Renten fummerlich und

eingezogen lebten. Sie vereinigten sich gern in diesem wohlseilen und still abgelegenen Garten, weil sie hier teine Beranlassung fanden, Geld auszugeben, oder von heftigen und schreienden Gesellen gestört zu werden. Shatte der Besitzer, ein Weingärtner, gewissermaßen eine seinere, halbgelehrte Gesellschaft bei sich vereinigen können, der er sich selber, obgleich er der Wirth war, zuweilen gern anschloß, es auch deshalb mit der Bezahlung des Weines, den er selbst baute, nicht immer genau nahm, wenn er sich in freien und anmuthigen Gesprächen untershalten hatte.

Wie ich fage, fuhr Matthias fort, wozu hilft es nun, gelehrt zu fein, wenn feiner unferer muffigen Großen meine Talente anerkennen mag? Wenn man mich nicht unterftust und beforbert, um meinem Baterlande noch mehr Chre zu machen? Die Uebersetung meiner Eflogen bes großen Birgilius ift gut, Die Anmerkungen bagu find portrefflich : alle, Die eine Stimme haben, fommen barin überein, bas ift es aber auch Alles. Da lobe ich mir Italien, ba findet ber große Mann feinen Macen. Bas haben die erlauchten Debicaer fur Runfte und Biffenfchaften gethan, die Babfte Julius, Leo und Clemens: Die Cardinale Bembo und andere Fürften der Rirche und weltliche Berricher. Seit die Berren Jefuiten bier im Lande fo vielen Einfluß haben, ift alles, mas ihnen nicht bient, vernachläffiget. Darum binten wir, wenn ber 3taliener geht und läuft, barum ift, fo manchen großen Regenten wir auch befagen, Bortugall immer noch verfinftert und trube.

Bohl! wohl! rief ber Bilbhauer; glaubt mir nur, es fehlt unfern Lanbesgenoffen noch an Auge und Sinn: wir find allgumal noch Barbaren. Bas konnte auch bei

uns geschehn, da es uns gewiß nicht an Runfttalenten fehlt, wenn der jetige ungludliche Feldzug, den Gott zum Gell lenken möge, nicht alle unsere Kräfte verschlänge? Man hört nur von Waffen, Kanonen, Harnischen, Schwerdztern, Rossen und Pulverwagen, Gewehren und Velbschlangen. Der junge Abel ist wie berauscht, und Kinder wolzien mit in die brennenden Steppen hinüberziehn, um mitzukämpfen, und Weiber und Mütter folgen, weil sie sich einbilden, dort Wohnungen zu sinden, große Städte zu erobern und Colonien zu gründen. Aber es muß zum Elend ausschlagen. Und hier zu Hause wird unterbessen alles verfäumt und alle verarmen, weil der letzte Erusado nur für Schiffe und Mannschaft verwendet wird.

Lagt Don Quis nur fommen, rief Ernefto, ein alter Burgersmann, ber wirb uns bie Sache anbere auslegen.

Anders, aber nicht beffer, Don Ernefto, rief Matthias, der Geiftliche: biefer Luis meint alles zu wiffen und zu verstehn; und, erinnert Ihr Guch nicht, wie ich ihn neulich zu Schanden machte, als er meine Anmerkung zum fechsten Bers der dritten Birgilischen Ekloge nicht billigen wollte?

Laßt es gut fein, einsichtsvoller Mann, erwieberte Ernefto: gebt nicht bem Sprichworte recht, daß die Gelehrten immerbar auf einander neibisch find.

Ich neivisch? antwortete Matthias mit einigem Unwillen; schon mein Stand verpflichtet mich zur Demuth; und wie könnte ich einen Laien, der Soldat war, und sich niemals für einen wahren Gelehrten ausgeben kann, für meines Gleichen anerkennen?

Sacht, mein herr! facht! rief etwas ungestümer ein handfefter fleiner Mann bazwischen, welcher ein wohlhabenber Rramer war; ich, Duarte, kenne auch bie Welt und ihre Berhaltniffe, und bin mit manchem Geistlichen und verehrten Gelehrten, Soldaten und Staatsmann umgegangen, aber ein folder herrlicher, ausgebreiteter Geist, wie unfer Freund Don Luis ift, ist mir noch niemals vorgekommen. Schabe, daß er zu seinen Freunden nicht mehr Vertrauen zeigt, er scheint unglücklich und arm, und ist zu stolz, einem von uns Verbindlichkeiten haben zu wollen: er mag wohl früherhin ganz andre Gesellschaft gewohnt gewesen sein, als wir ihm bieten können.

Der zufunftige Briefter wurde hochroth vor Born, boch mäßigte er fich, und sagte nur: Ihr, Sennor Duarte, febt zu viel in ihm und wollt Euch felbft in Guerm Freunde verherrlichen.

Indem kommt ein Mann von mäßiger Größe, aber edlem Stanbe zur Gesellschaft: es war der erwartete Luis. Er begrüßte alle höflich, und eins seiner Augen, welches im braunen Glanze leuchtete, schaute alle seine Bekannten mit Freundlichkeit an: das andre war mit einer schwarzen Binde verhüllt, weil er eine Entzündung fühlte, sonst trug er dies erblindete und von einer Schuswunde zerstörte, frei. Seine Mienen und der Ausdruck seines Gessichts war heiter, wenn auch der Menschenkenner einen tiesen verhaltenen Kummer in diesen lesen konnte.

Es war eingeführt, daß man in diesen heitern Abendestunden abwechselnd etwas vorlas, und da jest der Birth des Hauses, ein dices, freundliches Männchen sich auch zur Gesellschaft seste, so fuhr Luis fort, den Ariost vorzutragen, an der Stelle, wo man vor einigen Tagen aufgehört hatte: die schöne Klage der verlassenen Olympia bewegte alle Herzen, und dasjenige, was dunkel scheinen mochte, da nicht alle Zuhörer des Italienischen gleich kundig sein mochten, erklärte Luis auf verständige Beise.

Der größte Dichter unfrer Zeit, rief Ernefte aus: welche schöne Sprache, welche Wahl ber Ausbrucke, welcher Glanz in ben Bilbern und Gleichnissen! und biese ewige, unzerftörbare heiterkeit, bieser Liebreiz in allen Gesinnungen: es muß Euch freuen, Don Luis, daß bieser Lubovico auch Euern Taufnamen führt.

Luis erhob fein finnendes Auge vom Buch und fagte: schon oft habe ich mich baran ergöst, benn jede Aehnlich= feit mit einem großen Manne, auch die zufällige, ersfreut uns.

Bare ber feine Schalf, fagte Matthias, nur etwas frommer, fo konnte er auch ben Dienern ber Kirche mehr gefallen.

Der frommen Lieder, rief Duarte, haben wir genug und überlei: mich entzückt dieser Ariost, vollends mit den Exflärungen unsers Freundes: aber ich muß immerdar tadeln, daß sein Buch weder Ansang noch Ende hat, und daß es sich auf den verwirrten, verliebten Orlando des Bajardo lehnt. Die Abentheuer, so mannigsaltig sie auch beim ersten Anblick erscheinen mögen, gleichen sich doch alle mehr oder minder, und, ich meine (wie soll ich doch gleich sagen) als ob dem schönen Werke ein eigentlicher Kern mangelte, ein tieseres Interesse, das uns immer wieder zu jenem Mittelpunkt hinzöge, welchen ich vermisse. Belehrt mich darüber, Don Luis.

Ich kann, statt zu belehren, erwiederte der freundliche Einäugige, nur Eure Meinung und Ansicht bestätigen. Alle diese Gedichte der Italiener, von benen unser Ariost wohl die leuchtende Krone bildet, diese Bulci, der Bajarbo und unser geliebter Freund, alle erregen mir, wenn ich ihnen recht in's herz schauen will, eine tiese Trauer und innige Wehmuth. Nicht so lange ich den immer

grunen Scherzen unsers Ariost zuhöre, wenn er mich in seinen suffen Gesang einwiegt und mich die ganze Belt vergessen läßt, sondern wenn ich an jenes Aufzählen von Namen, an die Genealogie des Hauses Ferrara komme, an das Lob, welches ausgespendet wird, auf alles, welches einen Bezug auf diese Fürsten-Familie hat. Dieses, wein Freund, diese trocknen Erörterungen und Aufzählungen von Ahnen sollen jenen ächten, innern Kern bilden, welchen Ihr mit Recht vermißt. Armes Italien! wie lange ist es nun schon dem Patrioten, dem Begeisterten kein Baterland mehr! Seit wie lange hat es schon seine wahre Geschichte eingebüßt! Bild, Spiel, Gesang, Bauwerke, Pracht und Luxus müssen die Heiligkeit vertreten, welche vielleicht auf immer verloren gegangen ist.

Wie meint Ihr das? fragte Ernefto; Ihr redet sonft immer so verftandlich, und dieser Ausspruch ift mir ganz dunkel, auch scheint mir, daß unfre übrigen Freunde Guch eben so wenig begreifen, als ich.

Es ift ja nur die alte Klage, fuhr der Seiftliche hervor, die Betrarfa schon bis zur Ermüdung geführt hat, die Dantes Erbitterung vielfach austönt: daß Italien feine Einheit bilbe, daß es von Fremden abwechselnd beherrscht werde, daß der alte Glanz gesunken, daß man nicht aus noch ein wisse, und daß die Fürsten, auch die tugendhaften, nicht genügen, um das Band, welches zerrissen ift, wieder zu knupfen und berzustellen.

Bum Theil ift bas meine Meinung, antwortete Luis mit Bescheidenheit. Früh schon verlor durch ein zersplittertes Interesse, indem jeder kleine Staat etwas anderes wollte, Italien seine Selbstftandigkeit. In jeder Brovinz herrschten wieder Factionen, und eine jede suchte die andere zu vernichten. So ward jede Stadt und jedes grö-

Bere und fleinere Land barauf bingewiesen, frembe Rraft gu fuchen und biefer gu vertrauen, und mas noch folimmer war, fich an Frembe zu lehnen, um von biefen ben Segen und bas Bebeiben gu erwarten. Das ift bas Eraurigfte, mas einem Lanbe miberfahren fann, auf biefem Bege geht es allgemach feinem Untergange entgegen. Bir fagen fo gewohnter Beife: Italien, Italiener; allein wo find biefe gu finben? Dur Stabte, Landchen, Fürften find bort, die einander in allen Richtungen wiberftreben, und abwechselnd bie Beute biefes ober jenes Fremdlings werben. Der Babft hat immerbar mit ben Staaten Guropas zu vermitteln, und gewinnt ober verliert, inbem fich die ober jene Bagichale fenft, fein Land wird bon ibm mehr vermaltet, als beberricht, aber boch bat ber Romer etwas von feinem boben Ginn behalten. ift fraftig und in fich beschloffen, und bewahrt auch feinen Ginflug auf bas Ausland: aber bas fcone Floreng hat feine Freiheit nicht ertragen fonnen, Sicilien und Reapel werden von Fremben regiert, eben fo abmechfelnb Mailand, und ber Italiener, welcher fich als Batriot fub-Ien möchte, fonnte nur trauern. Wenn Dante und Betrarfa jest mieder fehrten, fo fanden fie noch gang anbre Urfache gur Bebflage, ale in ihrem fruberen Beitalter. Bober foll alfo ber große Dichter, wie es Arioft ift, ben mabren Mittelpunkt eines fo großen Bertes finben, als er in erhabener Laune bat ausführen wollen? Weber Religion noch Baterland fonnten es werben, wenn fein freier Sinn nicht feine Lefer und Buborer verlegen wollte. Sa, ich fürchte, fich felber fonnte er auf biefem Wege nur bie größten Schmerzen erschaffen. Darum wirft er fich, als gabe es feinen feftern Boben, in biefes Luftmeer von Scherz und Spott, Big und Laune, und fegelt, von fin-

genben Schwanen auf fmaragbner Flut babin gezogen, burch ben lichtblauen reinen Aether von ichergenben Gbetern umfpielt. Die Beisheit ber Sterblichen muß ohne Rampf und Groll fo viele Guter aufgeben und ihnen ent= fagen, und fo tann auch aus biefen freien friftallenen Bebilben ber Beifefte lernen. Es ift auch fromm, fich in bie Rothwendigkeit finden; weil alfo ber fceinbare Ernft und bas Bochfte biefem Bedicht fehlt, mochte ich ibm in biefer Entfagung nicht Mangel an Frommigfeit vorwerfen. Aber wir Bortugiefen, bie wir fo gludlich find, ein berrliches, ruhmreiches Baterland zu befigen, welches vom Glang großer Ronige, erlauchter und verflarter Frommen, großer Gelben und Rrieger beftrablt wird, Manner und Rampfer, Die Thaten bier und in fernen, furglich noch unbefannten Beltibeilen ausubten, wir burfen auch nicht gescholten werben, wenn wir in patriotischer Begeiftrung fogar Bergweiflung in biefem teden Aufschwung ber Luft und Laune mahrnehmen. Der poetische lebermuth erflingt wohl fo laut, um fich felber zu betauben, um fich Die Angft weg zu fingen. - Auf abnliche Beife, nur nicht fo großartig, tont bas Aufgeben bes Baterlandes aus ben Liebern bes verftanbigen Borag, wie gler Romer. Der gartliche, weiche Birgil wird nur großartig, indem er einmal fingt: wohl mogen uns die Griechen im Bilberfcnipen und in funftlichen Gemalben übertreffen, fie mbgen ben Bere gierlicher fingen, unfre, ber Romer Aufgabe ift es, bie Welt ju beberrichen, und barin wollen wir Meifter fein! - Wollen fie fich anders als Batrioten zeigen, fo ift es nur Lob und Schmeichelei ihrer gurften. Den großen, erhabenen Tacitus fann ber Berftandige als einen Dichter lefen; bier fpricht in jeber Beile bas gebrochene, romifche Berg, welches im Rampf bes Tobes

ben großen Berluft ausspricht, ohne ihn mit Ramen gu nennen.

Ihr meint alfo, fragte Duarte, wir Portugaller burfen auf unfer Baterland und Geschichte ftolg fein?

Ift es benn nicht jeder Lusitanier? ermieberte Luis, fühlt er fich nicht in jeder Aber beglückt und groß, baß er fich einen Lusitanier nennen barf, auch wenn er fich beffen nicht immer in Worten bewußt ift, wenn er nicht in gedankenreichen, ober prablenden Behauptungen fich ausspricht? Gebn wir auf jene Beit gurud, als unfer großer Beinrich, jener Bring, ber Entbeder, feine nachtlichen Studien machte und die Sterne fragte, ale er feine Schiffe ausruftete, Die Afrifa umfeegeln wollten, als wir Ceuta eroberten und Die Dohren Afrifas fdredten, als unfer Verdinand, ber Standhafte, ein Opfer feines Glaubens und feiner Baterlandeliebe murbe, ale meife Regenten uns beherrichten, und icon bamale ben Damen Portugall groß machten: - bamale marb burch Burgerfriege bas machtige Franfreich elend und flein, Die Beute eines fremben Eroberere: England, nur furge Beit glangend, warb felbft von Factionen gerriffen, und fam bem Untergang nabe. Das große, weit verbreitete Germanien gerruttete fich in innern Rriegen und Rampfen : bas genittete 3talien mubte fich, um frembe Intereffen, bis gur Donmacht ab. Unfer fleines Land, ale bas außerfte, ale bas Saupt und Auge Guropas mar burch Beisheit und Rraft regiert: ber erfte Johann, Couard, Alphone fraftigten, erweiterten unfer Gebiet. Run hatte fich Spanien endlich vereinigt, bas fruber ftete, wie bas übrige Europa, in fich felbft entzweit mar. Der große Emanuel fendet ben Belben Basco be Gama aus: und bas bfliche Inbien mit feinen Schägen und Bunbern, von flugen Bolfern bemobnt, neigt fich vor bem Bortugiefifchen Muth. Gang andre, wichtigere Reiche werben uns, auf munberfame Art unterthan, ale jene wilben Gorben, die ber großmuthige Colomb und ber gelehrte Florentiner Bespucci entbedte. Beit machtigere Schwierigfeiten fampften uns entgegen. Auch wird im Beften Brafilien unfer. Und jest find es noch nicht achtzig Jahr, bag Basco be Bama jenen mahrdenhaften Drient, bas Land ber Bunber, entbedte: Die beiben großen Albuquerque führten nun bort, in ben fernen Bonen, ihr glorreiches Belbenleben, und verübten Thaten, die bie ersonnenen ber fabelnden Boeten übertroffen: Bacheco fliftete feinen unfterblichen Rubm, Soarez war nicht minder Beld, Almeiba regierte bort - und wer fann fie alle in furger Beit nennen und ruhmen, bie bort fampften und flegten, ober großherzig farben und ihre Namen und Ruhm neben die ewig leuchtenden bes Miltiades, Themiftofles und Epaminondas einschreiben fabn?

Und in welchem kurzen Zeitraume, fuhr Duarte fort, sind alle diese Großihaten geschehn! Unstre Bater haben noch manchen von diesen unsterblichen Selden gesehn, sie haben die unglaublichen Dinge erlebt, ihnen war es versönnt, den glücklichen König Don Emanuel anzuschauen, und jeder durste wähnen, daß ihn ein Tropfen wenigstens von diesen Strömungen des Ruhmes benetze.

Loben wir diese Gelben und Könige, warf der Geistliche Matthias ein, es fann sein, daß die hohe Stellung der Fürsten ihnen manche Tugend aus den Augen rückt und unzugänglich macht, die dem geringen Unterthan nicht sehlen darf. Ist es aber nicht betrübt zu sehn, wie Talente, Gelehrsamkeit oft betteln gehn und verschmachten, wenn ein Leo der Zehnte Possenreißer reich macht, und

fo mancher Burft feinen Rarren, ober einen Tanger, eine abpige Tangerin mit Gelb überfcuttet? Auguftus gab boch wenigstens bem Birgil fein Landgut gurud, und er und fein Rath Macen liegen ben liebenswurdigen Borag nicht barben. Der Loreng von Debici, ber Brachtige, ermunterte boch Runftler, und war ein Freund bes Bolitian und Marfilius Ficinus. Aber bier bei uns mogt Ihr Gud für bie Ronige begeiftern wie Ihr wollt, mas haben fie bier fur Biffenschaft, Gelehrte, Malerei ober Dichtfunft gethan? Bo find die großen Manner, Die im Thau ihrer Onabe gedieben und aufwuchsen? Ja felbft ihre Entdeder und Belben, bie ihnen Welttheile unterthanig machten, und Millionen Sflaven an bie Schwelle ibres Thrones feffelten, murben mit gallebitterm Undant belohnt. Es ift mohl ein herrliches Schaufpiel, wenn ber vielbulbenbe Colomb in Retten nach Spanien gurud geführt wirb, um über ichanbliche Unflagen feiner niebertrachtigen Berlaumber verhort zu werben? Ift nicht felbft bei une ber große Beld Albuquerque in Armuth geftorben? Wurde nicht fein ganges Berbienft beinahe vergeffen? Biel bat auch ber einzige Basco bi Goma nicht von feinem Lobn genoffen, er ftarb, ale fein Glud anheben follte. Ge ift nicht zu tabeln, wenn bem rubigen Betrachter, noch mehr bem Gelehrten, ber mit taufend Dubfal boch nur bis gur Armuth hindurchtampft, bittre Gefühle gegen Diefe Grogen und Regierenden überschleichen. Und wer wird reich und gludlich? Schmeichler, Thoren, Eigennütige, ober biejenigen, Die Die Leibenschaften ber Großen gu benuten Ift bas nicht bie Gefdichte aller Reiche und Kurften, ift Schmach, Armuth, Berbannung, Berichmadten und Tob nicht die Marterfronung ber meiften großen Staatsmanner, Rrieger und Belehrten?

Die Gefellschaft war durch diese Rede aufgeregt worden, und alle sprachen ziemlich heftig durch einander. Sie zürnten auf ihre Weise über die so oft wiederkehrende schreiende Undankbarkeit der Bölker und Kürsten. Rur Luis blieb ganz ruhig und schaute nachdenkend vor sich nieder. Endlich sagte Duarte: Ihr, mein würdiger Freund, sagt kein Wort zu dieser Anklage, die ich doch so gerecht sinde, wie wir alle hier. Wie viele große Geister stehn in der Weltgeschichte da als traurige Bilder dieser Tyrannei und des Leichtsuns, geschmäht, verkannt, oft verdammt: wie viel mehr noch sind wahrscheinlich in Dunkel und Vergessenheit geblieben, die auch groß hätten werden können, wenn sie Ermuthigung und Beschüher gestunden hätten.

Luis erwiederte: ich habe Euch, theure Freunde, meine Meinung hierüber nicht aufdrängen mögen, weil fie Euch vielleicht zu fonderbar dunken möchte, und ich mich fürchte, den Bervacht zu erregen, als könnte ich etwas aussagen, bloß um allem zu widersprechen, oder etwa Seltsames zu behaupten.

Wir werden Euch, edler Freund, gewiß nicht vertennen, fagte Ernesto, drum fprecht frei, wie zu Eurer eignen Seele, auch wenn Ihr unfre Fürsten noch weit harter tabeln folltet, als wir es schon gethan haben.

Was wir Dank und Undank nennen follen, sagte jest Luis, ist schon schwer zu entscheiden, wenn man das Berbältniß und Leben einzelner Menschen betrachtet, wenn wir unfre nächste Umgebung und uns selbst beobachten. Jeder von uns hat, wie er überzeugt ist, schon für Dienste oder Wohlthaten Undank eingeerndtet, jeder von uns ist nach Gelegenheit schon undankbar gescholten worden. Ein rein erkannter Dank, ein fortlebendes klares Gefühl ver

Dantbarteit für erwiefene Bobithat, begiebn fich biefe auf weltliche Guter, ober Lebre; aufopfernbe Freundschaft ift eine Tugend, Die eben fo felten fich groß und glangenb zeigt, wie alle übrigen Tugenben. Das Lafter bes Unbants ift bagegen allgemein, wie jeber Fehler ber in fic verierten, von Leidenschaft geangstigten Menschheit. In gludlichen Beiten brangen fich That auf That, große Mannet folgen eilig auf einander, Salente erweden einander und geis gen fich bort und bier: bann ift bas Baterland reich an Geift und Rraft. Bie foll, wie fann einem Miltiades, einem Themiftofles gelobnt werden? Rube, Burudgezogenheit, Gleich= beit mit feinen Rriegern mar felbst eines Timoleon Rrone. Das athenische Bolf mar bamals zu reich und groß, fein Blud fteigerte fich fo fchnell, ber außerordentlichen Thaten, ber unfterblichen Berbienfte maren zu viel, als bag es, nach bem gewöhnlichen Sinne bes Bortes, batte bantbar fein fonnen. Das ift eben bas lebermenfdliche in ben Schidfalen großer Belben und Bolfelebrer und Bobltbater ber Menichen, bag man fie vergift, mobl verfennt: und bie tiefe Rubrung unfere Bergene, bas iconfte Gefühl unfrer Anbetung aus ber Ferne nach taufend Jahren noch, biefe Sulbigung ber Urenfel und fpateften Rachfommen, Die jedes Bemuth, welches ber Erfenntnig bes Großen und Schönen fabig ift, opfert, Diefes, mas nicht Bold, Gbre, noch Lob ift, Diefe ftumme Bewunderung, in ber Die reinfte Berehrung und ein beiliges Mitleid fich munberfam bermifchen, ift jener Belben iconfter Lohn. Go find fie nicht vergeffen, nicht verarmt, vertrieben, geftorben; die Beifterwelt ift ihre Beimath, ber Pallaft, welchen fie bewohnen. Und jede gute That, jebe fcone Regung, ber Glaube an ben Avel ber Menfchen-Ratur murgelt, machft und blubt in diefem geweihten Boben.

Alle borten ben Rebenben in ftiller Aufmertfamtelt an und biefer fuhr nach einer fleinen Baufe fort: Bat Die Runft und Boeffe ber gludlichen Grieden nicht gunz. nicht im Gegensat gegen bas romifche Befen, vom fobnften Batriotismus burchflungen? Ctabte, Berge, Biuffe, Menfchen und Bolferftamme maren icon feit Comer mit ben Bottern bes Bolfes jugleich verherrlicht worben, und wie war immerbar Athen und alles, mas fich auf biefes bezog, Sage, Land und Deer von ber attifchen Tragobie verschönt und befungen worden? Und boch verließ Weichblus, fo mie fpater Guripides fein Baterland, um in frember Begend zu fterben. Wir miffen nicht genau, mas ihren Unwillen reigte, und ob bie großen Danner nicht auch vielleicht zu eigenfinnige Forberungen an ihre Ditburger machten. Denn bas wird auch ein jeber von uns erfahren baben, bag ein Guttbater, bem wir auf irgenb eine Art verpflichtet find, wohl unfre unerlagtichfte Freiheit beschränken möchte, und es Unbankbarkeit fchilt, wenn ber mabre Cbelmuth in uns fich bem widerfest. Reibt fich ein Bemuftfein an eine Butthat, Die ber Gelebrte, Runfiler ober Dichter bem Lanbe erwiefen, ber Freund bem Freunde, ber Reiche bem Armen, ber Gochgestellte bem Diebern, ober ber Unterthan feinem Furften, und machft immer ftarrer und ftolger empor, fo verliert bie Gabe vieles pon ihrer Schonheit. Gern habe ich ftete bie Regenten entschulbigt, bie gegen ibre Betven und bie großen Manner bes Baterlandes undanfbar ericbienen. Gie baben fo Bieles zu beachten und zu verforgen, alles brangt fich an fie, bas Eble und Berrliche erscheint ihnen von ihrer hohen Stellung aus als eine Raturnothwendigfeit, fie fühlen, bag es fich felbft belohnt: verlegt fie ber große Mann nun etwa im Gefühle feiner Rraft und feines 15 XIX. Banb.

Werthes, fcheint er, wenn auch nur auf Augenbilde, gu vergeffen, bag vom Thron aus ihm feine Bebeutfamtbit wird, find nun Schwäher und Berlaumber woch obenein gegen ibn geschäftig, fo ift es nur menfchlich, wenn ber Fürft fein Wohlwollen befdrantt, um ben ftarren Sinn jener Tugend wieder ju milbern. Freilich gewinnen nun oft jene Schmaruger und Schmeichler, jene Ohrenblafer, Schalfenarren und Gaufler und Tanger bie Reichthumer und Guter, die bem Talent und ber Tugend gu geboren fcheinen: wenn aber folch armes Bolf burch ihre Erniebrigung bies nicht errange, mas mare bann ibr trubfeli-Saft jebermann miggonnt ihnen jene Guter, ges Leben ? und felbft ber Fürft hat nicht bas Bermogen, ihnen Achtung ju verschaffen, Burger und Bobel ichatt fie geringe und jedes Auge ficht mit Chrfurcht auf Berbienft und Große bin, und um fo mehr, wenn fie verfannt ober gefcmabt werben. Das hat mich mein Leben gelehrt, bag Berdieuft ober Unverdienft hauptfachlich nur burch feine Berfonlichkeit jene Guter erringt, bie in ben Mugen ber Menfchen ben bochften Werth haben. Ber fich anmutbig ober gar unentbehrlich ju machen weiß, nach Belegenheit Bertrauen einflößt, bann wieder gern unbedeutend ericheint. jest wieber flagt ober gubringlich wird, gumeilen fogar überläftig, Lob und Spott mit gleicher Diene binnimmt. niemals ben Soberen überfehn will und flüger ale biefer ericbeinen, furg, wer nur ben Mugenblick ergreift und biefem einzig leben mag, ein folder wird an Sofen willfommen fein, und gewiß jene irdifchen Guter erfampfen. Tugend und Talent vermögen es faft nie, ihren Benius fo zu verläugnen.

Bei biefen Worten fchien Luis gerührt. Die Uebrisgen hatten ihm aufmertfam, einige nicht ohne Berlegens

beit jugebort, ale Duarte nach einer Baufe anfinge Gie ehrter Mann, Gure Rebe, wenn fie Guch Ernft mar, macht Gurem Gemuthe Chre: aber Ihr mußt mir verzeihen, wenn ich glaube, daß fie boch ein Beniges vom Sophiften an fich trägt. Denn ber Regent, indem er fo boch geftellt ift, fann fich leichter ber fleineren menschlichen Leibenichaften entichlagen, als feine Untergebenen: er fann feiner Laune und feinem Beitvertreib vieles opfern, et fann felbft jene fchmeidelnden Aufdringlinge befriedigen; von benen er vielleicht mahnt, bag fie feine mahren Freunde find: bas ift aber alles feine Urfach, auch im Drang gebietender Umftande, bas Berbienft und Salent gang aus ben Augen zu verlieren. Wenn unfer Emanuel ein großer Regent mar, fo ichimpft es ihn bennoch, bag ber große Albuquerque arm blieb: es ichimpft feine Rathe und Bertrauten, bag fie ihn nicht auf feine Bflicht aufmertfam machten: - ich weiß, Don Luis, wie 3hr ben Junglingehelben, unfern Ronig Gebaftian liebt und verehrt aber bie Butunft wird es ihm ernft verweisen, bag er, mogen ihn Besuiten, Beichtiger, Solvaten, Abel und Unabel befturmen und umbrangen, mag biefer ahnbungevolle Feldzug fcon langft alle feine Rrafte in Unfpruch nebmen, - es ift ein Dafel in feinem Ruhm, bag er unfern Camoens im Sofpital hat verschmachten laffen, beffen Bebicht, mogt 3hr auch widerlegen, fo viel 3hr mogt, mir lieber ift, als Arioft, ober mas ich fonft fenne. Und jebem Portugiesen follte es mohl fo fein.

Luis bleiches Antlit hatte fich roth gefärbt, er schien verlegen und als wenn er nach Worten suchte, um biefen Angriff zu widerlegen. Indem alle darauf gespannt maren, was ber Mann, den alle in ihrer Gesellschaft fur den gelehrteften hielten, erwiedern möchte, ward die Thur zum

Garten mit großer Gewalt aufgeriffen, und zwei Goldaten fturmten herein, die einen Greis in ihrer Mitte hatten, der, so wie er die am Tisch figende Gefellschaft gewahr ward, sie um Gulfe ansprach.

Die beiben munberlich aufgeputten Rriegesleute maren bon ber Schaar, welche ber Englander Studlen bem Ronige Sebaftian zugeführt batte. Der eine mar ein 3ta-Hener und ber zweite ein milber Deutscher, melder um fo beftiger mar, ba er fich nicht verftandlich machen, noch bie Reben ber andern verfteben fonnte. Der Greis, welcher febr erichroden ichien, erzählte, wie fie ihm braugen, zwifden hoben Gartenmauern begegnet feien, und nach irgend etmas gefragt hatten, worauf er feinen Befcheib habe geben fonnen, weil er meber Italienisch noch bes anbern murbigen Berren Sprache verftebe. Es ergab fich, baß fie eine Taverne fuchten, welche in ber entgegengefesten Borftabt lag, und bag fie vom gitternben Alten in ber Ginfamfeit jener Begend verlangt hatten, bag er fie babin geleiten folle. Sie follten bort ihren Unführer, ben berühmten Studlen antreffen, bem fie wichtige Dinge gu berichten hatten, und ber ihnen wiederum Orore geben Ernefto, welcher jener Gegend giemlich nabe wohnte, unternahm es, bie beiden ungebulbigen Rriegesleute babin gu führen, nachbem Don Luis bie Burnenden aufrieden geftellt und ben erschrechten Greis getröftet batte. Als Die Soldaten fortgegangen waren, nahm auch Quis von feinen Befreundeten Abschied, Die übrigen gerftreuten fich ebenfalls, und beim alten Domingo blieb nur ber Wirth und ein verarmter Buchbandler.

Domingo, ber fich wieder erheitert hatte, fragte ben Birth: wer war das freundliche Dannchen, mit Einem Auge, ber fich meiner fo herzlich annahm? Er fieht frank

und arm aus, und ift boch fo angenehm und rebfelig und hat ein Betragen, wie ein Ebelmann.

Wir nennen ihn nur, antwortete ber Wirth, Don Luis: ich glaube, sein Familienname wird Junega fein, ober auf ähnliche Weise lauten. Er mag wohl Evelmann sein, aber er scheint gelehrt und von einem kleinen Bermögen zu leben.

So? fo? erwieberte ber Alte; ich hatte fonft faft glauben können, — ich laufe schon taglich feit brei Sagen herum, — es lebte noch vor vier Jahren in ber Stadt ber Dichter Camoens.

Bier richtete fich ber Buchdruder auf und fagte: ja mohl, alter Berr, aber ber ift geftorben, bruben im Godpital St. Lazari, wo fie ibm eine Freiftelle gefchafft hatten. Der Mann, welcher fein icones Buch gebrudt bat, wollte ihm in feiner Rrantheit Gulfe fenden, aber fo ftolg wie er mar, folug er Geld und jede andre Unterflugung aus, und von allen Menfchen, boch und niedrig verlaffen, ift er wenig Monate barauf verschieden. Er bat in ber letten Beit aud feinen mehr febn, oder vor fich laffen mogen. Glaubt mir, Diefer Dann war ber Berrlichfte, ber Begabtefte aller Menichen, aber auch ber Unbandigfte im Ctola, fo bag er feinem, felbft bem Ronige nicht verpflichtet fein wollte. Dan rieth ibm, wie ber berausgeber feiner Gedichte, vielerlei Wege, aber er mochte felbft bem Beichtvater bes Ronigs feine Aufwartung nicht machen. - Aber warum weint 3hr, alter herr?

Domingo konnte fich wirklich der Thränen nicht enthalten. So war es also noch mehr und unwidersprechlich bestätigt, daß jener eole Dichter, den er in besten Jugend wohl gekannt hatte, nicht mehr sei, daß ihn Glend und Menschenhaß verzehrt hatten. Bar er so tief erfchittert, wie viel mußte bas Berg feiner eblen Gebieterin leiben, wenn er ihr von neuem biefen Untroft mitthelfen mußte.

Als fie ben Garten verliegen, wollte ber freundliche Birth vom Beiftlichen und Luis feine Bezahlung annebe Lachelnd, aber mit ftolger Bewegung brudte Luis bem ftarten Danne bie fleine Munge fur ben genoffenen Wein in Die Sand, Matthias aber entfernte fich mit einem ftummen Dant. Luis holte bie Soldaten noch ein, und indem fie zwischen ben weißen hoben Mauern ber Garten babin gingen und Luis mit bem Italiener fprach, begeg= nete ihnen ein Rruppel, ber, feinem Unzuge nach, wie unscheinbar er jest mar, auch ein Solbat mußte gemefen fein. Er wendete fich an Die beiden Uebermuthigen mit flebender Bitte, biefe aber faben ibn mit Berachtung an und gingen mit furgen Scheltworten weiter. Rur Luis blieb ftebn, und jog eine Munge hervor, bie er einen Mugenblid mit wehmuthigem gacheln betrachtete, und Die et bann bem Bettler gab, ber ihm mit Rubrung nachfab.

Als er seine Gesellschaft wieder eingeholt hatte, sagte ber Italiener hochsahrend zu ihm: man fieht es Euch doch gleich an, Sennor, daß Ihr kein Soldat gewesen feld, denn sonst würdet Ihr Euch nicht eines so unnügen Mitleides besteißigen. Ienen Tagedieben, die höchstens einmal beim Gepäck als Anechte gedient haben, und die so
häusig als Warode = Brüder das Handwerk des Soldaten
in Berachtung bringen, soll man nicht noch nachher, wenn
sie verabschiedet sind, mit Hülfe beispringen. Aber Ihr
kennt dieses Gesindel nicht, weil Ihr wohl immer als ein
einsacher Bürgersmann so stille vor Guch bingelebt habt.

Rein, mein Gerr, antwortete Lute, ich hatte Erbarmen mit bem Krüppel, fo wenig ich ihm auch ichenten konnte, weil ich felbft lange Solvat gewesen bin.

Und wo habt Ihr gedient? fragte ber Italiener.

In verschiedenen Gegenden von Afrika und Oftindien. Allen Respekt! rief hierauf jener, indem er ihm bie hand reichte, und vollends wenn Ihr im Felde bas eine Auge eingebugt habt.

So ist es, antwortete Luis. Der Deutsche, welchet sah, wie freundlich sein Camrad gegen den unansehnlichen Mann geworden war, schüttelte ihm hierauf ebenfalls mit heftigkeit die hand, indem er im schlechten Italienisch sagte: also Camerad, Freund und Soldat! habt aber nicht die vornehme Art; solltet Euch mehr in die Brust werfen. Und verkehrt dort mit dem Bürgerpack und Bfassen und Schneidern.

Der Italiener, welcher aus Floreng mar, ergablte nunmehr, wie ibr Unführer, ber brave, belbenmutbige Englander Studlen eine große Schaar in Italien geworben, und vom Babft felbft ein Breve gur Führung eines beiligen Rrieges bekommen babe. Wir follten nehmfich, fuhr er fort, eine Landung in Irland machen, um ble feperifche Ronigin Glifabeth zu befriegen. Emporten wir bas gange Irland, und gelang es uns, bort allgemeine Bermirrung zu erschaffen, fo landete mohl auch ber fpanische Bhilipp in England felbft, um bies Land gu unterjochen. Und zu folden gewagten Unternehmungen ift fein Menfch fo geeignet, ale ber große, belbenmuthige Studlen, welcher felbft ein Englander ift und Die Belegenheit und LandeBart fennt: Er, ber nichts fürchtet, wirb, wenn ibin nur bie Mittel geboten werben, bie Welt in Schreden feben. Run fügt es fich bag Guer junger Ronig Gebaftian einen Gelbenzug nach Afrifa unternimmt, ber beredet unfern Kapitain, ihn zu begleiten, und so werben wir unfer Banner benn nächstens bort in ben heißen Sandwüften aufpflanzen und fehren wir als Sieger zurud, wie es gewiß geschieht, so segeln wir mit neuen Kräften und frischer Mannschaft nach Irland hinüber.

Ich bin, sprach ber Deutsche, in ber großen, schönen Stadt Rurnberg, und eigentlich als ein Lutheraner, geboren, was hier in Euren Gegenden und auch in Italien ber größte Schimpfname ift. Ich habe auch einige Jahre in den Niederlanden gegen die Spanier gefochten. Dann gerieth ich als Gefangner nach Italien und bin jetzt, so zu sagen, ein katholischer Solvat. Das Kriegeshandwerk ist mir so lieb und theuer, daß es mir nicht so sehr, wie ich an Tausend andern auch mahrnehme, auf die Religion ankommt. Weß Brod ich esse, des Lied ich singe.

Luis betrachiete ihn ernst und ausmerksam, wendete sich dann ab und sagte: ich benke nicht so. Er nahm hierauf vom Italiener und Ernesto Abschied, welcher es unternommen hatte, die fremden Krieger auf den Beg nach jener Herberge zu bringen, welche sie suchten. Der stille, freundliche Mann, sing der Italiener an, scheint besteidiget: womit haben wir ihn verletz? Ist er vielleicht ein Anhänger der neuen Lehre? dann wundert mich nur, wie er in seinem Lande die Jesuiten und Inquisition nicht fürchtet.

Rein, erwiederte Ernefto, 3hr thut ihm Unrecht mit solchem Berdacht. Er schien mir im Gegentheil dadurch verlegt, daß Euer Freund den Glauben und die Religion als etwas Gleichgültiges betrachtet. Denn so oft fich die Gelegenheit bietet, welche er aber mehr vermelder, als sucht, über Religion und Rirche zu sprechen, ift er von

Inbrunft und Andacht burchdrungen. Go wenig er andre verwunden oder verfolgen mag, so ift er boch ein achter Ratholif.

Wir in Italien, erwiederte ber Soldat, benten oft leichter, und viele von und, befonders die Bornehmern, find gleichgültiger über diese Gegenstände. Hier mag bies alles anders sein, und ich will es nicht tadeln. Mir scheint aber auch, daß ber ächte Soldat nicht so kleingläubig und ängstlich sein muß. Ich habe mich barum nie mit den Spaniern gut vertragen können. Doch lebe jeder auf seine Weise und thue seine Pflicht.

Ich könnte nicht herzhaft in den Streit gehen, fügte der Deutsche hinzu, wenn ich zu sehr an mein Gewissen und die Glaubensartikel denken sollte. Die Alten hatten eine eigene Kriegsgöttin, Frau Bellona: sie ist es, die und zunächst begeistern muß. Geht das große schone Beibsbild vor uns her und blitt uns von Zeit zu Zeit mit ihren hellen Augen an, so brauchen wir vors Erste nichts weiter. — Wer ist aber dieser halbblinde Mensch, der so bescheiden und unterwürfig thut, und dann mit einemmale wieder eine Miene annimmt, als wenn er ein Graf ober Gerzog ware?

Wir sehn ihn oft, erwiederte Ernesto, aber wir wiffen wenig von ihm, weil er von fich und seinen Schickalen saft niemals spricht: ich kenne ihn seit Jahren, aber es ist vielleicht nur das zweite, oder dritte mal, daß er, wie heute, seines Solvatenstandes erwähnt. Wir gehn deshalb auch mit ihm mehr, wie mit einem Gelehrten um. Er ist nicht wohlhabend, aber, wie ich glaube, von vornehmer Familie. Warum er so zurüchaltend ist, wissen wir Alle nicht: sein Wesen aber, so oft wir ihn sehn, ist so freundlich und anmuthig, daß wir nichts vermissen und

gang zufrieben mit ihm find, fo viel oder wenig er fich mittheilen will.

Jest waren sie an die Begideibe gekommen, wo Ernesto fich von den Rriegsleuten trennte, indem er ihnen
noch einmal den Beg beschrieb, den sie nun nicht mehr
versehlen konnten.

Das ift eine fatale, langweilige Nation hier, diefe Bortugiefen, hub ber Deutsche nach einiger Zeit an: alle find so förmlich und zurudhaltend, und babei so überaus boflich, daß man gegen sie nur noch höflicher sein muß.

Und Italienern, antwortete ber andre, können sie auch nicht gefallen; aber Ihr Deutschen seid ja mit und Welsschen eben so wenig zufrieden: wir machen ja auch, wie Ihr immer wiederholt, zu viel Umstände, und sind zu komplimentenreich und förmlich. Ihr aber erscheint mir als eine wunderliche Nation. Ihr seid offen, frei und herzlich, wie Ihr es nennt, gleich seid Ihr, auch die fremsbesten mit einander, auf einen vertrauten und freundschaftslichen Ton, gleich bei der ersten Zusammenkunst vertraut Ihr Euch Euer Geheimniß und trinkt aus den größten Kelchgläsern unter Küssen und Umarmungen, ja oft mit Ahränen, Brüderschaft, schwört, Euch in Noth mit Leib und Leben, mit Blut und Seele beizustehn und keine Gessahr zu scheuen.

So muß es auch fein, herr Solvat! rief ber Deutsche, bas ift unfre acht beutsche Treue, unfre herzlichkeit, in ber wir alle Nationen übertreffen.

Recht schon, fuhr jener lächelnd fort, aber faum habt Ihr mit bem neuen Bruber zwei Glafer getrunken, so erhebt sich über eine nichtenutige, fast unsichtbare Rieie nigkeit, über ein Wort, eine Miene, ein so heftiger Bank,

bag bie Freunde ju ben Comerbtern greifen; und bas Gelag mit Blut und Wunden endigt.

Das ift unfre beutsche Ehre! fagte ber Deutsche: barum haben wir auch Respekt bei allen Rationen. Wober Deutsche hin kommt, wird er als ein Gelb angesehn. Los fieros Alemanos, nennt Ihr uns ja felbft.

Der Franzose, fuhr ber zweite fort, ift beinahe eben so handelfüchtig, aber höflicher in seinem Zwist und gemeffen in allem, was das point d'honneur betrifft. Ihr Deutschen aber gerathet fogleich in eine gewisse Buth, die und, hier und bort im Guden, unbegreiflich ist: benn die besten Freunde ermorden sich oft im Bank, und wissen nachher selber nicht genau, worüber sie fich gestritten haben.

So muß es fein, herr Camrad! rief der Deutsche mit hochrothem Gesicht: Ihr wollt mich foppen, meine Nation verläftern! Aber das Donnerwetter soll mich erschlagen, wenn ich Euch diesen Schimpf vergesse! Bieht und legt Euch aus! Sier ist ein hubscher einsamer Blat für folche anmuthige Spielerei! Heraus gleich mit der Klinge in des fluchwürdigen Teufels Namen! Wehrt Euch, Camstad, oder ich haus Euch auf der Stelle nieder.

Da haben wir die feine Bescheerung! sagte ber Italiener, indem er langsam seinen Degen zog und scheu um
sich blickte. Ihr wist, suhr er fort, und ftellte sich dem Gegner, wie schwer Stuckley bergleichen Rausereien verspont hat; ber Tob steht unmittelbar darauf, wenn wir betroffen werben.

hier wird feiner unfer Tangden ftoren! rief ber Deutsche; nur heran, wenn 3hr feine feige Memme feib! Bum Sterben find wir einmal, gleichviel ab fo ober fo, aber die Ehre muß bem achten Soldaten über Allet gehn.

Sie tampften haftig und eifelg, ber Deutsche vertraute seinem Muth, ber Italiener aber war geschidter im Bechten, so baß er nach einigen Gangen seinem großen Gegner ben Degen so aus ber hand schlug, baß biefer weit weg flog. Ihr seid jest in meiner Gewalt, sagte ber Florentiner, aber ich will sie nicht benugen, nehmt Guer Schwerdt und fechtet weiter, wenn Ihr noch nicht genug habt.

Beschämt ging ber Deutsche nach seinem Degen, ftedte ihn langsam ein und fagte: 3ch habe genug. — Dann umarmte er feinen Gegner heftig, indem er ausrief: Camerad! 3hr seid ein achter Soldat, denn Ihr seid großmusthig; so ziemt es bem Gelden! lagt und Freunde und Bruder sein und bleiben.

Sie festen bierauf eintrachtig und in friedlichen Befprachen ihren Beg fort. -

In einer Gegend, welche nur von ben nieberen und armern Bolfotlaffen besucht wurde, lag eine Taverne, welche in der Regel nur diese aufnahm, wenn nicht ber Bufall einmal einen Begüterten ober Bornehmen zu bem fleinen hause führte. Wein, Früchte, manchmal Fleischsspeise ober in Del gebackne Fische wurden hier ausgeboten und für die billigsten Preise gegeben.

Ein fröhlicher Kreis hatte sich zusammen gefunden, in welchem ein junger Mauleseltreiber eben mit der beschenden Tochter des Birthes zum großen Ergöhen der Buschauer tanzte. Zwei neugeworbene Soldaten lobten die Wendungen, und machten sich herbei, um sich ebenfalls nach dem Schall des Tamburins zu zeigen und Bewundrung einzuerndten. Die beleibte Mutter aber, welche für die Gesundheit der Tochter besorgt war, idsete sie ab, um selbst mit den jungen übermüthigen Burschen den

Reigen aufzusühren. Bielleicht wollte sie auch die Bertraulichkeit dieser Unbekannten mit ihrer Tochter verhindern, und so tanzte und schwang sie sich mit ihrem starfen Körper muhfam herum, zuleht keuchend und ächzend, zum freudigen Ergöhen aller Zusehenden, am meisten jesoch des Wirthes, dessen laut schallendes Gelächter endlich die dunne Musik übertäubte und zum Schweigen brachte. Er verspottete sie, indem sie ermüdet auf einen Schemel nieder sank, daß sie die vergessenen Kunststücke ihrer Jugend wieder hervor suchen und geltend machen wollte.

Freilich paßt es nicht mehr für die Dame, fagte Febrigo, einer von ben neuen Solvaten: es ift unbillig, wenn ber Mensch nicht nur sein Brod im Schweiß seines Angesichtes erschaffen, sonvern auch noch seinen Zeitvertreib und seinen Spaß so muhselig erringen muß.

Belindo, ein Wasserträger, der sich viel damit wußte, daß er einmal den heiligen Jago von Campostella in Sallicien auf einer Bilgersahrt besucht hatte, rief aus: nicht wahr, Freund Ressellicier, Don Ermindo, wir beiden sind über dergleichen weltliche Freuden hinaus? Eine Wassermelone, etwas Zucker und Wein, damit sigen wir hier an den alten Feigenbaum gelehnt, und haben unfre Lust an tiefsinnigen Gedanken.

Ja mohl, antwortete ber murbige Keffelflider, und jest ift eine Beit, mo fein achter, redlicher Bortugiese ber Freude frohnen follte.

Bas hat es benn ichon wieber gegeben? fragte ber Birth, ber fich vergebliche Muhe gab, fein heiteres, breit aufgelaufenes Geficht in ernfthafte Falten zu legen.

Das es gegeben hat? fuhr ihn ber Reffelflicer an: fein hat, es giebt noch und immerbar: unfer Bug nach

Afrita binein vom Ronig, bem Abel, ber Ritterfchaft; fo vielen eblen Mannern und Frauen, - bas giebt es.

Das ift fcon einige Monate alt, fagte ber Birth gleichgültig: und find ja noch nicht abgefahren.

Sottlob noch nicht, erwiederte ber Reffelflicer mit tieffinniger Diene; vielleicht fügen es bie Geiligen und Die Fürbitten aller guten Chriften noch fo, bag ber ungluchfelige Bug unterbleibt.

Barum bas? fragte Febrigo, ber Neugeworbene: mir mar' es freilich lieber, wenn wir mit unferm Irland fteuern könnten, aber fo wie es nun beschloffen ift, mußte jeber fromme Chrift, meine ich, uns seine anbächtigsten Gebete nachsenben, weil bieser helbenzug bes Königes fur Gott und feine Kirche geschieht.

Junger Mensch, erwiederte ber Keffelstider, Ihr wift nicht recht, was Ihr sprecht, benn Ihr seid noch unerfahren; Ihr habt die Welt noch nicht gesehn. Sabt Ihr schon ben heiligen Jacob zu Campostell, so wie ich und Belindo thaten, einmal besucht?

Rein, antwortete ber Solvat.

So schweigt auch gang ftille, fuhr jener fort, benn auf die Art konnt Ihr fein Urtheil über wichtige Dinge fällen.

Meinetwegen, fagte ber Jungling, ich weiß wenigstens in meiner Bescheibenheit so viel, bag ich keinen Reffel fliden kann.

Die andern jungen Bursche lachten laut, und einer von den Maulthiertreibern sagte: ich habe schon fünf oder sechsmal vornehme Gerrschaften zum heiligen Jacob in sein Gebirge geführt, aber ich verstehe darum doch nicht, was Ihr meinen könnt.

Der Reffelflicker fah ben fecten jungen Mann for-

schend in bas fragende Gesicht, nahm hierauf ein kleines feines Stäbchen, und ftocherte sich mit wichtiger Miene die Jähne, die groß und schön hinter seinen vollen Lippen hervor glänzten. Aller Augen waren brennend auf ben Philosophen gerichtet, und dieser, nachdem er die Erwartung lange genug gespannt hatte, sagte endlich: weit dieser Jug, das weiß ich mit Gewisheit, zum Unglücke ausschlagen wird, der König und der Avel, das heer und die Ritterschaft werden dort in Afrika untergehn, und kaum hundert, wohl nur zehn, kann sein, kaum Einer, der von dort nach unserm Lissadon zurück kehren wird.

Eine große Feige löfete fich, burch ben fanften Abende wind bewegt, vom Zweige, und fiel bem Sprechenben in biesem Augenblid auf die große gefrummte Nafe. Da haben wir die Bestätigung und die Borbebeutung! rief er mit einem feierlichen Ton, als er sah, daß feine Buborer wieder zum Lachen aufgelegt waren.

Eine Borbedeutung? nahm der flinke Maulthiertreiber bas Wort; weil eine Feige patschend Eure Rase baran erinnert, daß sie sich nicht zu hoch in den himmel hinein streden soll? Es bedeutet, daß man die Feige gestern abzubrechen vergeffen hat, denn ware der Stiel nicht schon eingeknickt gewesen, so hatte sie Euch diesen ploglichen Besuch nicht machen können.

Alfo, fuhr ber Keffelstider fort, Ihr wart in bem alten Gallicien und an jener heiligen Stätte? Gut. So werdet Ihr auch wiffen, ober Euch vorstellen können, daß an diesem Gallicien nach Often zu wieder andre spanische Provinzen gränzen. Westlich ist von dort, wie hier, das Weer. So kommt man benn, wenn man nach Often zieht, und allgemach immer weiter geht, die Richtung aber richtig observirend, vorzüglich indem man sich etwas sud-

lich lenkt, unvermerkt nach einiger Zeit in bas Königreich Arragonien, und in diesem zur alten, weltberühmten Stadt Saragoffa.

Saltet zu Gnaben, rief ber Maulthiertreiber, ich bin auch fcon zweimal in Saragoffa gewesen, aber Eurer Beschreibung nach wurde ich ben Beg mein Tage nicht gefunden haben. Ihr beschreibt bie Länder und Brovinzen fo, als wenn fle wie ein Waffeleisen gebaut waren.

Elenber Bergleich! rief jener aus: ich bitte nur, mich gu Borte fommen zu laffen. Alfo benn, ich traf geftern ben Capuginer, Bruder Melchior, mit welchem ich einen nachdenflichen Spaziergang machte. - Diefer ergahlte mir folgenbermaßen: nicht weit von Saragoffa, etwa nur eine fleine Tagereise von der Stadt, befindet fich ein Dorf, welches Bilela genannt wirb. 3m Glodengebaude biefes Orts hangt neben einer andern, gewöhnlichen Glode eine bochft munbersame, myftische, wie Delchior fie nannte, und mit übernaturlichen Rraften begabte. Geit undentlichen Beiten bat jedesmal, wenn bem Lande ein großes Unglud bevorftebt, Diefes icheinbar unbelebte Detall laut und heftig geläutet und gefturmt. Biele überfluge Bernunftler, welche alles Bottliche immerbar bezweifeln ober begreifen wollen, haben biefe Gache verfvottet, weil fich bie mahrfagende Glode feit lange nicht hatte vernebmen laffen. Aber ploglich bat fie feit einigen Bochen, fo wie bie Ginschiffung unfere erlauchten Ronige nabe bevorftebt, fich fo flagend und abwechselnb fturmifch rernehmen laffen, daß Angft und Grauen jene flugen 3meifler befällt. Um hellen Tage, indem Geiftliche und Weltliche, Bornehme und Geringe ba vor bem Thurme ftebn, ber nicht boch ift, fest fich ploglich, ohne Menschenhand, bie Glode in Bewegung, ber Rloppel fcblagt an, langsam, laut, bann schnell, bann bumpf, ober inhem bie Glode zu hastig wirbelt, im fürchterlichen schrillenben Ton, welcher bas Ohr betäubt. Unten gieht Niemand ben Strang, oben ist Niemand bei ber Glode, ber Küster, welcher sonst läutet, steht unten mit Entsehen, sein Auge starrt hinauf, er kent seine sonst folgsame, fromme, gehorsame Glode nicht wieder: aber er, alle sühlen, daß eine Geisterhand sie rührt und die furchtbare Weissaung über die Länder hinaus tont. Und alle deuten es auf den Unstergang unsers Königes und Reiches. Andre sügen hinzu, die Glode wisse schon, daß wir nach diesem Unglück spanische Unterthanen werden müßten, weil nach dem Absterben der alten Eminenz, des Cardinal Seinrich, Philipp der nächste Thronerbe Portugalls sei.

Alle hatten mit der gespanntesten Aufmerksamkeit der Erzählung des Kesselstlickers zugehört, alle Gesichter waren ernst geworden, alle schwarzen blipenden Augen starrten ausgeriffen nach seinem Munde, die Tochter des Wirthes weinte. Der junge Maulthiertreiber sagte nach einer Bause: nein, meine werthen Freunde, wenn die Glode von Bilela wieder geflungen hat, so ist es mit allem Spaß am Ende, so muffen wir höchst traurigen Begebene heiten entgegen schauen, und unser König geht gewiß zu Grunde.

Alle seufzten und bekreuzten Bruft und Stirne, indem fie Gebete murmelten. Bahrend ber Erzählung mar ein ziemlich bejahrter Reger, ber oft diese Gesellschaft besuchte, um fle mit seinen Scherzreben zu ergögen, hinzugetreten, und hatte eben so ausmerksam als die übrigen zugehört. Jest bemerkten ihn die Maulthiertreiber und der eine von ihnen sagte: nun Du schwarzer, hinkender Jao, was sprichft Du, Bursche, zu diesem Bunder?

Der alte Reger, welcher bier gern gefehn mar, well er bie Sprache ber Bortugiefen nur unbeholfen fprach, antwortete: was fagen ? Bas fann Denfch von Erbe fagen, wenn Bungen von Detall fprechen thun? Rubet fic ein Geift im Erz, gut, begreiflich : wird bas Detallbing felber Bunge, fpricht, fchreit, wehtlagt, wieber begreiflich, wenn's nur nicht Bort, Spruch, vernunftige Reb von fich giebt. Baum nicht, Meerwoge fcbreit, Branbung fchilt und flucht, und Luftgeifter mufigir oben in Binien, Ceber und Copref. Spricht alles, weiffagt, macht Betrachtlichfeit und will ju Bernunft binaus fahre. Rann ein Rlod fo handthier und ift eiferner Prophet, fo braucht tein Menfch fich verwunder und fchelte, bag meine Landsleut Kurcht und Schred vor alle Rlod bab, und fein Doslem und Turt will folch Bropheten-Gifen in feiner Stadt und Rirche leiben.

Ungläubiger! fuhr ihn ber Wirth gornig an: laftere nicht unfre beilige Rirche, am wenigsten biefe Bunber- glode!

Halt! rief ber Neger: Mann von Wirthhaus, reiß nicht bide Augen auf gegen mir! Bin Chrift, wenn auch kein alter, bin getauft, als Antonio, fromm geworden, betehrt, draus auf Moluften. Und besser so getauft, als wie die unverständigen Kind, die nichts davon begreife, und nur greine und schnarre und um sich sprubele.

Alfo, fagte ein Neugeworbener: Du bift mit Berfand getauft, Du haft damals die Sache begriffen? Wie war Dir, Gespenft, benn bamals zu Muthe?

Seht, herr, antwortete ber Reger, konnte mir ichon lang mit meine Gögenbilber nicht vertrage: hatte bas Rerl nicht ein Schnaut, als wenn er mir auffreffen wollt, wenn ich ihm mein Reverenz macht. Sat mir auch nichts

geholfe; wenn ich ben Granzbane um was boflich erfucht bab: fist immer ftumm und grob als wenn bas Thier von Bolg mar, mar auch als Golg gebaut, tonnte nit anbere. Lang icon batte ein fromm Chriftenpriefter fich mein erbarmt und auf meine gläubige Geel berum gebredigt und banbthiert; legte mir alles aus, und gab meinem bummen Beift fo rechten Stoff und Ruct in bas Unbegreifliche nein, baß ich's in Bruft und Berg und Rippen fühlte. Run tauft mir ber Dann in feiner iconen Rirch, wie meine Lebendaeifter barauf praparirt mar. Ach! Ach! wie bas allerbeiligft Baffer und Wort mir Bebein und Berftand naß macht, anrührt, durchbringt, ober penetrirt, febt, werthachtungemurbige Chriftenberren, ba brummt, fummt, flammt und grollt es mich fo im Bergen, als wenn brei Bienenfcmarme barin herum fufelten. Ram in mich Fenerbrand und Born, und wieber fanft, fanft, wie weiße Taublein burch blauen Morgenhimmel giehn in erfter Frube, wenn Thau noch an Blumen weint. Fühlte, bag meine Geele neu war geworben, fühlte, wie gutige lieber Beiland mich in feine garte Urme nahm und fagte: arme fcmarge Creatur, Menfche habe bich geschlage und gefoltert und mit Buge getrete, bleib bu bei mich, fieh mir in mein Auge, wenn bu wieber traurig bift: will bir wie Rind, wie Bruder lieb babe, benn bu haft nicht Eltern, nicht Schwester und Bruber. - Ja, meine Gonner, meine Gltern batten mir ja felbft nach ber Frembe binaus für bischen Geld verfauft. - Go bin ich Chrift und gludlich geworben, bin nicht weiß, nicht Bortugiefe, bin Bettler; fcmarg Sflave, fann aber felig merben, und bin's fcon. wenn an fcone liebe Jefus bente.

Ich wußte nicht, daß Du so fromm warft, Jao, fagte ber Wirth.

Bas ift fromm? erwiederte ber Reger: als in allerheiligster Taufe mir Basser mein Gemüth rührte und
umtrieb, ba brudelten die großen Mühlenräder in mir,
und mahlten brausend und sausend das seine Setraid für
meine ganze Lebenszeit: benn seitbem ist Schwung der Räder in mir still, und arbeitet kein Getriebe mehr. Die Speise aber ist da für Winter und Sommer, und soll, hoss ich, keine Darbung und Hungersnoth einfallen. Wächst in mir still, wie ein Lilienbaum die Pstanze von Glauben und giebt seinen Dust und weißen Glanz durch ben ganzen Garten am stillen Abend. Und wenn mir mal Welt nicht gefallen will, ich überdrüssig hinzuhinken und zu wackeln, so richte meine müden Augen auf meinen anmuthiglichen Heiland, der als braver Mann sein Wort hält und halten wird.

Der Kerl, fagte ber Maulthiertreiber, hatte ein Briefter werben konnen, um anbre feiner fcwarzen Glaubensgenoffen zu bekehren.

Bollte erft, antwortete ber Stlave, auch meine Berren Geiftlichen bachten baffelbe, ba fam aber wieber Demuth über mir, und hörte wie eine Stimme: Anecht follst
bu fein, braugen bleiben, Gatter zu und Schloß vor, benn
bift nicht wurdig, im Weinberg felber zu arbeiten.

So bacht' ich wohl auch, antwortete ber Reffelflider: ba hinein gehören feine Narren, und bie Gerren Geiftslichen, wenn bie Sache anders mahr ift, liefen auf einem fehr falichen Bege.

Und was er von der Mühle gefagt hat, fiel ber Bafferträger ein, ift ganz dumm, denn wie kann einer sich wohl für seine ganze Lebenszeit Korn mablen laffen? Das Wehl wurde auch verderben, und die Burmer durften wohl hinein gerathen. Der Mensch schwatzt immer Beug burch einander, nicht gehauen nicht gestochen, ohne Gand und Bug.

Sintend, fagte ber Maulthiertreiber, find alle feine Bebanten, fo mie er felber es ift.

Beil er fo hubsch hinkt, rief die Tochter aus, muß uns der Alte wieder einmal etwas tangen, das hat er schon feit lange nicht gethan.

Ja! ja! tangen foll er, riefen Alle.

Meine herren, fagte ber Mohr, Ihr habt vorber Alle gemeint, wir burften nicht mehr so gar luftig fein, weil die Rlocke von Vilela so schlimm geklungen hat. Wir fein gesetzt und nachdenklich. Wein Tanz, ben ich noch aus heibenthum mitgebracht, ift undriftlich.

Eben barum, sagte ber Ressesslicker, weil es fein christlicher Tanz ift, sollst Du Deine gottlosen Sprünge mochen, benn die schaden unserm Glauben und unster Trauer nichts. Es braucht ja auch keiner mit Dir zu tanzen, wir schauen nur zu, und wenn Du uns Deine schwarzen Kunststücke vormachst, so thut das unserm Gewissen Eintrag.

Sogleich nahm das Mädchen das Tambourin und schüttelte die Schellen, sie ließ jene einsdrmige Musik ersichallen, die für Tanz und Gesang gemeinhin paßt, und ber lahme Schwarze hinkte herbei und drehte sich bald schwell und bann wieder langsamer in possierlichen Steblungen herum. Er wackelte mit dem Ropf, riß die Augen und sperrte den Mund auf, so daß die weißen Bähne in der schwarzen Masse des Gesichtes lächerlich und furchtbar glänzten. Nun ward der Takt schneller, und er sprang hin und her, schleuderte sich mit dem Körper in allen Richtungen, schling sich über und ging auf den Gänden, den Kopf unten und die Beine oben. Alles jubelte und

lachte, und als bie Freude am lauteften war, fonnten erft bie jungeren und bann bie alteren Danner nicht wiberftebn, fich ebenfalls abgemeffen im Rreife zu breben und mit bupfenben und fpringenden Bewegungen abzumechfeln. bas Maochen fprang mit ber fleinen Trommel zwifchen Die Tangenden, und Alles jubelte, fang und ftampfte, inbem die mobibeleibte Wirthin eine alte Romange gum Tafte feuchend fang und ber Birth feine Danboline ergriffen batte, um mit einem reifenben Geberfiel belle und forillende Tone aus bem gewölbten Inftrumente gu giebn. Das Geflimper und Gefinge brach aber ploblich burch einen heftigen Schred ab, welcher Alle burchfuhr, benn ein vornehmer Rriegesmann ftand im glangenben Schmude vor ihnen und beschaute, behaglich lachelnb, die fcmarmende Gruppe. Ale Alles fo ploglich ftill geworben mar, fagte er: meine Berren, 3br folltet Guch nicht fo ungegiemlich ftoren laffen, benn mich freut es, Diefe unschulbige Luft mit angufehn, bie mich an bie Dagenfpiele meines Baterlandes erinnert. Der Mobr bort, ob er gleich labm icheint, ift von besondrer Spring = und Reberfraft, bas Daochen bat fich gar anmuthig umgeschwungen und meine jungen Refruten erfreuen mich burch ibre gewandte Bebendigfeit.

Alle verbeugten fich in Chrfurcht, und die Refruten brangten fich herbei, bem vornehmen Manne die Schärpe zu tuffen. Ich erwarte hier nur, fuhr der Anführer fort, zwei von meinen Offizieren, die mich abholen sollen, weil mein Beg mich hier vorbei führte. Gebt nun, herr Birth, meinen jungen Soldaten und auch diesen andern herren Bein und Erfrischung.

Er reichte bem Manne ein Goloftud, und als bie beiben Offiziere jest, jener Italiener und Deutsche, ein-

traten, wandte fich ber Englander Studley, benn biefet war der geschmudte Mann, mit freundlicher Miene ju diesen und sprach heimlich mit ihnen, im Begriff, fich zu entfernen. Der Reger aber rief piöglich mit heller Stimme: nein! nein! Bascha, Capitan, Admiral nicht weggehn muß! hat mir tanzen und springen, hat mir Spas machen sehn, hat gelacht und sich gefreut, muß mut auch bischen von seiner Wohlthätigkeit, von seinem blanken Silberchen zu sehn kriegen.

Studleh ftand ftill, betrachtete ben Reger, ber in einer gebuckten und possierlichen Stellung vor ihm fauerte und sah bann ben Wirth an. Ja, sagte bieser erläuternt, ber Schwarze kommt oft zu uns und bettelt, er ift lahm, es mag ihn wohl kein Gerr mehr brauchen können, und ihn ber lette weggejagt haben, so ift er benn oft ber Narr und Spasmacher, um meinen Gästen kleine Geschenke abzulocken, die der Gauner so zu kirren weiß, daß ihm auch ber Aermste etwas mittheilt.

Rein Sauner, rief Antonio, armer Sflav: fein Spadmacher und Narr, bedürftiger Menfch: aber bie großmuthigen herren Portugiesen wollen lieber einem Thoren, Gautler was mittheilen, als wenn mich für ihren Menschenbruder ausgeben thate.

Studley reichte ihm die Sand und fagte: fteh auf! Antonio richtete sich empor und legte bann die Sande in einander, indem er mit dem rührendften Tone, in der Art der Kinder fagte: bitte! bitte! mas schenken! nut 'en Bissel! Der Anführer zog seinen Beutel, nahm zwei Goldstüde heraus und legte sie in die ausgestreckte schwarze hand. Go wie der Reger das Gold in seiner Sand glänzen sah und die Schwere der Münzen fühlte, marf er sich wieder auf die Ante und füßte den fich seines

Wohlthäters. Sei nicht so fflavisch, so hündlich, sagte Studley, bebenke, baß Du ein Wensch bist, wie ich. Der Reger ließ sich aber durch diese Ermahnung nicht irre machen, sondern blieb in seiner knieenden Stellung, und drückte die Goldstücke an den Mund. D Gold! Gold! rief er im Entzücken und weinend aus, wie lange, wie lange ist es schon, daß ich dein Glanzgesicht nicht gesehn habe! Und mein bist du, mein! Mein Diener, mein Sklave! Mußt mit deiner Glanzseele in meiner schwarzen hand leuchtend herum springen. Mußt mir gehorchen, wie ich dir kommandir! Bist herr der Welt, und doch jest mein Knecht!

Run fprang er auf und wendete fich bittenb an ben Italiener und Deutschen. Auch ichenfen, fiehte er, auch etwas ichenten jum Angebenfen; flectens bie lieben weißen Sanbe, o große Rriegemanner, ba in ben Beutel, fuchen etwas beraus fur armen ichmargen Schelm, ber fur Gure beiben Schwerdter beten wird. - Die beiben Rrieger faben fich mit einiger Berlegenheit an, ba aber Studlen, ibr Anführer, ftille ichwieg, fo fonnten fie es nicht unterlaffen, fo unwillfommen es ihnen auch fein mochte, ber Belegenheit und bem Ungeftum bes ichwarzen Dahners etwas zu opfern. Beber, ber Italiener fomobl wie ber Deutsche brudten bem Schmarzen ein Golbftud in Die Sand, welcher fie mit feinen brennenden Augen anschaute. Alle er bie Gabe empfangen batte, fußte er faft meinend bie Mungen, und bann bie Ganbe ber Bebenden. Saben bie Engel beut, fagte er bann, ein afterliebften Tag, wie große feibene Burpurbede aus ihrem lichten warmen Sintmel herunter gelaffen. Dein Ohren vernehmen Beden-Mang und Trummelmufit und gulone Schellen von Barabies berüber und icone Bobirnch ftebmen fühlich und anmuthig durch Sommerluft. — Run aber, indem er sich zur übrigen Gesellschaft wendete, auch Ihr, geehrte Gerren, etwas Rleines ausbeuteln, daß die golone große Münz Umgang hat, und nicht wie fromme Einsiedler in die dunkte Tasch ohne Gesellschaft und Unterhaltung sige. Lassen sich gern herab, die Goldherrn, spreche und amusir sich in niedriger Societät von klein Silbermünz, allerkleinst Rupser-Reis, gut und angenehm. Klingelt dann alles so recht hübsch durch einander, und rührt und tanzt gemuthigsich und lustig. Helsen's zu dem Umtanz und Umschwung, liebe vortressliche Christenleut.

Baft Du noch nicht genug? fragte Studlen, ber fich an diefer Scene zu beluftigen fchien.

Diefer? erwiederte der Wirth: o Excellenz, niemals, er ist so unerfättlich, wie die See; und so milde und rubig, gewissermaßen fromm der schwarze Mensch ift, so ift er doch ein Tiger und Löwe, wenn sein Geiz, diese furchtbare Leidenschaft, in ihm erwacht. haben, Besigen, Sammeln, und immer mehr und mehr, das ist es, was sein Blut in Ballung sett.

haben! Saben! schrie ber Neger auf: ja bas ift die Seligkeit vieser Erbe, bas ift himmelreich! Und Bettler, wie ich, die nichts, gar nichts haben, wir wissen, ja, wir, was haben bedeutet. In jedes Nachbarn, Menschen Tasche wohnt und klingt unser Besit, nun kommt die hand, nimmt, faßt, noch eben war ich, hatt' ich nichts, nun ist das Rupferstud, Silbermunzchen mein: so von dir, von dir und dem, und Saat kann in jedem Bordeiwandler nachwachsen: ach! die zarten lieben Pfennige, die weißen Metallblättchen, und nun kommen's zu mir, wie Lämmer zum hirten. Heut nun gar Gold; vier große regierende Gultans. Behlen noch Unterthanchen: beuten's aus,

fcutteln's ber, großmuthigfte Bortugiefen, fein's nicht geizig, unmenfchlich, werben's mit Gegen wiederum empfangen. Bill jeden fleinen unanfehnlichen 3merg, alle ohne Unterschied, mit Gebet und Borbitte empfangen.

Studley fagte: ber Rerl gefällt mir aus ber Daagen, weil er eigentlich fo gang rein ben Menfchen barftellt, ber burch Erziehung angelernt noch feine Brogmuth und Refignation ober Benügsamfeit affeftirt. Er nahm ben Wirth bei Geit und gab ibm lachend noch eine Summe, indem er ibm zugleich auftrug, die gange Befellichaft biefer Armen noch reichlicher, als jenes Golbftud es bereiten tonnte, beut und morgen zu bewirthen, fie aber fo ju ftimmen, bag fie, wenn auch jeber nur wenig opferte, bem geizigen Reger fteuerten. Der frobliche Birth ging lachend berum, und eröffnete feinen Gaften, mas ihnen bevor Alle faben zum abentheuerlichen Englander wie gu einem Bunber empor, beffen verschwenderische Großmuth ihnen ale ein unverftandliches Rathfel erfcbien. 3eber von ihnen, die Refruten, der Baffertrager, Reffelflider und alle Uebrigen fuchten größere und fleinere Dungen hervor und alle beschenften ben jauchgenden Reger nicht ungern, ba fie ben Schmaus auf beut Abend und morgen Mittag, und zwar einen reichlichen, vor fich faben. Mis Antonio alles eingesammelt hatte, fagte ber Birth gu ihm: nun alfo, Schwarzer, fete Dich, wir wollen gleich auftragen laffen, if Dich einmal recht fatt: und morgen Mittag, Freund, fomm wieber, und Du follft es noch beffer finben. ti mist finit mi

Der Mohr fprang mit beiben Beinen in bie Sobe und fagte bann: nichts effen, Freude zu groß, komm auch morgen nicht, bin fatt, gang fatt.

Der Wirth fab ibn verwundert an, nahm bann aus

einer Felfengrotte eine Flasche und fagte: fo nimm benn wenigstens von mir von meinem besten Bein zum Geschent, wenn Du nicht mit ben andern Gerren hier an ber Grofmuth bes Gerrn Generals Theil nehmen willft.

Noch einmal dankte der Reger halb lachend und halb gerührt Allen, vorzüglich dem Engländer, und lief dann mit der Flasche unter dem Arm, eiligst davon. Die Racht hatte indessen die kurze Dämmerung überwunden, und Studley ging mit seinen Offizieren und Rekruten nach der Stadt zu, indem sich dieser und die Zurüdgebliebenen auf verschiedene Weise über den Neger unterredeten. Alle verwunderten sich, daß der Geizige die Mahlzeiten verschmäht hatte, und die Gesellschaft in der Schenke suchte sich dieses Unerwartete zu erklären, indessen die Soldaten mit ihrem Ansührer das haus der Villa bald erreichten, wo dieser in einem großen, schön geordneten Garten wohnte.

Es war eine ftille Nacht herabgefunten und hatte fich auf ber fühlen Erbe gelagert. Die Luft war abgeftühlt, ein linder Thau hatte die Baume und Gesträuche erfrischt. Kein Wind regte sich, das Meer lag still, und leise flüsterte die Boge, anmuthig am Ufer spielend. Die Sterne glühten vom dunkeln himmel und das erste Biertel des Mondes stand über dem grauen Gebirge Cintra.

Ginsam wanbelte Quis am Ufer bin und ber: er sah nach ber Stadt bin, in welcher von Ballaften und ben großen Saufern bie Lichter herüber glanzten und im Wiberschein bes Meeres spiegelten. Feuerwurmer flogen in lichten Wolfen auf, und die taufend leuchtenben Tropfen regneten spielend in die grunen Gebusche hinein. Ein Fifch sprang von Beit zu Zeit im Waffer empor und unter-

brach die seierliche Stille. Auch fam wohl von fern ein Rlang langsam vertönend vom Meere herüber. Lus sah heiter umher, und der Dust vom Meer, die erfrischte Lust, die Lichter, die zitternden, der Glanz der sestene, das Echo des Windes, das sich lispelnd in den Baum-blättern meldete, erhob seinen Geist und führte ihm die verlebten Jahre seinem Gedächtnisse wieder vor. Gern wandelte er so wie jest in den Sommernächten umher, das Lager und enge Zimmer ängstigte ihn: das Gespräch seines Geistes mit der Natur tröstete und erhob ihn über die Drangsale des Lebens.

Ein bunkler Schatten bewegte fich schnell auf ihn gu, und als er naber gefommen, fagte Luis: bift Du schon da, Antonio? 3ch hatte Dich nicht fo früh erwartet.

D Sludstag! Sludstag heute! rief ber Neger erfreut: mehr heut bekommen, als fonft in Monaten: schaut, herr, lieber herr, vier große, schwere Goldmunge und hier noch Silber und kupferne Mungen.

Treuer Mann, fagte Luis, bas Glüd hat Dir wirflich beigeftanden. — Er mägte bas Gelv, welches ber Mohr in scine Sand hatte fallen laffen, und sagte bann ruhig: so kann ich mir endlich ein anständigeres Gewand und einen Mantel anschaffen, und ich darf mich nicht mehr von so vielen Augen als einen Bervächtigen mustern laffen. — haft Du Dir genommen, Freund, was Du brauchst?

Weißt ja, sagte ber Reger, lieber, verehrter, großer herr, daß Antonio nichts braucht, daß ihm, dem Schwarzen nichts abgeht. Dir Freude machen, Dir Alles geben, was ihm Menschen schenken, bas fein Glud, sein Luft. bier guter Wein, großer, lieber herr, hier eingekauft gute Speisen und Brob.

Das ift alfo, antwortete jener, eine unerwartete Seff-

nacht, in welcher fich mir alle Guter ber Erbe entgegen brangen. Go wollen wir und benn nach jenem Gebufche begeben und unfre fpate Mahlzeit halten. — Welchen Tag haben wir heute?

Donnerstag und ben vierten Julius. -

Der Sflave legte ein Tuch auf ben Rafenfin und ftellte auf biefes zwei Becher und Die Beinflasche, welche er aus feinem Rorbe nahm. Dann legte er auf fleinen Tellern bie Fifche, bas Beflügel und Bebadne aus, bas weiße Brod und einige Fruchte. Er fab bedentlich nach feinem herren aus, ber indeffen nachfinnend auf und nieber mandelte, und fich schwermuthig vom Dahl entfernte. Rommen benn, fagte Quis zu fich felbft, immer wieber Thranen an diefem Tage? Wohin feib ihr entflohn, ibr fconen Stunden, ale ich fo gludlich mar, an ihrer Seite, beim Glang ber Lichter, ihres lachelnben fußen Dunbed, biefen Tag zu feiern? Bie viele Jahre liegen gwischen jest und ihrem legten, leuchtenden, thranenvollen Blid! Alfo beut mar fie geboren, beut vor funfzig Jahren! Bo ruht nun ihr Staub im fernen Bebirge? und ift meine Form auch gerbrochen, fo ift auch bas Undenfen ihrer Schone und Sobeit unter ben Menschen erloschen. 36 aber fühle fie und ihre Berrlichfeit im Sauch ber Racht, im Glang ber Geftirne, Die Erinnerung an fie burchbringt alle meine Lebensfrafte, und fo ift es, als mare es geftern, wie ich fie fprach und liebte. Und welche Rluft bagmifchen! Und in Diefer wie viel Leiben und Ehranen und Rampf! Rur biefe Erinnerung an fie ift bie Babrbeit meines Lebens, alles andre nur wie Dahrchen und Luge. Traum bes Lebens, o bu bergburchbringende Wehmuth: wird benn eine Beit fommen, wo auch bas Bergangene wieder Gegenwart wird? Wir ftreifen nur, wie in einem flüchtigen Tanze allen Segenständen vorüber und berühren fie kaum mit den handen; was wir anfassen schwindet und welft, wie die Blume des Feldes: indem wir dem theuern Wesen Auge in Auge sehn, wandelt es wie die helle Wolfe, die über dem Weer dahin zieht, — und so sind wir plöylich einsam und fragen und in träumerischer Angst: war es denn da, was ich lieben und halten wollte? Doch ruhig, du ungeduldiges Gerz, mein Freund dort wartet und betrübt sich um mich. Wir wollen ihr Angedenken im Genuß des Irdischen seiern.

Er ging schnell zurud und sette sich neben ben Staven: biefer schenfte Wein in einen Becher und reichte ibm biefen, indem er fagte: ber gute Wirth bort unten hat mir ben Bein gegeben. — Er ift gut, erwiederte Luis, indem er langsam trank, er ftarkt und löset die ängfilichen Feffeln ber Gebanken. — Er blicke in ben Simmel und bie weite Landschaft hinaus.

Ach! was ich gludlich bin! fing ber Stlave wieber an, baß ich Dir, großer lieber herr, einmal Freude habe machen können. Wo ist in ganzer Welt ber Anecht, ber Schwarze, ber so neben seinem herrn sigen darf und mit ihm effen und trinken? so mit ihm schwagen? Und boch nennen dumme Leute Dich stolz und hochmuthig, weil nicht ihr Narr sein willst.

Ja, Antonio, fagte Luis, indem er ihm bie Sand reichte, Du bift mein Freund, mein Ernährer, mein Befchuger, der einzige auf Erden, vor dem ich mich nicht scheue, der mir ein Bruder ift, und beffen Wohlthaten mich nicht qualen.

Sprich nicht fo, großer, göttlicher Mensch, rief ber Sklave: fonft schnurt so an meinen Sals, bag ich nichts schluden kann. Saft Du mir nicht bamals in Ormuz

von Tob und Folter lostauft? Und mit Deinen gangen Bermögen? Saft nicht bamals mit bem großen Statishalter gezankt, daß er Dir auch wollte ins Kerker schmeisfen? Sagten nicht Capitans, Du wärft Rebell, verdiensteft tobt gemacht zu werden? Ja, großer Mann, haft mir belgestanden, wie Christ und Bruder, wie Seiland, — und was bin ich Wurm, Dir? Leibest mich um Dich, liebst den Schwarzen, — und Du, so klug, gelehrt, — und ich dumm, schwarz, nur Bieh gegen Dir.

Nein, mein Antonio, sagte ber eble Bortugiefe, wir wollen uns nicht erweichen, wir wollen heiter biefe schone Racht, bieses ungehoffte Mahl, und ich das schonfte Anbenten aus meinem Leben genießen. Deine Treue macht Dich ber Freundschaft ber Ebelften werth, Du haft mich, ich habe Dich erforen.

Ronnt' ich Dir Neichthum, rief ber Reger, Saus und Ballaft ichaffen! Dir zum großen Abmiral machen! Ronig mußtest fein! Babft!

Luis lachte herzlich. Du begreifft nicht, sprach er bann, wie wohl mir ift in biefer Armuth, seit fie eine freigewählte, nicht mehr eine aufgedrungene ift. O Freund, seit ich mich und die Menschen erfannt habe, ist diese Armuth mein Trost und meine Beruhlgung. Abgeschieden von aller Welt erwarte und hoffe ich nichts mehr, rubig sehe ich Bornehme und Geringe mir vorübergehn, in der Racht empfängt mich meine einsame Zelle, das Benige, welches mein hinfälliger Körper bedarf, verschafft Du mir. Du selbst hast es erfahren, wie wenig der Nensch bedarf, um sein Leben zu fristen. So wohne ich in der Vergangenheit und Erinnerung, es giebt für mich feine Zufunft mehr, als jene unsichtbare, unfahliche, von welscher Glaube und Offenbarung zu uns reden. Als ich

noch auf bie irbifchen Guter hoffen wollte, mit wie thas richten Erwartungen gaufelten Die Stunden bes Tages vor mir bin, wie ungufrieben, befümmert und gornig war ich in ftiller Racht, bag fich nichts erfüllen wollte. Bis verbuntelte ich felbft nach und nach meine glangenben Erwartungen, wie nahm ich Ruppel, Befimme, alle hoben Mauern und Kenfter von meinem Gebaube ab, und meinte nun, bie lette fleine Unscheinbarfeit muffe mir boch gemabrt werben, und wie nabe mar ich ber Bergmeiffung, als mir auch biefes befangene, bufter eingeferferte Leben nicht werben follte. Ging ich zu ben Beschütern ober fogenannten Freunden, fo tam mir in ibren Bliden icon bie Ungft entgegen, bag ich fobern, brangen murbe: fie tamen mir mit unverdienten Bormurfen guvor, nur bamit ich fie ihnen nicht machen burfte. Der Broge erniebrigte mich mit feinen Stirnrungeln, um meine Bitte und Unfprache fcon vor ihrer Geburt zu ermurgen. Bollte ich im Spagierengehn mich einem Befreundeten anschließen, nur um beiter mit ibm gu plaubern, fo flob er vor mir, wie vor bem Ausfähigen, weil er mabnte, ich fprache ibn um Gulfe und Schug an, ober wollte mich boch minbeftens in Rlagen ergebn. Bene Minifter fprachen nur, wenn ich ihnen meine Chrerbietung zeigen wollte, von bem Duthwillen, ben Unarten meiner Jugend; alle biefe Befchichtden, nebft langft widerlegten Berleumdungen batten fie auswendig gelernt, um mich zu belehren, wie ich theils jebes Lobnes unwürdig, ober felbft ber Schmidt meines Unglude fei. Mun bin ich vergeffen; wenn ich unter ihnen wandle, erfennen fie mich nicht, fo baben bie Jahre; . Rrantheit und Gram mich entftellt: nun bin ich irbifch fo gludlich, als ich es noch werben fann, benn ein Saa geht nach bem andern bin, eine flille Nacht folgt ber anvern. Mit vernünftigen Befannten verfebre ich in ruhlgen Gesprächen, sie achten mich, sie lieben mich vielleicht
fogar: diese Empfindung kann ich ihnen aber nicht erwiedern, ich schenke ihnen weber Bertrauen, noch suche ich
Hülfe bei ihnen, um nicht wiederum mich in jene Nebe
ber menschlichen Berhältnisse zu verwickeln, um mich nicht
auch von diesen guten Bürgerbleuten zurudziehn zu muffen,
benn ihre Hülfe, die sie mir jest manchmal verbeckt anbieten, wurde doch eben so in Nichts zerrinnen, wie Alles,
was ich vormals hoffte, und ich eroberte bann nur jene
bittern Empfindungen wieder, die meiner Seele in jenen
Tagen so unerträglich sielen.

Antonio hatte effend und ichweigend zugebort und fagte nach einer Baufe: immer fcblecht, bag Deine Lanbsleute, großer Berr, Dich vergeffen haben. Go viel reich Bolf, fo viel Berichwendung, und boch Du, ber befte von Allen, arm. Und wer ift aut? Der Arme. Das lernt fich im Betteln. Wann ich fomm, wird vom Sandwerfer, fleinen, fcmadtigen Gerren, Auge fcon voraus trube. fieht mein hinfen mit Bedauern, merft, worauf banb binaus will, wenn fich fo ausftredt, greift und fucht in feiner Tafch. Micht fo ber Große, blante ftarte Mann, bem Bediente in Gold nachlaufe: fieht mir mit Berachtung an, lacht mohl noch; eben fo bide, großmächtige Briefter, lacht nicht, aber fcblagt gleich, wenn ich bitte, fein Auge aus rundem Geficht nach himmel hinauf. Ja, wenn ber himmlische Berr auch fo von alle Bettler und Briefter und Grande und Generale weg febn thate, ba fam burres Elend und Sungerenoth auf unfre Erbe berab. Dicht um mir, nein, um Dir mocht' ich oft taufend falgige Thran vergieße, bag Menschenfind fo hartherzig ift, bet Reiche und Vornehme graufam wie Tiger und Schlange.

Begreif, wie zornge Wenfchen nach Meffer und Degen greife, und ben Leuten Klinge in die Wanft ftose, baß frepir muß, wer fein guter Renfch fein will, aber haus anstede, daß sie mit Frau und Kind brinn abbrenne, weil kein Mitleid mit Dir und keine Verehrung haben.

Antonio! rief Luis im Unwillen aus.

Sogleich fiel ber Stlave auf die Knie und füßte bie Sand seines herrn. Nicht bose, nicht bose, Don Luis, flebte er, bin kein boser, kein rachgieriger Mensch, werde zeitlebens kein ungezogener Mordbrenner werden, bin ja Dein Stlav, habe von Dir Gutsein gelernt, bist ja milbe, wie ber göttliche Apostel: rebe ja nur so, verstehst, was wohl ein andrer, ber mehr Courage als ich hätt, im Ingrimm Deintweg thun konnt. Ich ja glücklich bei Dir, selig, daß Du mein herr: weiß auch, daß Du so was nie willft, und nicht kannst haben wollen.

Alfo, fagte Luis freundlich, weil Du mein Freund, mein einziger wahrer Freund bift, muß Dir auch nicht einmal ein folder Gebanke kommen. Laß uns die Flasche biefes angenehmen Weines leeren, bann geh zu hause in Deine Belle, und überlaß mich meiner Wandrung hier und meinen Gebanken.

So geschah es, und als Luis allein war, ging er sinnend weiter und fland wieder nach kurzer Zeit vor jesum Gatterthor des Hauses, in welchem die Gräfin Castharina wohnte. Er sah, ob es gleich noch sinster war, durch die Eisenstäbe in den Garten und sagte zu sich: was ift es benn, was mich immer und immer wieder hiesher zieht? Bin ich benn ein Kind, das zum erstenmale Blumen und einen Springbrunnen sieht? Die Leute, die hier wohnen, sind mir unbekannt, sie kummern mich nicht, und doch treff' ich mich seit einigen Tagen immer in dies

fer Gegend und vor biefem Debaube! Als wenn mir ein großes Leid ober große Freude hier begegnen mußte.

Er flinfte an bas Schlog bes Thores, es gab nach, bie Thur mar offen. Er fonnte nicht widerftehn, er ging binein. Die ichattenben Baume umgaben ibn, er fühlte ben Duft ber Blumen, ihn erfreute bas Geraufch bes Brunnens. Er fab nach bem Saufe binauf, alles war finfter, alles war ftill. Er athmete tief auf, und wollte fich eben auf eine Bant nieberfegen, um fich feiner Eraumerei hinzugeben, ale er Beraufch vernahm. Schnell entfernte er fich: ber Sand fnifterte unter feinen Bugen, er ftanb wieder auf ber Landftrage, und bas Berg fchlug ibm, als wenn er ein Berbrechen begangen hatte. Gine Thur vom Saufe her öffnete fich; Domingo, ber greife Diener, melchem fein bobes Alter nur wenig Schlaf gonnte, tam in ben Garten. Er murrte ftill vor fich bin: war mir boch, als wenn ich Gerausch vernahm. Er naherte fich ber Thur und untersuchte bas Schloß, Beiliger Bott! Dffen! rief er befturgt; welche Rachläffigfeit! Benn fich nun ein Bofewicht hereingeschlichen hatte! Er verschloß heftig bas große Gatterthor, manbelte durch ben Garten, wie um= fpahend, und jog fich bann wieder in bas Saus gurud.

Im Saufe, welches Ferbinand, ber Neffe Catharinens, bewohnte, war viel Thätigkeit und Unruhe: zwei dem jungen Manne nah verwandte Bettern waren ausgerüftet, um mit dem Könige Sebastian nach Afrika hinüber zu schiffen. Die Baffen waren herbei geschafft, die Diener bestimmt, man kam und ging, einiges Gerath wurde schon in die Schiffe getragen, Bestellungen wurden besorgt, und

ber Eifer ber Junglinge zeigte sich in ber Seftigkeit und Unruhe, mit welcher sie dies Geschäft betrieben. Ferdinand faß indessen in seinem großen abgelegenen Zimmer und hörte nur von ferne bas Getose, welches ihn von Zeit zu Zeit im Lesen einiger Blätter störte, benen er die größte Aufmerksamkeit widmete. Als der Karmen lauter wurde und sich näher wälzte, stand er verdrießlich auf, um zu sehn, was sich ergeben hatte, indem er aber die Thur öffnen wollte, trat ihm schon die edle hohe Gestalt eines Mannes entgegen, dem die jungen Bettern folgten. Don Antonio, der Gerr Prior, will Euch seinen Besuch machen! rief ihm der jungste entgegen.

Ferdinand wich bescheiden zuruck und stellte felbst bem eblen Manne ben Armseffel bin, indem er in Ehrfurcht wor ihm stehen blieb. Die Gnade und Gunst, sagte er, ist mir unerwartet, ber Tag soll mir ein Feiertag sein, an welchem mein Haus so hoch gewürdiget wird.

Don Antonio gab ihm die Sand und sagte: junger Freund, Eure ungestümen Bettern da flagen über Euch, daß Ihr und nicht nach Afrika begleiten wollt: der König, mein Neffe, wurde sich freuen, Euch, wacker Graf, in seinem Gefolge zu sehn. Die Jugend des Landes beeifert sich, diesen Feldzug zu verherrlichen; warum wollt Ihr Euch dem Ruhme entziehn?

Snädiger Gerr, antwortete Vernando erröthend, es war vor Wochen mein eifrigster Wunsch, meinem König und Euch in dieses Feld der Ehre folgen zu durfen, alle meine Anstalten waren schon getroffen, als mein Ohm, ber Marques de Castro, dem ich alles verdanke, der nach dem Absterben meiner Eltern mir Bater ift, mich abhielt, indem er mir manche Schwierigkeiten zeigte, die er Uns mothalichkeiten nennt. Er ist alt, wie Ihr wist, er hat

feine Rinder verloren und ich bin fein Erbe. Die Ber= waltung feiner Guter und feines Bermogens fällt ibm fdwer, er furchtet zu erfranten, er nennt mich feine eingige Ctube. Bu feinen verwickelten Befchaften bat er feit einem Jahre, als Don Robrigo ftarb, noch bie Ueberficht über bas Bermögen und die Guter ber Grafin Catharina übernommen, mobei ich ibm ebenfalls behülflich fein muß, ber Aufbau bes Pallaftes ift gang in meine Banbe gelegt, ich febe ben Marques täglich, und er geftebt, bag er ohne meine Gulfe, ba ich alle Rechnungen, Schulben und Lehns- und Dienftverhaltniffe ber Guter und Unterthanen fenne, er ohne meine thatige Beihulfe ohnmachtig und unfahig fein murbe. Go fern ein fo vaterlicher Freund, als biefer Greis mir ift, feine Gewalt ausbehnen mag, hat er mir in ber Form von Bitten und Borftellungen biefen Feldzug eigentlich verboten, und ich murbe mich als einen Undankbaren ichelten muffen, wenn ich nun eigenmachtig auf feine Bunfche und Befehle feine Rudficht nehmen wollte.

Eure Grunde, fagte Don Antonio, laffen fich hören und ich kenne Euch und achte Euch darum, weil Ihr bent Umftanden nachgebt, nicht weniger. Er erhob fich freundslich und fagte: fo muß ich mich also mit ber Rampfluft biefer Wildfange genugen, die in diefen Krieg wie zu einem Balle hinspringen.

Die Bettern lachten laut und Don Antonio fuhr fort: fo leichtsinnig, wie Ihr es Guch benft, Ihr jungen herrn, wird ber Rampf nicht geendet werden konnen, obsgleich ich bes Sieges gewiß bin. Aber die ganze Barbaret fleht auf, um bem Ufurpator beizustehn, und unsferm Schutzling, ber bei uns hulfe gesucht hat, zu wis berftreben.

Ferdinand füßte die bargebotne hand bes Priors von Crato und als dieser sich jest jum Weggehn wendete, sagte er zögernd und mit furchtsamem Ton: ich wage es, mein gnädiger Prinz, Guch einige Worte zu sagen, wenn Ihr meiner Dreiftigkeit, die sich dergleichen unterfängt, nicht zürnen wollt.

Sprecht, lieber Graf, fagte Don Antonio mit ber größten Freundlichfeit.

Wenn mich bringenbe Geschäfte in Euren Augen entsichuldigen, bag ich biefen Feldzug verfäume, fuhr Fernando fort, so ware es vielleicht für Euch, mein Prinz, Pflicht, nicht bem Könige nach Afrika hin zu folgen.

Wie meint 3hr bas? fragte Don Antonio.

Unser junger König, sprach Ferdinand, ist noch unvermählt und ohne Erben: wenn ein hartes Schicksal über ihn geböte, daß Krankheit oder Krieg ihn dahin rasten, so führt, wie jest schon, die Regentschaft der Cardinal Beinrich, der uralte Greis. Ihr, Prinz, einer der Erben, der Rechte auf den Thron hat, seid dann nicht zugegen, und Euer Anrecht wird bestritten, vorzüglich von Spanien, dessen Parthei, wie Ihr es selber wist, sich schon in Bortugall und Lissadon vernehmen läßt. Wäret Ihr aber zugegen, wenn das Ungeheure dieses arme Neich tressen sollte, wie stünde dann alles anders. Ihr saßtet in zugendlich frästiger Hand die Zügel des Staates, die Patrioten versammelten sich in Liebe um Euch, der Bestigende hat den Bortheil vor dem Angreisenden, das Baterland wäre gestärft und

Der Brior unterbrach ben Rebenben: Eure Meinung ift gut, die ich aber nicht hören will und foll, benn — bier fah er auf die Bettern Fernando's, die einige Bilder im Saal betrachteten — folche Fälle und Möglichkeiten

muß man fich felber nicht, viel weniger anbern einraumen. Mein Recht an Bortugall ift nach bem Anfpruch bes Carbinale bas befte und gultigfte, wenn Bhilipp gleich nabere Anrechte vorgeben durfte. Aber unfer großer Ronig Johann war ebenfalls ein unachter Cohn ber Ahnen, und auf biefen barf ich mich berufen. Doch aller biefer voreiligen und unnugen Gorgen wollen wir uns entschlagen. Unfer Ronig Sebaftian ift ein Alexander in Belbenmuth und Rraft, feine bobe Begeifterung fur Religion und Chriftenthum gieht bie Beften feines Landes ihm nach, und wird ben Sieg an feine Fahnen feffeln. Bas unfre Ronige Duarte, Johann, Alfons und Manuel thaten, wird bertlicher und glangender durch ibn ermedt merden und Bortugalle Glorie alle Lander überftrahlen und verbunfeln. Und bas weiß Spaniens fluger Philipp. Darum widerrieth er unferm erlauchten Ronige fo bringend und mit fo vielen fcheinbaren Grunden diefen Belbengug, barum mußte ber Rrieger Alba feine gange Redefunft aufbieten, um ben jugendfraftigen Gebaftian burch alle feine Erfahrungen und trüben Uhnbungen gurud ju fchreden. Freilich feib Ihr noch zu jung, um zu miffen, bag man ben Rath eines flugen, hinterliftigen Seindes immer im entgegengefesten Sinne nehmen muß. Rur ber Reid fprach aus Ronig Philipp und feinem Feloberen.

Mit rafchen Schritten entfernte fich ber Bring, Ferbinand begleitete ihn und die jungen Bettern folgten unter frohem Geschmät und Lachen. Auf der Strafe traf Antonio, nebst andern Anführern, den Engländer Studley, welcher kam, um Befehle von ihm einzuholen. Alle Anführer mit ihren Offizieren, unter benen fich Deutsche, Italiener, Engländer und Irrländer außer der großen Jahl ber Bortugtesen befanden, begaben fich zum Ballaste bes Roniges, weil heut' ber Sag und bie Stunde ber Ginfchiffung enblich fest bestimmt werben follte.

Ferdinand fehrte in fein Bimmer gurud und ging finnend auf und ab, -indem er ju fich fagte: mas ift es nur, bas meine Bruft fo fonberbar beengt, bag ich an bas Belingen biefes Ritterzuges nicht glauben fann? Trube Bolfen umlagern mein Gemuth, und bemmen alle Ausficht auf Glud und Freude. Go mar es vor Monaten, noch vor einigen Wochen nicht. Sieht unfre Seele in Die Bu= funft, ober fann ein Benius, unfer Schutgeift, uns Barnungen gufluftern? Geit Donna Catharina gurud gefommen ift, liebe ich meinen alten Dheim viel inniger, ich beforge feine Gefchafte mit mehr Fleiß und Aufmerkfamkeit: mir ichmebt es vor, ale wenn feine Gefellichaft, verbunben mit bem Bertrauen jener eblen Frau bort im fconen Gartenhaufe, neben bem Gefcmat bes holofeligen Rinbes alles dies mir balo unentbehrlich fein murbe. Der Alte ift in ihrer Mabe liebensmurdiger, fie regt taufend neue Gedanten in meinem Innern an, meine Bucher, Die Bif= fenschaften, bie Natur, alles tritt mir naber und wird mir befreundeter. 3ch fuble es, baf es Bertrauen und Freundfchaft geben fann, von weit boberer Urt, als ich bis jest fuchte und fand. Bas fann une ber Umgang mit wilber Jugend bieten, Die ohne Gemuth und Erfahrung nur bem Augenblick vertraut und biefen genießen will. - Ja, es ift fein furchtsamer 3meifel, feine bequeme Unluft, Die mich vom blutigen Abentheuer gurud halt, es ift tugend= haft, bier bei meinem vaterlichen Dheim zu verweilen und fein Schichfal zu theilen, ibm zu belfen, und fein Alter gu erheitern. Er barf bies und weit mehr von mir fobern. Auch bringe ich ibm fein Opfer, fondern befriedige nur meine eigne Reigung. - Conberbar, bag ich es fuble

und weiß, wie jest eine neue Beriobe meines Lebens beginnt, und boch weiß ich nicht zu fagen, wodurch biefe Umwandlung hervorgebracht ift. Sonft ift ce wohl ein neuer Beruf, ein machtiger, einbringlicher Lebrer, eine teligiofe Entzudung, eine tiefe, bergburchbringenbe Schmad, ober bie Berklarung ber Liebe, welche ben Menfchen ned fchaffen - mir ift feit turgem in ungeftorter Ginfamteit, unter allen meinen alten Gewohnheiten und Geschäften, ohne alle Begebenheit, Die meine Rreife ftorte, ein andres Berg aufgegangen. Es ift bie Cehnsucht nach Bahrheit und Erfenntnig, nach bem Berftanbnig ber Welt und bes Menschen, bie mich ergriffen bat, und so vernehme ich aus ber Matur und vom Deer berüber Laute, bie ich gu verfteben meine, Die Bucher reben mit einer andern Bunge gu mir, und oft hore ich Beisheit von ben Lippen ber Menfchen, wo ich fonft nur ein gleichgultiges, nuchternes Befprach vernabm.

Er setzte sich wieber an ben Tisch, und nahm bie Blätter wieber vor, welche er eilig, beim Eintritte bes Priors von Crato, unter andere Papiere und Bücher verborgen hatte. Diese Blätter waren alt, gelb geworden, die Schrift darauf war erblaßt: die Zeilen wars zuweilen deutlich und sest, dann wieder waren die Lettern stücktig gezeichnet: es mochte lange her sein, als diese Worte geschrieben wurden, die Blätter mochten auch ein Jahr, vielleicht mehr in ihrem Inhalt umfassen. Das wenige, was der Jüngling entzissert hatte, machte ihn auf das übrige begierig und er strengte sich an, die Papiere ganz zu enträtzieln. Sie hatten in einem alten Rechnungsbuche gelegen, welches zu jenem unscheinbaren hausrathe gehörte, den er vor zwei Jahren aus dem brennenden Ballaste wonna Catharina gerettet hatte. Er las Folgendes.

## Seelen gu fünftigen Bebichten.

Richt gang abzuweisen ift ber Gebante, bag bie Sets len, feit undenklichen Beiten erschaffen, im unfichtbaren Element, auf die Beit ber irdischen Berforperung warten, um, wenn sich die Möglichkeit bietet, in einen entstehenben Leib zu schlüpfen.

Gine febr alte Sage will uns belehren, bag beim Unfang ber Dinge eine unendliche Schaar von Beiftern burch einen ungeheuern Abfall verloren und vernichtet morben fei und daß ber Schöpfer in ben Seelen ber Denfchen biefen Berluft wieder erfete. - Undre meinen, jene ver-Iornen Beifter fanben, ba fie nicht vernichtet, fonbern verftogen feien, burch ben Gingang in menfchliche Leiber und burch guten Bandel ben Rudweg zu Gott. - Spricht man nicht auch in andern Gegenden auf abnliche Urt, Die Seelen oder Beifter feien fruber in einem bochft gludfeligen Buftanbe gemefen, fie murben in unfere Leiber verbannt, um einen unbefannten Frevel abzubugen, und bas Erfennen ber Bahrheit bier, die Entgudungen ber Anbacht, bas Unichauen bes Schonen feien nur vorübergebenbe Erinnerungen an jenes frubere verfcherzte Glud. -Dan fann es fich auch in traumerifden Stunden benfen, als fei alle fogenannte Materie nur betäubter Beift und ringe fich, von Waffer, Luft und Licht umfpielt und gewiegt aus bem Stein gur Pflange und Blume binein, werde belebt und Thier, oder fleige auch wohl aus Lilie und Rofe, burch die Gegenwart von Liebenden, fogleich gur Rrone ber Schöpfung, ber Menschenfeele binauf. Am Mutterhergen verschloffen machft bie Knospe nun gum garten Rinde auseinander. Die Beifter begegnen fich in ber Liebe, und bie Befühle ber Batten, Rinber, Gltern, Thränen, Dant, Lächeln, Luft, Nahrung, Andacht, Inftinft, Gelbenmuth, Weinrausch, Entzuden ber Liebe und Wolluft find in taufend und tausend wechselnden Gestalten die wiedererzählten Sagen und wahrgewordenen Mährchen uralter, jenseit aller Zeiten liegenden Gludsfeligkeit. —

Meinetwegen. Was ich träume ist Traum, aber ich habe ihn boch erlebt, und viele Träume und sonderbare Nächte kann ich so wenig als ein Nichts aus meinem Leben streichen, als Tage der Thaten und Leiden. 3ch will es auch nicht.

3ch habe fcon Sonette, Mabrigale und Cangonen gebichtet, für fünftige will ich mir in biefes Buchlein bie erften Gebanten nieberfchreiben, bag fie bann Rorper, Bort und Reim empfangen. - Möglich ift es, daß viele ber ebelften Gefühle und beften Gebanten wie Sommerwolfen burch meinen Ropf giehn und in ein Richts verfdwinden, fo mag bann Bers und Gedicht biefe ergangen und neue fur jene erschaffen. - Es gefchieht auch viels leicht, bag biefe Begeifterungen im Berlauf bes Gebanfens fcmach und irbifch merben, und im Gedicht wieder gur Erinnerung gebracht, ihren himmlischen Fittich entfalten. - Es ift auch nicht ohne, bag eine reine Ent= gudung, ein gottliches Schauen in Wort und Rebe gefeffelt, fich in irbifden Banben nur qualvoll bewegt, und in ber Menfur nun bugt, bag es zum menfchlichen Bebichte geworben. Damit es fich in Borten faßt, muß es oft feinen himmlischen Urfprung verläugnen. - Auch trifft es mohl zu, bag in unferm fernften und tiefften Befen, wo Bewußtfein und Gebante nicht bineinreichen, rathfelhafte, ftumme Ahnbungen erwachen, aus bem bunfeln Tobe treibt unvermertt ein Sproffe bes Lebens bervor, aus biefen entwidelt fich farbige Bluthe und fo verwirflichet und belebt bas Gebicht tas feinfte und unfichtbarfte Dafein und hult es in leichte, forperliche Gewande. —

Bebes und alles diefes ergebe fich aus meinem Borfas.

Schau' ich vom Berge über die Flur, die Citronenund Olivenhaine und Thäler und das weite, schone Meer hinweg, seh' ich die dunkle Bläue des himmels rein und klar ausgespannt, das Licht über alles streisend, zitternd und Varben und Schimmer erweckend, indem die Sonnensscheibe durch den ihr angewiesenen Raum wandelt und vom Morgen und Abend in vielfarbigen Plammen spielt, so gemahnt es mich, als sei mein Geift so vor mir ausgebreitet, der sich in Liebe dahin gießt, und liebend mit seinem Licht die Bstanzen, Berge und Fluthen, das Grün der Au und des Meeres, das Blau des Aethers und den Purpur des Abends durchdringe und ich sage oft zu mir: das bist du selbst! und mein Entzücken ist das Erkennen des Bräutigams der nicht mehr verschleierten Ratur.

Die herrlichfeit ber Welt ift in jeder Stunde eine andre. Meiner Umarmung fommt die Lieblichfeit bes Elementes in neuer Gestalt entgegen. So sprech' ich Bieles und Mannichfaltiges mit Meer, himmel und Erbe, und immer wird mir neue Antwort und unerwartete Lehre.

Immer fagt ber Menich: Geitre, Licht, wenn er bas Erfreuliche, Gludfelige bezeichnen will. D in biefer Nacht, als ich im Cypreffenwaldchen wandelte, und bann in ber

Felsengrotte ruhte, von Dunkel und Finsternis umstoffen, wie glücklich, wie sellg war ich. Ich sog an der dustenden Blume der Nacht, und himmlische Empfindungen träusselten in meinen Busen und löschten den Durft der Sehnssucht. Meine Liebe verbarg sich in die süße Rose unter den heiligen Blättern, und schlürfte die süße Betäudung der Wonne aus dem innersten Kelch. Ist nicht diese Wolslust vielleicht in dem, was die Menschen Tod nennen? Ruht das schönste Leben, die seligste Entzückung wohl in jenem dunkeln Unbewußten, vor dem die Seele am Tage so oft schaudern will? Bielleicht nur darum, weil sie vor der Freude zittert, sich dort in innigster Kraft und sellgster Genügsamkeit wieder zu sinden? In dieser Nacht erschien mir das Leben des Tages matt und unbedeutend.

Wenn ich in manchen Stunden bas Treiben ber Belt betrachte, bas mannichfaltige Brrfal, bas Durcheinanber ber Leidenschaften, alle bas Schmagen und unnuge Sand= thieren erfolglofer Lebhaftigfeit: wie einer bem anbern vorrennen und ben Blat abgewinnen will, wie jeder fich flüger ale ber andre buntt: - und ich meffe bann bas Ameisengewimmel an Tod und Ewigfeit, an Die großen Begebenheiten ber Borgeit, an die Drangfale fo vieler Belben, burch welche fie bas llebermenschliche erreichten - fo fallt, wie vom himmel, eine folche felige Stimmung von Luft und Laune auf mich berab, daß ich im Feuer eines gottlichen Muthes mein Lachen in Die laute= ften, frobeften Jubelgefange ausftromen mochte. Frembe, und felbft Freunde, die mich doch mehr fennen follten, bezüchtigen mich bann eines bochfahrenben lebermuthes, ber bie Menfchen und bas Befte in ihnen verachtet und

verhöhnt. 3ch fühle aber gerade in biesem Aufschwung bie milte Demuth, die bem eblen Menschen geziemt, und aus Menschenliebe lach' ich über die menschlichen Thorbeiten. Das ift nicht Iuvenal ober Berfius, was aus mir spricht, nicht einmal Goraz, sondern ein sußes Wohlbehagen, daß mein heitres Gefühl durch sich selbst den Mittelpunft und die harmonie der Welt gefunden hat.

Gelingt es mir, Gedichte aus biesen Seelen in Bukunft zu erschaffen, so möchte ich nebenher auch Seelen
entdecken, aus benen mir Glück, Bermögen, Besitz erwüchse.
Benn es mir zu fümmerlich ergeht, gedenke ich an die großen Kämpse, die unfre lusitanischen Selden in Indien ausgesochten haben. Sind sie groß, weil sie reich waren? Beil sie in großen und sichern Ballästen wohnten?

Das ift des Cirkels Quadratur: daß ich in allen umschwingenden Kreisen, die Bufall, Leidenschaft, Gluck, Laune, Tollheit und Aberwitz, oder Heldenmuth, Großeheit, Religion und Tollfühnheit erregen, und in vielsachen Umzirkelungen unfre Phantasie und unser Auge verwirzen, daß wir wohl staunen, aber nicht begreisen, — den sesten Halt von vier sichern Bunkten setze, in denen sich die Umschweisung bindet, an das Unerschütterliche sesthält, und sie allgemach zum regelrechten Biereck werden, das ich verstehn und berechnen kann. Dergleichen pflege ich im Scherz die Quadratur des Zirkels meinen mathematischen Freunden zu nennen. Ich meine es aber im Erust, wenn auch nicht im mathematischen.

Der Dichter, fagen bie Denfchen, fdwebe immer Tosgebunden über ber Erbe. Dan batt mich fur einen fol-3ch fann aber fo menig fliegen, als mich von ber Mein Gefühl ichlingt fich nur um fo Erbe loebinden. fefter ber Erbe an und allen irbischen Dingen, um fo mehr ich mich poetisch gestimmt fuble. Bas find benn Früchte und Blumen, Bald, Fels und Deer, Thiere und Menfchen anders, ale beutungevolle Zeichen und Chiffern, in welchen die ewig ichaffende Rraft ihre Bedanten gefchrieben und in fie niedergelegt bat? Dadurch, bag fie etwas bebeuten, find fie. Dleine Begeifterung ift, bag ber Raturgeift in mich nieberfteigt, und nun fag' ich, feb' ich. fubl' ich und weiß, mas fie find. Wenn bies ben Boeten macht, fo bin ich einer. Das Ginfteigen in Das Irbifche, um bort bas Ueberirbifche ju finden, icheint mir mein Berfehr und meine Bestimmung.

Beit und Ewigkeit feten die Religiofen und Theologen immer einander entgegen: und doch ift die Beit nur die gegliederte Ewigkeit. Sonft hat diese gar keinen Sinn. Und so wird und muß es auch in alle Zukunft hinein bleiben.

Ich kann es nicht über mich gewinnen, ber Diener eines hoffartigen Großen zu sein. Ja und Nein fagen, wie er, fühlen wie dieser, Leidenschaft spielen, wenn er es verlangt, um nach Jahren zum Lohne dieses Eifers und Berleugnens eine Stelle dort oder hier zu erhalten. Wie anders steht und wandelt der freie Soldat! Und kommt er vom Dienst, seiner Schule, in den Krieg, seine Uni-

versität — welch Glud! welche Freiheit! Wo Felbherren seine Lehrer und Gelben feine Bruber finb!

Warum sollen sie Unrecht haben, die ben Wein bas Blut der Erde nennen? In ihm ift die seinste Verkörperung des unendlich schaffenden und mannichfaltigen Raturgeistes. Und die Vereinigung des menschlichen Geistes mit jenem, in zarter Verliebtheit und sanstem Umgang, in seinem ehelichen Verkehr, ohne Zank, Wuth und Schläsgerei, ist das Artigste und Wunderlichste, was uns der gute Altvater Noah als seinen gläubig trinkenden Enkeln vermacht hat. Sehnen wir uns oft nach dem Unssichtbaren, so sehne wir uns oft nach dem Unssichtbaren, so sehnt sich der Geist des Weines nach uns, und in der Vertinung wird dann ein liebliches Zweigespräch geführt, von Wit und Laune beseelt, und in der Lust bezogenet die Freude in letzter Tiese jenem ewigen Schmerz, der die Grundlage unsers Lebens ist.

Sie wollen bein Angesicht nicht sehn, sie wollen bich nicht kennen Iernen, bu tiefer, rathselhafter Schmerz, ber du, wie die alten Riefen, unten im Dunkel gefesselt liegst. In der Wehmuth, den Thränen, dem Grauen und Schrecken geht das Auge des Geistes auf und schaut hin nach dir. Aber allen fehlt der Muth, näher hinzu zu treten. Sie verläugnen dich in nüchterner Freude, das zerstreute Leben nimmt sie auf, und die Wogen der Nichtigkeit schlagen über ihren Häuptern zusammen. Aber ich bin früh schon in beine Nähe getreten und da erhobst du dich, und ein Leuchtender Genius stand vor mir und gab mir seine Brusberhand. Das Leben selbst bist du, der ewige Eros, von

bem bie Alten fprechen, burch ben Binche endlich in ben Rreis ber Botter aufgenommen murbe. Seit ich bas anerfannte, lachelt mir auch im Unglud ein beitrer Troft.

Bie blutet mein menschliches Berg, wenn ich bie breiten und tiefen Blutftrome rinnen febe, bie fliegen mußten, um in ben beiben Indien die Fahne bes Rreuges und bie große Argo zu tragen, bie ihnen ben Glauben Chrifti brachte, Der Denfch entfest fich in 3weifel und Angft. Aber wuthet, todtet, vernichtet bie Liebe nicht, von Angft und Gifersucht entzundet? Der Mensch mit feinem Mitleid verfdwindet bann: ja, bem Mitleib und fich jum Trot, opfert ber Liebende nur mehr Blut im Born. Berlett ber Geliebte nicht auch ohne Born, in Liebesgluten, feine Braut? Das Röftlichfte muß theuer erfauft merben. Die umgebenbe Relter preft und gerbrudt bie farbigen fconen Trauben, um ben Wein bes Lebens fliegen gu machen. Ihr armen Opfer feid glorreich gefallen, um ben Sieg bes Glaubens zu fordern. Fragt ber Feldherr in fiegenber Schlacht nach taufend Leichen? Und mas ift ber fconfte Sieg bes Belben ber Belt gegen jenen geiftigen Triumph?

Go fann vieles nur in Raufch und Leibenschaft gefchehn und verftanden werben. Gin rollt ber Bagen bes Schicffale über Leichen, burch Blut, gertritt Blumen und Frucht; Sturmwind brauft und peitscht bas Deer und gerfnictt bie Balber. Es ift! Es muß! ift bas ungeheure Gebot ber unbezwinglichen Rothwendigfeit und bie gitternbe Liebe wird nicht gefragt, und muß als Sclave mit Sand anlegen, wenn fie nicht als herricherin ben Bagen felber fuhren will.

Und boch fühlte und verftand ber begeifterte Gottesprophet ben unaussprechbaren Jehovah nicht im Erdbeben und Sturm, sondern im fauften, linden Säufeln. — So folgt die ftille Undacht ber Inbrunft jenen großen Bölferbefehrungen. Die Wogen legen sich, Mitleid, Behmuth, Goldfeligfeit ziehen langfam über die ftille Bluth.

3a, Baterland! bu bift bas berrlichfte, bas rubm= reichfte! Bas fann fich mit Lusitanien meffen? Bas unfern Damen ju ben Enben ber Belt trug, mar Beroenfraft, mit feiner andern Menschengroße vergleichbar. D wem es vergonnt mare, bies Gefühl auszusprechen: wer im Befange Die Tone fande, Die Erhabenheit ber Rührung, ben Landesgenoffen biefe Gefühle in lichter, überzeugender Rlarbeit aufwachsen zu laffen! Bier ift mehr ale Birgil nothig und homer, benn bie Aufgabe ift erhabner. Und noch ftebn wir nab ber großen Beit, Die fich mit purpurner Bracht über unfer Land gog: wir faffen noch ben Saum bes Ronigmantels, ber unfre Erbe bier verherrlichte. Mir traumt von euch, ihr Belben, bie ihr ben ebeln Basco be Gama begleitetet. 3ch feb bas Meer in Aufruhr, Die Sturme brauen, Die Ginterlift Berrather = Dene fnupfen: alle Gotter aufgeregt, und bas fconfte Gelingen bann vom lichtblauen Simmel fteigen. angethan in Götterschmud. Und meine Bruber, meine Eltern, meine Bortugiefen fehren nun gurud, und baben errungen, mas ber flugelnbe 3meifler unmöglich nannte.

Bedes Bunber, jebe große That ift unmöglich, aber eben beshalb geschieht es, gerabe beshalb wird fie gethan. Gerz und Lebensgeister jauchzen in mir, bag mein Blut biesen helben angehort. Könnt' ich es auch für mein Baterland verströmen: möchte die Gottheit und die freundlichste Muse mir das Schloß vom Munde nehmen, zu fingen wenigstens, was mir nicht vergönnt war, in Thaten zu thun.

Im angewöhnten Gefühl, ben Bilbern und ber Erinnerung, felbft in fprichmörtlicher Rebe leben bie alten Fabelgotter noch immer ihr luftiges, poetifches Dafein. Warum follte man es bem Dichter verfummern, fie auch im ernften, großen Gedicht, neben ben Lebren und ber Begeiftrung aufzuftellen und fie fprechen und bandeln gu Die Allegorie bietet fich von felber bar, und ba ein gemiffer Glaube an Dieje Befen fich in unferm Bemuthe nicht vernichten läßt, fo find fie beshalb auch poetifch und mahr. Und ift in unferm Innern nicht jener Begenfat, ber fie im Gedicht rechtfertigen murbe? Die Miloe und Frommbeit bes Chriften, fein Entzucken in ber Andacht und im Glauben an ben Beiland, - wie ftebt biefem jener emige finnliche poetifche Trieb unfrer Bbantaffe entgegen, ber in ber Schonheit ber Frauen, in ber Singebung in Leidenschaft und Liebe noch immer jene allmächtige Berrichaft ber Benus und ihres Cobnes anerfennen mochte? Die Dante manches aus alter Dipthologie jum Grauen und Schreden beibehalten bat, fo fann es ja einem andern auch gur Freude und Beiterfeit Bie taumelt in unfer Leben oft jener frobbeiftebn. lodenbe Bacchus binein, ber mit feinem jubelnden Buge

von Indien kam. Wer mochte nicht, wie ber große Allerander, diesen Taumel nachleben und fühlen konnen? Und wie er uns verberben möchte, wenn wir ihm nicht widerstehn, wie er jene christliche Demuth von grundaus erschüttert, so läßt sich benken, wie er unserm Basco be Gama mit allen Kräften entgegen arbeitete, ber jest mit dem Kreuz und dem Bilde der Maria an jenen großen Küsten der uralten heimath des Bacchus landete.

Wir fühlen die ewigen Kräfte in und, und nennen fie gern, wenn die Begeisterung fie erregt und machtig fraftigt, Götter: im Bollgenuß unfrer felbst, in der harsmonie aller Gewalt, möchten wir und felbst Gott nennen. — Und dann kämpft das füße Gefühl der Demuth, das edelste der Abhängigkeit, in kleiner schwacher Gestalt diese himmelstürmenden Riesen zu Boden.

Sollen benn biese Seelen fich nicht endlich besinnen ? Der Bers wird sie nicht anerkennen. Mein Leben liegt mir naber als mein Gedanke und so mancher Blan, ben erft die Folgezeit reifen kann.

D ihr Amors und spielenden Götter süßer Luft und Freude! Ich habe sie wieder gesehn, aber sie hat mich nicht bemerkt. Wenn das Schiff in der Nacht seegelt, so folgt dem Riel eine leuchtende Furche lange im Baffer nach. Wo sie durch den Garten wandelte, schimmerten die Blumen schöner, und ein liebliches Duften floß faufelnd durch die Luft. Die Myrthen beugten sich vor, von

ihrem Athem zu trinten, und die liebetruntne Rachtigall vergaß indeffen ihres Gefanges. Und ich? — 3ch brauchte nichts zu vergeffen, benn schon seit lange bente ich nur fie.

Als sie am Meer gestanden hatte, lief ich nachher heimlich hin, um im Wasserspiegel noch ihr Bildniß zu sehn und in mein Auge aufzufangen, das Bildniß war noch bort, benn ich sehe es immerdar und allenthalben.

Gin Lacheln wurde mir. Ich fenne Menschen, bie bie Erscheinungen ber Ratur ergrunden wollen, bie ben Bachethum ber Pflangen, ben Ban ber Thiere und Fische beobachten: andre, die in ben Tiefen ber Erbe nach ben Metallen forfchen, und fich Sag und Racht beftreben, bie Erfcheinungen zu verftehn, ben Banbel ber Bestaltung gu erflaren; - und ich! Ueber biefes garte, finnige Lacheln, über bie liebliche Bewegung biefer holofeligen Lippen fonnte ich jahrelang finnen, und boch murbe mir noch vieles vom Berftandniß zu ertlugeln übrig bleiben. Wenn ber Dichter fagt, bag Amorinen auf biefen rothblubenben Rofen fcherzten und lachten, ober Rege legten, um bie Augen ber Sterblichen ju fabn; wenn biefes bolbfelige Lächeln mit Rofenknospen verglichen wird, die fich aufthun, wenn ber Strahl bes Morgens fie fuffend erfcbließt, fo ift bies alles nur allgemein, flach, ein mattes Bemalbe. Bie aus ben glangenden Mugen biefes Lacheln berabftieg, über bie Blumenwangen bupfte, und nun bie gange Liebedfeele, wie Benus aus bem beitern Deere, aus ben ro= then, fchalfhaften Lippen auftauchte. Baren Die rothen Corallen nicht wie ein Lager, in welchem Amor, eben geboren, lallend und jauchzend lag? Giebt es Liebende, bie nicht zehn und zwanzig Capitoli über diese Bewegung bes Mundes, welches wir so obenhin Lächeln nennen, dichten könnten? Und was hat es mir bedeutet? Ober hat es mir nichts gesagt? Mir schien es, als hätte sie ben Gruß meiner Seele verstanden, und als göffe ein seliges Erinnern, daß unfre Geister sich schon früh, früh gekannt, ben Morgenschein über das Antlit, aus welchem die Lachblüthe sich im Entzücken hob, und wie eine Laube, bevor sie sich empor schwingen will, die schneeweißen Flügel prüfte.

Der fleigt in bas Meer, um fostbare Berlen gu fifchen: jener fabelt von einem Brunnen, ber bas Alter verjungt und bie Rrantheit erfrischt, er sucht und ftrebt ben Bunberquell zu finden: ber fudt ben Stein ber Beifen und bie erhabene Tinftur: in brunftiges Gibet taucht jener unter, um Bunber vom himmel ju erzwingen; ber will nach Compostella, ober gar nach Berufalem pilgern, um bas Land ber Bunber zu fehn: - und ich? In ibren Glanzaugen finde ich die größte Raiferperl in jedem freundlichen Blid, meine verjungte Ceele fleigt frohlodenb aus biefem Beifterbrunnen und fcuttelt in Entzudung ihre machtigen Schwingen, und jeder Blangtropfen, ber nieberfällt, flingt Wonne: in biejem Blid ift bas Bunberland, und die Erlofung von Schmerz und Gunbe. Bat fie mich fanft und mit freundlichem Strahl angeblicht, fo ift mein Beift fo geläutert, bag er in ber Schaar ber reinften Engel ftehn fonnte, und jeber Geraph murbe in ber Rlarbeit ben Bruber umarmen.

Der Bater foilt fie um ben Duthwillen. Gie fei gu groß, ju ebel gebaut, und nicht mehr Rind. Bare fein Auge nicht im Weltgeschäft erblindet und von Leibenschaft gerftort, er murde an Diefem Muthwillen Beisheit lernen und Unichuld in ihm erfennen. Gie fpielte mit ihrer fleinen Richte und verbarg fich im Garten binter ber Saule. Das Rind weinte und flagte. Run trat fie mit bem bellen lachenden Angefichte vor und fchlog bie Rleine gartlich in bie Urme, Die nun bie fleinen Mermchen um ben blenbenden Raden folug, und im Entzuden jaudite. - Ift bies vielleicht ein Bild von unferm Leben? fich unfer bochftes Glud, fo lange wir Denfchen find, auch fo binter ber Gaule verborgen und lachelt über unfer findisches Winfeln? Springt es im Tobe fo auf uns gu und brudt une an Die befannte vertraute Bruft? - Dir minbeftens ftand bis jest bie fteinerne Gaule verbunfelnb bor meinem Blid, mein Leben mar nur ein webflagenbes Suchen. Gefunden babe ich es, mas mir mangelte, ibr Blid, ihr Bort ift meine Geligfeit, empfinde ich fie, fo mangelt mir nichts. Sore ich nur von ferne ihr Gewand über ben Boben faufeln, fo fenne ich den Laut, und entgudenber fann bem armen gum Tobe verbammten, ber Berold nicht fein, ber ihm Leben und Freiheit verfundigt, als mir jenes Raufchen, wenn ich im Rreis ber Denichen fite und ber Garten von vielfachen unnuten Reben tont.

Sie faß auf dem Rasenhügel und ich ftand vor ihr. Die Aurteltauben girrten, die Wafferstrahlen perleten hoch berab in bas Marmorbecken und plauderten fo fuß und beimlich: ein Bogel fern im Schatten sang ein Liebestleb

und fle fab fo nachbentent bolbfelig auf ben Boben, als wenn ihren Bliden gleich Blumen entgegen fpriegen muß-3ch magte nicht zu reben, benn auch ihr Schweigen ift mir bie lieblichfte Dufif: ich fonnte fie immerber fo fehn und mich in bas Unschauen ihres finnenben Unfcauens vertiefen. Da erhob fie ploglich bas große Auge und fab mit einem ichnellen Blid in meine tieffte Seele. 36 erfchrat fo febr, bag ich gitterte. Da gab fie mir lächelnd die Sand. Bas jagft bu? fprach fie. Ich mar auf beinen Blid nicht vorbereitet, antwortete ich, er überwaltigte mich mit feiner Golofeligfeit ju ploglich, wie wenn ein unbewaffneter Landmann von einem gang in Stahl geharnischten Ritter zu Pferbe angefallen wird. -Da lachte fie laut und wir gingen wieder zu ber Gefellfchaft und ben Blumen. Schallte in Diefem Lachen nicht mein Tobesurtheil? War es bas Felogeschrei ber Schmergen, die wie ein heer icon in Schaaren ftebn und meis ner warten? - Much ber Nachtigallenton fann es fein, ber ermattend im Liede bie Mabe bes Tages und ber Sonne verfündigt.

Mein Leben war ein juger Traum und schläft noch brunftiger und fester in den holdseligsten Wahnsinn hinein. Wedt mich nicht, ihr Freunde oder Feinde, Glud oder Elend, Bslicht oder Verbrechen, daß ich nicht verzweisse. Noch ruht mein Gerz in Sabbathstille in der Feier des höchsten. Alle Engel knieen dienend vor der Wiege des höchsten Gluds, in welcher schlummert, was mein Erlöser war. Empor gewachsen ist das Göttliche und hat im freundlichen Scherz das Wasser meines Lebens in berausichenden Wein verwandelt. Werde ich, einst ernüchtert,

bie Banbe bes Saufes, ben Tisch, ber bas Bunber trug, noch schauen mogen? — Doch still! Stört, ihr burren Zweisel, nicht biefer Stunde gegenwärtige Freude.

Die Seelen tennen fich früher als fich die Mugen erichauen. Gie mobnte langft in meinem Bergen. bor bem Frühlinge find bie Blumen unfichtbar im Garten. Sehnsuchtschwanger, liebesschwanger war langft meine Seele, und mobin ich blidte, las ich Liebe. Da fommt ber Leng mit Licht und Thau und Barme, er bringt Befang und Duft und Farbe: er manbelt burch ben Balb, gang mit Rrangen umfleibet, umschwebt von Blumentetten, in bas Saar Biolen geflochten: faum noch erfennt man bie Bestalt, jo ift er mit Grun und flatternben garben bicht umbult. Run fühlt bie trunfne Erbe und Balb und Garten feine begludende Rabe, Die Beifter ber Ratur ftreben ibm entgegen und in feliger Donmacht laft alles Gebuich die quellenden Rofen los, und ber Garten ift buftende Rothe, Die Lilie offnet ihren Glang, Die Bluthe ber Baume ichwebt in ber Sonnenluft, und alle Ratur gaufelt Bunbertraum. - Go war bem Jungling bang por unbewußtem Glud, und die Thrane entfiel in Bolluft feinem Auge: ba ericbien fie und fein Glud batte Ramen und Befen. Ift es aus bem Bebeimnig ber Beifter jum Gein getreten, um bem Tobe entgegen zu blubn? - 216 ich fie gefunden, baben die Beifter fich in Bliden befprochen, aus ben Bliden ermuche bas Wort.

Das Ungeborne fehnt fich jum Licht und Dafein bin: biefer Buls folagt burch bie gange Belt, und in

ber Liebe ift die Berforperung bes Beiftes Die fconfte. Ja in ber Liebe ift im Erichaffen bes Dafeins auch wohl eigenthumliche Rraft und mehr als bie Erinnerung eines früheren Geins. Dem flüchtigen Sauche, bem nadten Beifte wird, wie er gum Rind und Jungling erwachft, bie unfterbliche Götterruftung angelegt, bag er alle Ungriffe bes Berberbens befampfe und feinen göttlichen Sig im Olympus erftreite. Run nimmt bie geharnischte und fiegende Liebe alles Bergangliche mit in ben ewigen Simmel: fein Seufgen, fein gacheln ift verloren: unter bem Burpurmantel bes Imperators fcmiegt fich fcuchtern und vertrauensvoll jebe findliche Freude und Ahndung, bas fuße Goffen, ber raich vorübergebenbe Groll, ber fclaue Wint bes Muges und bas allen unbemertte Beichen ber bebenben Lippe. Alle Traume gebn mit und figen in Befellichaft ber befreundeten Göttergeftalten: Zweifel und bas Unmögliche find vernichtet, und jeder Bunfch findet feine Erfüllung.

Blid' ich nach ben fernen Gebirgen und über bas weite, unermestliche Meer, erhebe ich bas scharse Auge zu Mond und Gestirnen, und schweist es durch alle diese weitgestreckten Regionen, so stellt sich mir das Bild ber Ewigfeit erhaben gegenüber. Ich verliere mich im Weltall und meine Seele schwindelt — doch größer als bas Grbspeste, unermestlicher, wundervoller und ewiger ist mir bann ber süße, nahe, befreundete Blick beines Auges in der nächsten Gegenwart; und noch zitternder schwindelt mein Geist in dieser nächsten Nähe, aufgelöset in Wonne und Entzücken. Dich sühl' ich, du bin ich, wenn ich die Ewige

feit und die fernen Raume nur ahnbe, und Meer und Gefirn nur mit dem außern Auge mahrnehme.

Ift fie iconer, wenn fie muthwillig ift, ober wenn fie fcmeigend und gerührt gang in Gefühl fich loft? 3bre Thranen find unmiberftehlich, aber ihr fchalthaftes Lachen fiegt noch gemiffer. Gie mar febr ernft, als mir von ber Berganglichkeit ber Schonbeit und alles Lebens fprachen: Alles bient nur bem Tobe, fagte fie gerührt, und alles Schone ftrebt nur aus bem Dunfel leuchtend empor, um ber Bermefung entgegen zu reifen. Der fcbonfte Bfirfic glangte rothlich in feiner fammtnen Bracht am Spalier. Sie brach ibn berunter und reichte ibn mir. Es fommt mir baflich und rob vor, fagte ich, die Frucht mit meinen Augen prufent, ein fo liebliches Rind bes Commers thierisch zu verzehren. Blöglich lachte fie und nahm ben faftigen Apfel aus meiner Sand. Gie fab mich fchalfhaft mit ben glangenden, großen Alugen an. Darauf bif fie mit ben weißen Babneben in ben Blaum ber Frucht und fog ben meißen, gewürzigen Saft. Siehft du, rief fie bann: fur biefen Augenblick mar ber gierliche Apfel geformt und von ber Sonne erzogen, er hat im lieblichen Gefdmad mir Alles verrathen, mas er von feinem Das fein weiß. Rimm! Dit bebenbem Entzuden nabm ich Die Frucht aus ben iconen Fingern. Die Cpur ber Babne mar bem blenbend weißen Bleifche eingebrudt: ich toftete von ber Stelle, an ber fie genascht batte. Go bunfte mich, ich fchlurfe ber Benus finnberaufchenben Bein. Schnell nabnt fie mir ben Bfirfich wieber meg. feste noch einmal ben munberschonen Dund an, foftete.

und warf bann die Frucht weit weg, unter grüne Sewächse und Sträuche hinein. Dort mag er nun fterben und verwesen: du haft einen Kuß von mir, und ich von bir empfangen. Ift sein Leben nicht ein schönes gewesen? Und so ist auch die Gegenwart, und der vorübereilende Moment. Wenn wir jahrelang sein gedenken, ist er kein flüchtiger. Warum mußte die lustige Gesellschaft schon zuruck kehren, indem wir noch so sprachen?

Der Bfirsich, wo ich ihn wahrnehme, ift mir ein Bilo bes Gluds. Bote bes Kusses, ftummer, verschwiegener Bermittler der nach Kusse sehnsüchtigen Lippen nenn' ich ihn. So nennt mir Baum und Bflanze ihren Namen und die glühende Granate ruft mir ihn zu, die Lilie flüstert ihn leiser. Wohin ich blicke, hore und finne, nur Gespräch von ihr. Wohin mich retten?

Die Kinder putten sie auf. Kleine Rosen hesteten sie als Kranz in ihre braun glanzenden Locken, darauf stellten sie zwei Lilien schief, die sich über der Stirn berührten und an einander lehnten. Sie war das Bild der Diana. Ein fremder Blick leuchtete aus den geheimnisteichen Blumen hervor. Als wenn der schön gesiederte Bogel Indiens aus grüner Waldlaube hervor sliegt und seinen bezaubernden Gesang anhebt, so war ihr Strahlenblick. Ich kannte sie in diesem Buy nicht wieder. — Und ift sie mir nicht ewig neu in jedem neuen Kleide, im Schleier, indem sie wandelt, oder ruht? Im Garten oder im hellen Saal? Wenn sie spricht over fingt?

Sie fang ein altes Lieb vom Macias unferm Liebesbichter. Dann las sie einige fpanische Berse aus ber Diana bes Monte mayor. Sterben für sie in solchem Augenblicke wäre nichts Sonberliches: thu ich nicht mehr? Ueberlebe ich nicht die Stunden und Tage des Zweisels? ber Angst? Wenn sie sich bald zu mir neigt, bald abwendet?

Es kann sein, daß diese Liebe, wie ich sie fühle, uns Sterblichen nicht vergönnt ift. Bielleicht ist es Sunde, sich ganz von diesen feinen, himmlischen Gefühlen durchedringen zu lassen und einzig ihnen zu leben. In allen Blumen, im Rauschen der Waldung, in den fühlen untereirdischen Brunnen lauern vielleicht schon die bösen Geister, die das Uebermenschliche hassen und strafen. Tantalus ward von der Tasel der Götter in den Abgrund gestürzt, und der glänzende Lucifer erkrankte wohl an dem Bersbrechen, das mich jetzt beseligt. Ich bin zu glücklich, als daß mein Glück dauern könnte. Und warum soll es daß?

Mit Worten, ben süßesten, hat sie mich oft geküst: ihr Geständniß der Liebe, ihr händedruck hat mir das Gerz durchdrungen, daß es schmerzlich in Wonne erzitterte. Nun dat ich sie siehend um den ersten Ruß. Thor! sagte sie: vergissest du so schnell, was du neulich vom Pfirsich sagtest? Ist die Ahndung nicht mehr, als die Wirslichkeit? Sind die Lippen zum Küssen geschaffen? Erstickt nicht im Kusse dann vielleicht die geistigste Sehnsucht? Nein, rief ich, himmlischere entsprießt im süßen Kuß: in ihm werde ich mich, dich und mein Glück erst

gung kennen lernen. Alfo ift es bir noch immer fremb? fprach fie lachend. Wir ftanden im Schatten ber Laube. Blötlich umfaßte fie mich, füßte mich auf ben Mund und fprang mit Gelächter hinweg. Ich wußte nicht, wie mir geschehn war: ja ich konnte nicht sagen, ob ich glücklich war, ober nicht.

Wieber Streit. Nein, rief ich in Thränen; so hat bich benn die Liebe noch nicht bezwungen, ber goldne Pfeil ift nur durch deine braunen Locken, die Stirn vorbei, gestogen, und hat dein Gewand gestreift; ins herz ift er dir nicht gedrungen: das war nicht ein erster Ruft, wie ihn der Liebende sich wünscht, er neckte nur, er füste nicht. Auf diesen hastigen, fortrauschenden Druck waren die Geister des Lebens nicht vorbereitet, um in Sabbathstille und Andacht das Entzücken dieses Augenblicks zu feiern. — Warum sollen sich alle Küsse gleich sehn? erwiederte sie, ich habe mich diesen nicht gereuen lassen und ihn an dich gewendet, aber du hast Unrecht, ein Geschenk der Liebe zu taxiren.

Jungfräulich erröthend und scheu saß fie in dunkler Abendlaube neben mir: unfre hände ruhten in einander, und alles war ftill. Da umfaßte ich fie, sie drückte sich an meine Bruft, unfre Lippen begegneten sich freiwillig und ein langer, andächtiger, einwurzelnder Ruß ward ein Siegel unfers Bundes. Seiße Thränen gerührter Freude fturzten aus meinen Augen, und wie war ich erschüttert, als große Tropfen aus ihren klaren Augen sielen. Die Geister der Liebe feierten ihren Triumph, ein heiliges Ges

bet, ein Schauer ber Andacht und Wonne riefelte burch mein Gebein. — Bielleicht, so feufzt mein Genius, habe ich den schönsten Moment meines Lebens genoffen und jene Thranen waren das Grabgelaut meines Glucks.

Warum neigt fich mein Geift immerbar ben Schmers zen zu und sucht fie, fast angstlich, auf? Ift ber Augens blick und die Gegenwart alles, so mag ihnen auch ihr Recht geschehn. Ach! Geiligste! Supeste! wenn ich nur bich nicht verlete!

Nein, mein Glud ift bas ihrige und ift bie Liebe ein Rausch, so sorgen wir, daß wir so spät als möglich ernüchtert erwachen. Wer setzt ber Freude und Wonne ein Ziel? Wer darf sich erkühnen, die Grenzen der Liebe zu zeichnen? Nur Unschuld und Scherz, nur fromme Kinzber sind im Gesolge des Eros, so muthwillig sie auch toben und lachen. Aber gar nicht will Eppria herrschen, wenn noch ein Wunsch, eine Furcht, eine Ueberlegung sich ihrem Scepter entzieht. Wer lieben will, der kann nur lieben.

Meine Singebung in bein Glud, fagte fie, ift mein freier Bille, wenn man bies Gefühl noch Wille nennen kann. Ich gebe bir nicht mehr nach, als meinem eignen Gerzen. Die Alten fangen vom Zwang ber Liebesgöttin, bas verstehe ich jest, und indem ich bein bin, bin ich auch am eigensten und innigsten mein. — Das tonte mir

wie Offenbarung und heiliger Spruch. Da ift bie Che, bie gottgeweihte, ber Seelen.

Warum muß unfre Liebe ein Geheimniß fein? Das edelste Gefühl, die natürlichste Begebenheit, das nothwendigste Ereigniß? Der himmel fennt sie und die Natur
und alle jene Geister kennen sie, die in den Elementen
und Blumen weben, und alle haben es längst dem gropen Jupiter ausgeplaudert, der behaglich darüber lächelte.
D fein Lächeln war kein Spott und Aadel, keine Schalkheit: nein, es war das Lächeln der Freude, daß zwei seiner Creaturen das nächste und doch fernste, das natürlichste und doch seltenste Glück dieses Erdenlebens gefunden
haben, und sein Lächeln war Erinnerung an seine eigne
Seligkeit.

Was foll ich ihm feinen himmel neiben, was foll ich ihm noch einen Wunsch vortragen? Mir ward alles: höchstens um Tod im Ruß, ber unfre Seelen in einander schmilzt, könnt' ich ihn bitten. Gin Blisstrahl mußte uns zugleich verzehren, daß wir dort im selben Moment die verklärten Augen aufschlügen und im selben trunknen Blick nach keiner andern Seligkeit forschten.

Wenn an ber Göttertafel eine Stille entfieht und Apollon verbruflich ift, bie Leper zu fchlagen, fo laufchen bie Seligen entzuckt auf bie Melodicen herab, bie aus ben Bergen beglückter Liebenben tonen und ber himmelefaal fchimmert heller.

Es ift nicht wahr, daß es Unglud giebt, wenn man liebt. Fühle fich der Rüchterne elend, der Zweister, der niemals ein himmelsauge mit Gegenliebe begrüßt hat. Wird man in der Wonne der Liebe gefättigt? Fern also von mir, ihr wesenlosen Nachtgespenster, die ihr um jene Sterblichen flattert, die ein kummerliches, inhaltleeres Dassein schleppen und nicht wissen, was sie am Morgen oder in der Nacht erhoffen sollen.

Sie glanzt mir jebe Nacht, fie leuchtet mir jeben frischen Morgen, benn immer, wie Abend= und Morgen=ftern, ift es biefelbe Liebliche, die mir Abend und Morgen verkundet.

Wir stritten heftig, wer von uns ben andern am meisten liebt. Da erschien uns Benus noch glanzreicher, so purpurglänzend, so goldschimmernd sie sich uns auch schon gewiesen hatte. Die Wollust dieser Berjöhnung, die Entzückungen dieses Streites, dieser süßeste Tod im höchsten Leben, dies hatten wir noch nicht empfunden. Die Ewigsteit in jedem Kuß, den himmel in jeder Berührung, das Weltall, Bergangenheit und Zukunft im Umarmen.

So braue denn, zürnende Gottheit, in unser Gluck herein: schleubre den Blis, donnre, wenn Donnern dir Freude macht. D du Nichtiger! Wer bist du in beiner Macht, in beinem Reichthum? Mein ist sie in jedem Aropfen ihres Bluts, in jedem Gedanken, in jeder Ahndung ihres Gefühles mein! — So von Seligkeit und Wonne ummauert, im Sarnifch biefes Gefühls, in biefer Götterrüftung trope ich ben Menfchen und allen Damonen! Und sie fühlt und lebt eben fo. Wer bift bu, bag
bu nur broben barfit?

Ja wohl giebt es Unglud --

Der junge Graf Ferbinand fab noch lange mit ftarren Augen auf biefe alten Blatter, nachbem er fie geenbigt batte. Biele Beilen, bie faft erlofchen maren, batte er nur mit großer Unftrengung lefen fonnen, alle Worte batten ibn tief ergriffen, und indem er nun am meiften gespannt mar, bas Mabere ber Beschichte, welche fich aus biefen poetifchen Undeutungen nur errathen ließ, ju erfahren, brach alles ab und endigte ohne Schlug. Bergeblich fuchte er in ben befdriebenen und gebruckten Budern nach bem Reft biefer Ergablung. Wer war es, ber Diefe Blatter ichrieb? fragte er fich felber. Bie fommen ue in jenes vernichtete Saus? Den Bebanten, bag fie wohl gar vom verftorbenen Gemahl feiner Tante herrüh= ren fonnten, mußte er fogleich als unmöglich abweifen. Er bachte nach, wen er fragen tonne, um etwas beller in Diefer Sache zu fehn, welche ihm wichtig geworben mar. Doch fiel ihm ein, indem er fann, bag, wenn bier ein Bebeimniß verborgen liege, er nicht von biefen Blattern fprechen burfe, die er, ohne die Erlaubniß zu haben, eigenmächtig gelefen.

Wenn ich mein Leben überbente, fagte er zu fich felber, wie es fich feit Kurzem gestaltet hat, so begreife ich mein jepiges Treiben nicht, wenn ich es meinem fru-

beren vergleiche. Die Gefchafte fur jene ehrmurbige Berwandte feffeln mich fo, bag ich mir feine andre Befchaftigung wunsche: am wohlften ift mir in ihrer Befellichaft, und, wenn fie junger mare, murbe ich mir einbilben tonnen, daß ich fie liebe. Dente ich meines fruheren Lebens, als es mir ichien, bag ich nur als Solbat gludlich fein könnte, fo faffe ich es nicht, mas biefe Umwandlung in mir hervorgebracht bat. Fur meine Gucht nach Geltfamfeit, meine Freude an Bunbern mare biefer jebige Felbjug geeignet gewesen, bem ich mich jest (geftebe ich es mir nur) mit Freuden entziehe. Richt Furcht vor Befahren feffelt mich bier, fo febr auch mein Dheim und viele Alten ber Unternehmung einen beillofen Ausgang mabrfagen. Dir bunft, mein Genius ftebt an ber Schwelle meiner Bufunft, minft mir gurud gu gebn und verheißt mir bier Glud und Freude. Db biefe Blatter von einem Dichter herrühren mögen, ober von einem Danne, ber fich nachher unter uns befannt gemacht bat?

Der junge Mann wurde in diesen Betrachtungen durch ein lautes Getümmel unterbrochen, welches sich im Gofe erhob. Man hatte das Thor des Sauses gewaltsam geöffnet, und mit Geschrei und vielsachem Lärm stürzte ein Menschenhausen in den Raum des Hoses, andre eilten die Treppen heraus. Als Ferdinand an das Fenster ging, sah er, daß man einen verwundeten Krieger unten nieder legte, indem ein Diener schnell nach einem Bundarzt rannte, um die Bunde des halb Ohnmächtigen, welscher schon viel Blut verloren hatte, zu verbinden.

Ferdinand eilte hinaus, um felber Befehle zu geben, bamit dem Berletten, wenn noch Rettung war, auf die beste Art geholfen werden könne. Unten war alles verswirtt und tobte und schrie durch einander; der verwundete

Offizier, welchen Ferbinand unten in ein Zimmer auf ein Bett hatte legen laffen, fam wieder zum Bewußtsein und bankte bem herrn bes hauses für feine Sorgfalt und Freundlichkeit. Der Bundarzt fam und erklärte nach bem Berbande die Bunden für gefährlich, wenn auch nicht töbtlich.

Als Ferdinand Ruhe gestiftet und ber Sause bes gemeinen Bolkes sich wieder verlaufen, als ber junge Mann alles für die Psiege des Offiziers angeordnet hatte, begab er sich wieder zu den obern Zimmern und einige der ältern Diener folgten ihm, so wie ein deutscher Hauptmann, ein Freund des Verwundeten, der ihm für seinen Camezaden Dank sagte. Wie ist es nur möglich, fragte Verdinand, daß in einer ruhigen, friedlichen Stadt, am offenn Tage und auf der Gasse eine solche Gewaltthat hat verübt werden können?

Bor bem Saufe, sagte ber Kammerbiener, hatte sich plöglich eine große Masse bes Böbels zusammen rottirt, die ein großes Geschrei verführte, und auf kein Zureden und Ermahnen achtete. Der große, riesenhafte Mensch Minotti, den die Wasserträger und Sandlanger wie ihren Kapitain oder Kürsten achten, war an ihrer Spige, und alles Gesindel war bewassnet, mit Knütteln, alten Spießen und verrosteten Degen.

Ja, setzte ber Hauptmann die Erzählung in gebrochenem unrichtigem Bortugiesisch fort, der Riesenkerl schwang wie herr Goliath einen ungeheuern Weberbaum und kein Mensch hatte den Muth, das Volk zu bändigen oder anzugreifen.

Was aber hatte fie vereinigt und zu bem Tumult veranlaft? fragte Ferbinanb.

Erlaubt, fing ber Rammerbiener wieber an, fie hatten

vor, als Gefandtschaft nach bem Ballaft unfere allergnäbigsten Königes zu laufen, um ihm insgesammt die Bitte
vor seine erlauchten Füße zu legen, von diesem ungludlichen Feldzuge nach Afrika abzustehn, weil er und bas
ganze große Geer dort im Lande zu Grunde gehen muffe.

Ja, fiel ber Offizier wieder heftig ein: fie hatten ba eine lange unvernünftige Geschichte von einer Glocke, und Kapuzinern und Einsiedlern, und daß uns die bofen Geister gerreißen wurden.

Erlaubt, gnäbiger Herr Offizier, unterbrach ihn ber Rammerdiener, daß ich meinem Geren Grafen den eigentlichen Verlauf mittheilen kann. Jener Kapuziner, Melchior, den viele im Bolk für einen Geiligen halten, war
wirklich mitten im Gedränge. Er sprach und prophezeite
und erzählte, und die Angesichter seiner Zuhörer wurden
immer röther und glühender. Er trug ihnen wieder jenes
Wunder der Glocke von Vilela vor, welches wir alle schon
ersahren haben, wie unermüdet sie an manchem Tage ihre
Unheilstöne habe vernehmen lassen. Einige Wasserträger
und Maulthiertreiber sprachen ebenfalls in Begeisterung
von den Zeichen der Zeit. Das Gedränge vermehrte sich.
Da erschienen diese beiden Gerren, und dieser Gerr Ofsizier fand sich durch die Reden und das Geschrei des Haufens beleidigt.

Mit Recht! rief ber beutsche Sauptmann, benn bas Gefindel fprach über ben Felbzug und bie Armee mit einer unverschämten Dummheit.

Rur Schabe, sagte ber Kammerbiener, bag bas Bolk ben murbigen herrn und seine Sprache nicht verstand. Sie meinten, er höhnte sie aus und schelte und verfluche sie, wie es benn im Grunde auch nicht viel beffer war.

Denn alles lautete noch schlimmer, als er es vielleicht meinte.

Ich hatte sie alle maffakriren mogen, schrie ber Deutsiche, ba bie gange Canaille von Miliz und Orbonnanz nichts verftand.

Darüber fam es nun zum handgemenge, fagte ber Diener, und alle brüllten laut, als dieser herr ben Degen zog, und sich unter bas Bolf fturzen wollte. Der andere Offizier, ber Berwundete, wollte mit guten Worten und mit Gewalt seinen Cameraden zuruchalten, aber ber herr ließ sich in seinem Eiser nicht bedeuten. Schläge fielen und seine blanke Klinge war mitten im haufen. Nun konnte ber zweite herr nicht mehr zuruchbleiben, er half redlich, aber der Widersacher waren zu viel, und so liegt er nun unten mit drei schweren Blessuren auf dem Bette.

Ja, und mich, rief ber Deutsche, hatte ber Teusel wohl ganz und gar geholt, so verpicht war bas Gesindel auf meinen Untergang: ich empfahl meine Seele auch schon der Barmherzigkeit Gottes, denn es war an kein Entrinnen zu denken, und der große Riese holte mit seinem Weberbaum schon aus, als ein mäßig großes Männslein, hübsch angezogen, sich mit seinem Degen mitten in das schreiende Gewühl stürzte, und dem Gerrn Goliath einen solchen Schlag vor die Brust gab, daß der Unstath matt zurücktaumelte. Alle erschraken und nun sprach das Männel, wovon ich aber das wenigste verstand, so hübsch und vernünstig, daß alle ruhig wurden, und ich für das-mal salvirt war.

Wer war ber Mann? fragte Ferbinanb.

Ich kannte ihn nicht, sagte ber Diener, er hat fich auch, als bie Gefahr vorüber war, sogleich wieder entfernt.

Ein ftilles Rerlchen ift es, fagte ber Deutsche, ich

habe ihn schon neulich mal kennen lernen. Er hat nur Ein Auge, ift aber sonst handlich und fauber, und erzählte und, daß er auch einmal Soldat gewesen sei. Das muß wohl sein, weil er sich heut der Soldateska so tuchtig angenommen hat.

Ferdinand ging mit dem deutschen Sauptmann zum Berwundeten, welches jener Florentiner war, wieder hinsunter. Sie fanden das Zimmer mit Soldaten angefüllt, welche alle den Bettlägrigen beklagten. Der Engländet Stuckley war selber gekommen, um den Vorfall zu unterssuchen: er dankte dem jungen Grasen für die Sorgfalt, die er für seinen Capitan bewiesen habe, und sagte, daß er ihn sogleich in das Lazareth wolle bringen lassen. Erweiset mir, sagte Ferdinand, die Freundschaft, herr General, auch dis zur völligen Genesung Euern Hauptmann meiner Pflege zu vertrauen, denn ich gebe Euch mein Wort, daß es ihm in meinem Hause an keiner Hülfe sehs len soll.

Studley bankte mit Gerzlichkeit und fagte bann: Freund Amerigo, so werben wir nun ohne Euch hinüber segeln muffen, benn es steht nicht zu erwarten, baß Eure Bunben so balb genesen werben. So verliere ich hier schon einen meiner einsichtwollsten und tapfersten Freunde. Rommt uns nach, sobalb als möglich.

Der Deutsche faste die Sand des Italieners und sagte: frischauf! Ramerad! haltet Euch, so gut Ihr könnt, das Fieber, den Schmerz und Tod vom Leibe, so hoffe ich, könnt Ihr immer noch in der nächsten Aktion mit zugegen sein, denn die Geschichte wird gewiß nicht mit etlichen Schlachten entschieden sein. Wärt Ihr nicht mit mir aus Freundschaft gegangen, und wäre ich nicht so ein Tolltopf, worüber Ihr mich immer reprimantirt habt, so

ware freilich bas ganze Unglud nicht vorgefallen. Richt wahr, herr General, es ware eigentlich beffer gewesen, er hatte mich von der wuthigen Canaille todt schlagen laffen, als baß er nun hier wie ein armer franker hund liegen muß! Er konnte Guch mit seinen Einsichten mehr nugen, als ich Einfaltspinsel, ber ich nur mit dem Schwerdt drein zu schlagen verstehe.

Studlen gab ihm bie Sand und fagte: Ihr feib ebenfalls ein braver Solbat und ich sowohl wie König Sebastian muß über jeden tüchtigen Mann flagen, den wir einbugen sollen.

Unter wiederholten Danksagungen und Freundschafts= Bezeugungen verließ Stuckley mit feinem Gefolge das Zimmer und Ferdinand suchte ben Berwundeten zu tröften und zu beruhigen, worauf er diesen der Ruhe überließ, die der Kranke wohl jest am meiften nöthig hatte.

In bem Lanbhause ber Donna Catharina war bie Ruhe indessen auch einigermaßen gestört worden, benn sie hatte einige Seitenzimmer einrichten lassen, in welchen ein alter Berwandter, der zwar nur in weiter Entsernung zu ihrer Familie gehörte, wohnen sollte. Sie erkannte diese serne Berwandtschaft um so lieber, weil der Greis, welschen sie erwartete, arm war, und sie est wußte, daß er gern diese Gastfreundschaft annehmen und ihr dankbar sein wurde, indem sie ihm dadurch viele Ausgaben ersparte. Dieser Alte war lange in Ost-Indien gewesen und hatte mancherlei Staatsdienste verwaltet, auch hatte er als Sol- dat gedient, aber er hatte es nicht verstanden, in diesen Berhältnissen sein Bermögen zu verbessern, oder gar, wie so mancher andre, Schäpe zu sammeln. Catharina aber

war um fo mehr erfreut, diefen murbigen Mann wieder zu febn, den fie nur in ihrer früheften Jugend gefannt hatte. Sie hatte alles zu feinem Empfange bereiten laffen und erwartete nur ben leyten Brief, welcher ihr bestimmt den Tag der Ankunft bes murbigen Betters melsben follte, wenn er vielleicht noch fchrieb.

Sie war im Saal, beffen hohe Venfter auf ben Garten und die Landstraße nieder fahen und der Marques de Caftro, so wie der junge Graf Ferdinand waren zugegen. Dieser hatte eben erzählt, auf welche sonderbare Weise er zu einem Gaste gekommen sei, welchen er jett in seinem Sause verpflege, als Catharina, welche zerstreut schien, plöglich fragte, wie heißt der Mann?

Er ift ein feiner, gebilbeter Florentiner, fagte Ferdinand, Amerigo Castelvatro, mit dem ich mich schon viel über die Literatur seines Baterlandes, welche er genau fennt, habe unterhalten können.

Den meine ich nicht, fagte fie etwas verbroffen, fonbern jenen Mann, welcher ben beutschen Capitan aus bem Getummel rettete.

Diefen Bortugiefen, antwortete Ferbinand, fannte feiner meiner Diener.

Schabe! rief fie aus, benn er hatte, falls er armt fein follte, wohl eine Belohnung verbient.

Der ungeftume Deutsche schien ihn zu kennen, sagte Verbinand, aber nach beffen Schilberung scheint biefer wadre Mann im Bohlftande zu leben, wenigftens nicht arm zu fein.

Willft Du gern wiffen, Mutterchen, rief ploglich bie fleine frohliche Marie bazwischen, wer die Gelbenthat ausgeubt, und bem großen ungezogenen Mann ben Stoß vor die Bruft gegeben hat? Rannst Du es mir benn fagen? fragte Catharina. Gewiß! fagte bas Rind, und nidte fehr bedeutsam mit bem Ropfe.

Komm zu mir, Muthwillen, rief ber alte Marques, springe nicht so im Zimmer herum und sei einmal ernsthaft. Er nahm sie auf ben Schooß und strich ihr ble
langen schwarzen Locken von ber hohen Stirn. Zest
sprich! sagte ber Marques, indem er einen strengen Ton
annahm.

Und nun will ich gerabe nicht! rief die Kleine, inbem fie die fliegenden Locken wieder über das ganze Geficht zog, und hin und her schüttelte.

Der Marques konnte sich über ben Trotz ber Kleinen bes Lachens nicht enthalten, indem er rief: jett siehst Du wie ein Löwe aus! sie aber sagte schmollend: giebt es benn auch schwarze Löwen? Ich benke, sie sind alle gelb, ober braunlich.

Ferdinand ftand auf und fagte, indem er die Kleine vom Schoofe bes Marques herunter hob und fie wieder laufen ließ: lagt mir, lieber Oheim, mein Brautchen in Frieden: wenn fie es mir nur recht macht, so hat kein andrer zu schelten.

Bräutchen? fagte Maria schnippisch: habe ich benn schon meine Einwilligung gegeben? Rennst Du benn meine Gebanken? Wenn mir nun ein andrer beffer gefiele!

Kind! rief Catharina aus, indem fie fich vom Seffel erhob, Du bist mir heut ganz fremb: was ist Dir angewandelt?

O Mutter! fagte die Kleine und schmiegte sich an sie: wenn mir einmal wohl ift, bas ift Dir fremb? Mußich benn so traurig sein, wie Du, wenn Du mich lieb haben solft? Wenn ich erft alter bin, werbe ich auch

schon Trauer und Noth genug ersahren, jett ist mir noch oft, als wenn die allerkleinsten und lustigsten Engel zu mir herunter kamen und mir recht Lust machten, mit ihnen und allen Thierchen und Blumen und allen Dingen und Creaturen von Herzen zu lachen. "Die Sonne lacht, die Blumen lachen", steht ja auch in manchen Bersen. So laß mich nur noch ein Weilchen auch so leben, wie Sonne und Blumen, oder wie die Dichter und solche Creaturen, die an morgen nicht benken mögen.

Catharina sah ihr Pflegekind mit einem tieffinnigen forschenden Blide an, dann wendete fie fich wieder seufzend zu ihrem Seffel, und fagte, als fie sich nieder ge-laffen: nun, ob Du gleich unartig bift, so sage mir boch, wer der Portugiese war, und woher Du Kenntnif von ihm haft.

Die Rleine fam zu ihr, reichte ihr Sandchen hin und fprach: ja! Du mußt mir aber erft bie Sand barauf geben, daß Du mir verzeihen willft, benn ich bin heute Bormittag noch viel unartiger gewefen.

Die bobe Frau mußte über bas Wefen bes Rinbes lächeln. Ihre trube Miene erheiterte fich, fie schlug mit ihrer Sand in die bargebotene fleine und fagte: ja, ich verspreche Dir, alles sei verziehen, was Du auch gethan haben magft.

Ihr sein Zeuge, Gerr Marques, und ber junge herr, ber sich meinen Bräutigam nennt! rief Maria. Run also, ich muß mich recht über Euch verwundern, daß Ihr es alle nicht gleich bei ber Erzählung begriffen habt, daß ber rüftige liebe Mann berselbe ift, der hier so oft vorüber geht. Der da in der Schlägerei hatte ja auch nur Ein Auge, so wie mein guter Freund, der gerade so aussieht,

als wenn er lauter Gutes und Liebes ben Leuten und feinen Freunden thate.

Es ift möglich, antwortete Catharina und Ferbinand fagte: wenn er wieder vorbeigehn follte, mußt Du Deine Mutter, ober mich, wenn ich hier bin, aufmerkfam machen.

Mutter fann ben lieben Mann nicht leiben, fagte Maria, fie benft gar (Gott und bie Beiligen behüten uns!) er fonnte ein Räuber und Mörber fein. Wenn man aber ben beften Menfchen so begegnet, was foll man erft mit ben Schlechten anfangen?

Als Catharina nachbenkend vor fich nieber fah, kam bie Rleine wieber zu ihr und fagte ernsthaft: Du fragft ja aber nun gar nicht nach meiner eigentlichen Ungezosgenheit.

Nun, so sprich, Rind.

Aber Du haft noch nicht vergeffen, bag wir barüber icon unfern Frieden gemacht haben? - 3ch mar beut Bormittag, fo febr Du es auch verboten haft, wieber unten im Garten. Deine Duennen batten mich nicht beach= tet, benn fie bachten, ich mare bei Dir, und fo mar ich ibnen weggelaufen. Du benfft immer, ich werbe in ben Springbrunnen fallen, ober mich von ber Sonne verbren= nen laffen, ober mas Du nun fonft fur Mengften haft. Aber ich thue nichts, als bag ich mir bie Bogelchen, bie Bifche, die Blumen und Baume recht genau betrachte, gar anders mit Berftand, als von bier oben. Unten fann ich mit allen fprechen, es ift, als wenn fie antworten. Man fann fich in die Alugen febn und man bleibt fich nicht fo fremb. Sonft ift es, als mare alles nur gemalt, ober wie Tapete. Drum ift ja mit Sonne, Mond und Sternen fo wenig anzufangen.

Schwägerin! brobte Catharina.r

Der alte Gerr hört mir gern zu, erwiederte fröhlich bas Kind, der hat die Kinder lieb, und wenn der Graf da will mein Bräutigam werden, so muß ich ihn auch noch erst recht genau kennen lernen. — Wie ich nun aber da unten war, sah ich wieder meinen lieben Einäugigen von der Stadt herkommen. Ei, jest war er aber einmal recht schmuck, er hatte einen hübschen Mantel und trug auch wieder einen Degen, wie es sich für solchen Mann gehört.

Bieber? fragte Ferbinand, haft Du ihn benn fcon fruber mit einem Degen gefehn?

Eigentlich nicht, fcmatte Maria, bier auf ber Erbe nicht: aber, weil mir ber Mann fo febr gefällt, muffen es bie Engel wohl zugelaffen haben, bag mir vor brei Tagen etwa recht schon von ihm traumte. Da war ich an einem Meerufer, meit, weit hinunter war nichts als Meer und Luft und himmel. Aber bas Meer mar recht fcon grun und blau, recht freundlich und gut, nicht fo erbogt, bag es mit feinen großen Bellen tobte und garm machte und fcalt. Wie ich in bas Beite binaus febe, wird unten mas lebendig, wie ein Täubchen, und wie es naber giebt, ift es wie ein Schwan, ber mit frummen Flügeln und bem ichlängelnden Sals fo herumschwimmt, als wenn er felber nicht mußte, bag er fich mit Schwimmen abgiebt. Run mar es aber ein Schiff mit weißen Seegeln, mas ich fur einen Schwan gehalten hatte, und wie es naber fam, floß auf ben Wellen auch eine munberschöne Dufif mit zu mir beran. Die Dufit ging wie ein gehorsamer Bebienter mit ben fugen Borten feinem Geren voran, und als bas Schiff nun gang groß geworben mar und vor mir ftanb, ba hatten fie es icon mit purpurrothen und

golbburchwirften Deden und Teppichen belegt, wie man es macht, wenn ber Frohnleichnam gefeiert und bas bochwurdigfte vorbeigetragen wirb. Run famen auch ichon bie geputten Leute, Die fich alle im Schiff befanden, und halfen mit großer Revereng einem altlichen, aber iconen, fcb= nen Mann heraus, bag er an's Ufer zu mir herüber fteigen Ach! ich mußte weinen, als ber liebe Dann fich umbrebte, bag er nur Gin Auge batte. Aber wie berr= lich mar er! Dazumal trug er nun ben Degen mit einem fconen goldnen glangenden Griff: ein rother Mantel mar um feine Schulter, ein filberner Barnifch auf feiner Bruft. In ben Saaren leuchtete ein Golbring, burch einen allerliebsten grunen Rrang, ber ibm fo bubich lieg, und in ben auch etliche Blumen geflochten maren. Go mie er mich fab, grugte er mich recht freundlich und fam nun fo bubich lächelnd ans Land. Dit einem male hatte er eine Leper, die fing er an, fo fcon gu fchlagen, bag es mir bas Berg erfreute, und wie ich mich umfah, war bas Waffer voll Schwäne und Delfine, bie nach ber Delobie bes Befanges ichwammen und hupften, auf bem grunen Rafen tangten und iprangen taufend hellweiße Lammchen, und rothe und grune Bapageien flogen in ber Luft. Mann fagte gu mir: willfommen! gab mir bie Sand und brudte meinen Finger brauf fo ftart, bag es mir weh that. Da mußte ich ichreien und aufwachen.

Alle sahen bas erzählenbe Kind mit Erftaunen an und Catharina schien bewegt. Ferdinand nahm die Hand ber Kleinen und brückte sie zärtlich: Gott! Gerr Graf, rief sie schmollend aus, Du machft mir wieder Schmerz.

— Nun muß ich aber doch weiter erzählen, daß ich auch gewiß sein kann, daß man mir vollftändig vergeben hat. Ich sah also meinen guten einäugigen Mann wieder die

Straße herunter kommen, und er ftand wieder, wie er schon oft gethan hat, vor dem eisernen Gitterthor still und schaute in unsern Garten hinein. Nun konnt' ich den guten Mann recht in der Nähe betrachten. Wie ich ihm so zusah, war es mir mit einem mal, als wenn ich ihn schon seit Jahren gekannt hätte, als hätte er schon da draußen im Gebirge mit mir gespielt, und weil er nun so schwuck angezogen war, so saßte ich mir ein Gerz und saste eigentlich am liebsten Du zu ihm gesagt, aber ich weiß ja, daß sich das nicht mehr für mich schick, seitdem ich groß geworden bin. Da sagte er zu mir —

Sie ftodte; Catharina fragte: nun, warum fahrft Du nicht fort?

3ch weiß nicht, antwortete bie Rleine, ob es fich fchidt; boch, ich will mir ein Berg faffen. Er fagte alfo gu mir: Ach! mein allerliebstes Fraulein, mas feib 36r fur ein fchones Rind! - Gin Rind! rief ich aus, ich bin fcon aus ben Sahren und ziemlich groß: meine Duennen fagen, ich murbe bald gar nicht mehr machfen. Da lachte ber liebe Mann fo berglich und freundlich, bag er mir noch hubicher vorfam. Bas lacht Ihr, lieber Berr? fragte ich wieder, habe ich etwas Ginfaltiges gefagt? - Rein, mein holber Engel, fagte er wieber, man lacht ja auch wohl einmal, wenn man fich freut. - Da mußte ich nun auch lachen, und flatichte bagu vor Freuden in die Banbe, was ich auch nicht mehr thun foll, weil ich ichon zu groß bin: nun feht, rief ich, nun freue ich mich wieber über Guch, und muß bagu lachen! Richt mahr? fagte er und lachte wieber, und fo ftanben wir ba an ben beiben Seiten bom Gitter und faben uns an und lachten wie bie Rarren. 3ch bin gang jung geworben, fagte ber BergensMann nach einer Weile; reicht mir boch burch bie Gitterftabe Guer liebes Banbeben. - Da ftedte ich meine rechte Sand burch bas Gitter, er nahm fie gwischen feine Banbe und betrachtete fie recht genau; er mar wieder gang ernfthaft geworben, er hatte einen finftern, traurigen Blid und nun - werdet Ihr es mohl glauben? brudte er auf meine Sand einen langen, langen Rug, - bas ift mir bis jett noch in meinem gangen Leben nicht begegnet, - bas mar alfo ber erfte Rug auf meine Band - und nun, wie er ben Ropf wieder aufhob, fielen ibm große Thranen aus feinem Auge. Da mußte ich nun auch weinen, benn mit einem mal mar alle Luftigkeit weggeflogen, und ich fagte: fehlt Dir was, lieber Mann? - Aber ich erschraf, bag ich ihn Du genannt hatte, ich war roth geworben, und bachte, er mußte bas übel nehmen. Rein, mein Rind, fagte er gang freundlich und lachelte wieber, in Deiner Begenwart, ich weiß nicht, warum, fühle ich mich gang glücklich. Run fcamte ich mich noch weit mehr, bag er, ber nicht mein Obeim ober Better ober Bruber ift, mich Du nannte, mas boch gang unschicklich fein foll, wie alle Menschen fagen: und boch gefiel es mir fo mohl, daß er keine Umftanbe mit mir machte. Jest fam ber labme Neger, fein Sclave, und ber liebe Berr grußte mich noch einmal recht freundlich, und nahm feinen But ab, er budte fich auch tief und ging nun mit bem Schwarzen fort. - Es mar mir nicht gang recht, bag er fich fo vor mir budte. -Run fieb, liebe Mutter, bas ift benn meine Beschichte und meine Unart, Die Du mir icon im Borque vergeben baft.

Die Pflegemutter fagte: Du haft eigentlich feine Unart begangen, es ift aber boch beffer, wenn Da Dich funftig ber Unterhaltungen mit fremben Unbekannten entschlägft.

Er ift aber fein Frember und fein Unbefannter, erwieberte bas Rind, benn er fieht täglich vor unferm Thor, manchen Tag ift er icon zweimal ba gewesen. 3ch weiß nicht, wer er ift, aber ich fenne ibn ichon gang genau.

Aber wozu follen folche fonberbare Bekanntichaften führen? fragte Catharina.

Das habe ich auch schon zu mir gesagt, antwortete Maria, als ich nachber fo gang allein im Garten auf und nieber ging. Da fant ich bor bem Drabthaufe an ber anbern Ede, mo bie vielen bunten iconen Bogel brinn figen und Meine Amme hatte mir einmal, als ich noch fpringen. ein fleines Rind mar, von einem herrlichen Bogelchen ergablt, bas eigentlich ein vornehmer Bring und ber nun in ein Bogelwesen burch Bauberei gerathen mar: ein munberichones Frauenzimmer mußte ibn nun burch ihre Liebe wieber gurud in einen Bringen und Ronig verwandeln. Da bacht' ich benn fo bin und ber. Es fonnte ja fein, fo fiel mir ein, mein Freund von ba brauffen fei ein grofer, großer Belb, ein weltberühmter Eroberer ober Rrieges= fürft, er fomme von Brafilien, ober Indien herüber, er fei am Enbe gar ein machtiger Ronig. Marrifc genug, wenn er nun burd munberbare Schidfale in Berfinftrung gerathen mare, ober Armuth, ober er durfe fich bier bei uns Bortugiefen nicht zu erfennen geben, benn folche ungludliche Selben und Monarchen find ja auch ichon ba gewesen, und mare es vorbeftimmt, bag er nur burch mich, fo flein ich jest auch noch bin, wieber gu Blang und Berrlichfeit und allen feinen Burben gelangen fonne. Bare ich bann groß und burfte ibm meine Liebe erflaren, fo bestiegen wir beibe an einem bestimmten Tage ben Thron und alle Bornehme und Ritter buldigten ihm. -Da fchrieen die Bogel in ihrem Drahthause fo ftart, baß 20

ich mir die schöne Geschichte nicht weiter ausdenken konnte. Der freundliche Mann ist wohl viel, viel älter als ich, aber ich weiß es, wie ich ihm boch von Herzen gut sein könnte: und wenn er nun ein verkappter Geld ober ein verzauberter Prinz wäre, so wäre das doch ein Bunder, und das thut wohl auch viel dazu, daß man einen Gemahl ober auch einen Bekannten recht außerordentlich lieb und werth hält. Denn, so wie ich mir die Welt und das Leben benke, so ist es doch das Alltägliche und Gleichs gültige, alles das, wo gar nichts Schönes und Erstaunsliches zum Vorschein kommt, was langweilig und widers wärtig ift. —

Wohin gerathen wir? fagte Catharina plöglich, als wenn sie aus einem Traum aufführe; wie entwickelt sich in bem Kinde schon das ganze Naturell des Weibes. Geh, Du liebes Wesen, jest zu Deinen Dienerinnen, ein anders mal sollst Du mir mehr erzählen. — Auf einen Winktrat eine Dienerin herein.

Maria ging ernsthaft zum Grafen Verdinand, und sagte fast feierlich: Du nennst mich so oft Deine Braut, und lachst bazu, ich habe Dir so was immer erzählen wollen, baß Du siehst, wie ich auch über bergleichen nach= bente, und was für Schwierigkeiten und hinderniffe ein= treten könnten.

Als sie allein waren, sagte ber junge Graf: ich bebaure oft, wenn es die Erwachsenen hindern, daß Kinder
so recht ihr ganzes Gemuth, und alle die Traumgestalten,
welche in ihnen aufsteigen, entfalten und erzählen. Bleibt
es unschuldig, wird es nicht zur Ziererei und Lüge gesteigert, so spricht sich in diesem Fabeln und Faseln der ganze
Mensch aus. Welch eine Schönheit wird sich gewiß in
diesem Kinde entwickeln! Und welch reiches, poetisches

Gemuth scheint in biesem weichen Bergen zu schlummern! 3ch muß meine Schwäche eingestehn, baß sie mich schon für ihren Unbekannten eingenommen hat. 3ch werbe bie Gelegenheit finden, ihn aufzusuchen und seine Bekanntsschaft zu machen.

Catharina fagte: meiffagt in biefem Lallen ber Bban= taffe nicht ichon alles Gute und Bofe ber Butunft? Rann biefe Unschuld nicht einft verberbliche Gefallfucht werben? borten wir nicht bas Stammeln ber Leidenschaft, ober bas Unglud eines brauenden Schidfale? Ift es nicht zuwei-Ien bas Schonfte unfere Gemuthes, welches fich mit ber Luge verschwiftert? Jenes Gleichgultige, Alltägliche und Langweilige, bas alles Bunbers entbebrt, und von meldem ichon jest bas Rind mit Berachtung iprach, ift benn boch eigentlich nur bas Sichre und Gefahrlofe. Wie bie Unschauung bes Schönen und Golen in uns lebendig wirb, fo ftehn oft auch ichabenfrobe boje Beifter ichon nabe, um und bem Glend und ber Bergweiflung Breis gu geben. - Allein verzeiht, wohin verirrt fich bas Gefchmas ber Unerfahrenheit fo wie bes Alters? Sagt mir jest, theuerfter, verehrter Ohm, mas Ihr mir mittheilen wolltet: ben Bunich, dem ich mich, wie Ihr begehrt, nicht zu beftig widerfegen follte. -

Der Marques sagte hierauf: verzeiht, meine verehrte Freundin, wenn ich Euch ersuche, einen Bunsch zu ersüllen, ben ich Euch hiemit vortrage. Euch ift, ich weißes, in ber Einsamkeit am wohlsten, aber bennoch ist jest eine Beranlassung, die Euch bringend anmahnt, diese auf einige Stunden zu verlassen. In wenigen Tagen ist die Einschiffung des Königes und Heeres, eine Begebenheit und eine so hochwichtige Stunde, auf welche das ganze Land, vorzüglich aber unste Stadt, mit der größten Span=

nung binblidt. Guer Ballaft, ber bie Ausficht auf ben Saufen hat, ift faft vollenbet, bie großen Gale und Bimmer, die mit bem Altan in Berbindung ftehn, find gefchmudt und mit Sapeten behangt. Es will sich nicht geziemen, bag Ihr Guch an biefem Tage ber Ration, bem Ronige und Abel entzieht. Wenn alle Saufer umber von Menichen wimmeln, allenthalben Glüdwuniche tonen, barf Guer Ballaft an biefem Tage nicht leer und einsam fein. Man wurde Euch verfennen und felbft ber Ronig vielleicht biefe Burudgezogenheit in einem gang verfehrten Sinne auslegen. Ihr mußt alfo Freunde und Befannte Gures Saufes einladen, und wenn bie Bimmer und Altane von Gaften wimmeln, barf bie Wirthin bes Baufes nicht fehlen. 3mingt Guer Berg, theuerfte Frau, und gebt Gud ben Bitten Gures Freundes gefangen.

Ihr kennt mich genug, erwiederte sie, um zu wissen, baß ich Euch etwas so Vernünftiges weder abschlagen will, noch kann. Ich weiß es aber auch, daß es für mich ein harter Tag sein wird, alle jene Menschen wieder ein= mal vor mir zu sehn, die mit boshaftem Herzen nur auf meinen Tod lauern und jede Minute meines kranken Dasseins zählen; denn die habsüchtigen Verwandten meines Gemahls sind es, die vorzüglich an jenem Tage eingelasden werden müssen.

So ift es, erwiederte der Marques: erlaubt mir demnach, daß ich und mein Neffe Ferdinand alles das besorgen, was wir für nöthig erachten; und daß wir uns bestreben werden, Euch so wenige Beschwer als möglich zu machen, seid Ihr von unserer Freundschaft und Ergebenheit versichert.

Als fich bie Freunde entfernt hatten, verschloß fich Catharina in ihrem Bimmer, um ungeftort einige Stun=

ben zu lefen und zu finnen. Es mar ihre Art, fich bem Genuß eines Buches, welches fie ehrte, nur bingugeben, wenn fie barauf rechnen fonnte, in ihrer Beschäftigung nicht unterbrochen zu werben. Bon Jugend auf hatte fie bas am meiften gehaßt, mas bie Dehrzahl ber Menschen als Berftreuung ober Beitvertreib benennt, und mit Gifer und Leidenschaft felbft biefe Abmefenheiten bes beffern Beiftes aufsucht. Diefer icon in bas Leben eintretenbe Tob, pflegte fie zu fagen, erscheint mir furchtbar und gottlos. Ift es nicht an ben Schmerzen und Leiben genug, bie ben Sterblichen qualen, ift es nicht bie Trauer bes Dafeins, baß alles Schone und Große verschwindet, und une nur ale vorüberziehende Gafte begrüßt: muffen wir auch noch einen funftlichen Gelbstmord erfinden, um unfre Seele in bas Richtige und Berachtliche einzutauchen? Und boch leben wir nur, um und unfrer Rrafte mit jebem Tage flarer bewußt zu werben, um mit jeber Erfenntnig bes Aechten jene Feffeln bes Irbifchen mehr und mehr abzuftreifen, die uns ja icon, fo febr wir fampfen, taglich und ftundlich bruden und angftigen. Der eble Menfc bat nichts fo Roftbares zu verlieren, als eben biefe Beit. welcher ber Rüchterne entflieben möchte.

Als sie die Thur ihres Zimmers wieder öffnete, trat ihr ber alte Domingo, welcher nur auf dieses Zeichen gewartet hatte, entgegen und rief: wißt Ihr es schon, Donna Catharina, (aber Ihr könnt es noch nicht erfahren haben) daß vor einigen Stunden Don Christosoro, Euer Better, in den hafen eingelausen ift? Sie haben die Fluth erwartet, um seine Sachen und ihn an das Land zu schaffen, und sogleich werden die Diener und er selber ersscheinen.

Catharina gab bie nothigen Befehle ihrem Saushof-

meifter, und nachbem fie einige Beit im Garten verweilt hatte, erschien ber Greis vor ben Thoren bes Saufes mit feiner Begleitung. Da er unvermogend mar und an ber Sicht litt, fo hatte er fich in einer Ganfte nach bem Bartenhause tragen laffen. Dubsam marb er bie Stiege binaufgeführt, er begrufte gartlich bie Bermanbte und mar gerührt, ale er feine Bimmer betrat, und fab, wie zierlich und icon alles eingerichtet mar, welchen Reichthum und welche Bequemlichkeiten man zu feinem Gebrauch geftellt Rachbem er ein Stundchen geruht, und auf feine Bitte Donna Catharing wieber in fein Bimmer fam, fußte ber alte Dann vielmale bie Banbe feiner Bermandtin, und fagte mit gerührter Stimme : jest find es nun vierzig Jahr, theuerfte Frau, daß ich Abicbied von Guch nahm, um nach Indien zu gebn: bamale mart Ihr ein fehr fcones junges Madchen und ich mar noch frisch und ruftig. find wir beibe alt und haben mohl beibe bes Leibens und ber Schmerzen genug erfahren, wenigstens fonnte ich, wenn ich zu flagen aufgelegt mare, viel bavon erzählen. D mein liebes Mühmchen, ich fann Dir nicht aussprechen, was ich fühlte, als ich mein geliebtes Baterland, meine Geburtoftadt, Die Bebirge bort, alle Die Tempel und Bullafte wieder fab. Urm fomme ich gurud, benn bas Glud hat mir niemals gelächelt, ober, bag ich mabrer fpreche, ich habe verschmäht, es fo zu fuchen, wie es jest, fo fcheint es, einzig gesucht wird. Ich habe es vorgezogen, im Sinne unfrer großen Borfahren gu leben. Bon ben meiften fest wird beren Tugend, ihre Entfagung, ihre Tapferfeit und ihre Berachtung ber Reichthumer nur verlacht. Durch Schande erfaufen fie ihre Schape, und freilich fniet vor bem Reichen auch ber Beffere und betet ben glangenden Detallgott an, ohne gu fragen, auf welche Beife ber Berehrte in ben Befit bes Gogen und feiner Berlen und Juwelen gekommen ift. - Doch ich wollte ja nicht flagen, und noch weniger fchelten. Es giebt noch Manner, Die fo benten, wie ich: es ift naturlich, baß fie verborgen bleiben, und bag man fie nicht fennt. Dein fleines Bermögen, ftatt es ju vermehren, habe ich verminbert, meine Laufbahn ift zu Enbe, mir bleibt nichte, als in Ruhe meinen Tod zu erwarten. - Aber, Liebfte, nicht fagen fann ich Dir, wie es mich gerührt bat, als ich nur vorläufig anfragen ließ, ob irgend auf einem Deiner Guter ein Bauerhauschen fei, wo ich ruben konnte, daß Du mir gleich antworten ließeft, Du wollteft mich felbft in Deinem eignen Saufe aufnehmen. Run bin ich ba: aber wodurch habe ich irgend verdient, daß Du mein Lager fo ausgeftattet haft, als wenn ich ein Bergog mare. Das ift bas erftemal in meinem Leben, bag ich fo wohne. Und wird benn die folimme Laune eines franken armen Greises nicht Berbruß erregen? Birft Du, Deine Freunde und Dienerschaft Geduld mit mir haben fonnen?

Lieber alter Freund, fagte Catharina, wir wollen uns gegenseitig tröften und ertragen. Ich wünschte, Gure letten Jahre zu erheitern.

Dank Dir, redliches Gemuth, sagte ber Alte. 3ch habe lange herum gedacht, wohin ich mich wohl wenden könnte, als mir mein Leben draußen in Indien unerträg- lich wurde, als ein verzehrendes heimweh mir Tag und Nacht keine Ruhe mehr ließ. Aber von manchem Ber- wandten, den ich nicht nennen will, war mir schon eine abschlägige Antwort zugekommen, ach! sie waren alle fo beschäftigt, sie hatten alles selbst so fehr für sich und ihre Familie nöthig, oder sie fürchteten den hof und die Unsgnade bes Königes, wohl gar feines Beichtvaters, wenn

sie sich eines Alten annähmen, ber bort oben nicht sonberlich gut angeschrieben stand, weil er Zeitlebens gegen Unterdrückung, Blündrung und Lüge geeisert hat. Auch ist jest der Abel und das ganze Land wie im Kamps, und benkt nur jenes unseligen Ritterzuges nach Afrika, ba bleibt den helben keine Kraft zu andern Gutthaten übrig. Und nun kommt mir die aller entsernteste Berwandte so freundlich entgegen, und bietet mir eine Freistätte an! benn das weißt Du doch, Mühmchen, daß wir uns nur so eben noch Better und Base nennen dürfen?

Catharina erfreute sich an der geschwätzigen Redlichfeit des Alten, indem sie fühlte, daß sie die Wohlthat, die
sie einem Fremden erweisen wollte, wahrscheinlich einem fünftigen Freunde zugewendet habe. Hätte ich nur nicht, fing der Alte wieder an, so wie ich ans Land steige, eine so traurige und unerwartete Nachricht erhalten, die mir die Freude über meine glückliche Ankunft um vieles verstümmert hat.

Und mas mar es? fragte Catharina.

Ach! feufzte ber Greis und fagte: einen Freund, einen ächten Mann hoffte ich wieder zu umarmen, einen unglücklichen Edlen, mit dem ich gern den Reft meines fleinen Bermögens getheilt hätte. Bielmals habe ich ihn in Indien wieder gesehn, da und dort, den redlichsten alster Menschen. Er wurde auch Deine Freundschaft erlangt haben, denn er verdiente sie. Ach! mein guter, lieber Camoens, der große, herrliche Dichter, er ist ja schon vor zwei oder drei Jahren hier in Lissadon, und zwar im Elende gestorben.

Catharina fuhr zurud und suchte ihre tiefe Ruhrung zu verbergen. Es werben nun beinah zwanzig Sahre fein, achtzehn gewiß, fuhr ber Alte fort, als er fich von

mir und einigen Freunden trennte. Gegen bie Berfolgungen feiner Feinde mar es uns gelungen, ihn fo ausguftatten, bağ er nach Guropa reifen fonnte. Er fuhr mit ben beften Soffnungen hieher. Bie oft hatte er mir aus feinem gottlichen Gedichte vorgelefen! Go etwas, Frau, giebt es in feiner Sprache. Fur uns Portugiefen befonbere muß es bas Sochfte und Begeifternofte fein, fo lange nur noch in une und unfern Enteln ein reblicher Blutetropfe glubt. Er fchrieb mir bann nach zwölf ober breigehn Jahren und ichidte mir bas gebrudte Buch "Die Lufitanischen Grofthaten", bas Wert ift feitbem nicht von mir gekommen; feht, bier habe ich ihm, fo wie ich einzog, feinen Blat angewiesen. Nun batte ich feit funf, feche Sahren nichts von ihm gebort; ich freute mich, als wenn ich einen Gobn nach langer, langer Beit wieber febn follte, und alle am Ufer, Bornehme und Geringe, fahren mir mit ben Worten ins Berg: er ift feit zweien Jahren geftorben.

Ich liebe fein Gebicht, wie Ihr, fagte Catharina mit schwacher Stimme, und balb follt Ihr mir recht viel von dem Ungludlichen ergablen, von dem ich nur we= nig weiß.

Sie entfernte fich fchnell, um ihren Rummer gu verbergen.

Alles war inbessen bereitet worben, um die Einschiffung bes Königes, bessen Ungeduld mit der Berzögerung wuchs, möglich zu machen. Die Pferde, so wie die Artillerie waren am Bord ber Galeeren gebracht, beren einige im Tajo lagen, nicht weit vom königlichen Pallaft. Das Geer ber Deutschen, welche Wilhelm von Oranien, so wie

bie Spanier, welche Philipp gesenbet hatte, waren bereit und bes Kampses ungebuldig, die Italianer, welche Thomas Stuckley, der abentheuernde Englander führte, sehnten sich nach der Beendigung des Krieges, um so bald wie möglich ihren Bug nach Irland beginnen zu können.

Alle die verschiedenen Einschiffungen, das Ankommen, bas Abgehn der Fahrzeuge, Botschaften, Kriegesübungen, Aufzüge und Audienzen beim Könige, alles dies Getreibe hatte die Stadt in den letten Tagen zu einem Tummelplat aller Berwirrung, des Geräusches und der vielfältigeften Bewegungen gemacht.

Donna Catharina gab nur ungern ber Nothwendigseit nach, ihre schöne Ruhe zu verlaffen und sich in dieses Getümmel zu begeben. Aus ihrem neuerbauten Ballast hatte man auch die Aussicht auf den Hasen und alle einsgeladenen Berwandten waren in den Sälen und auf den lang hingestreckten Altanen versammelt, um von hier die Abreise des Königes zu sehn. Sie begab sich mit ihrem Gefolge und ihrer Dienerschaft nach der bewegten Stadt, doch war Don Christoforo, der von Gichtschmerzen gequält wurde, in dem einsamen ruhigen Gartenhause zurückgeblieben. Maria, die dergleichen zum erstenmal in ihrem Leben sah, war abwechselnd über das Getümmel entzückt und von dem Lärmen und Toben erschreckt.

Catharina begrüßte mit anmuthiger Höflichkeit alle ihre Berwandte, die die Bewillfommnung mehr ober minder freundlich erwiederten, so wie haß oder Bohlwollen
sie stimmten. Die nächsten Anverwandten bes verstorbenen Grafen, ein Bruder besselben, und bessen Sohne waren am fältesten, und man fah, daß sie sich Gewalt anthun mußten, um gegen die Berwandte nicht unartig zu
werden.

Der König und fein Gefolge hörten die Meffe, welche ber Bischof von Coimbra las, ber sich ebenfalls mit bem Bischofe von Porto bem Kriegeszuge anschloß. Nach bem Gottesdienste setzte sich ber Zug, nachdem ber König von seinem Oheim, dem alten Cardinal heinrich, Abschied genommen hatte, in Bewegung.

Auf bem Plate vor bem Pallaft, von welchem man ben hafen und Fluß übersah, ber so breit hinaus sich behnte, daß er wie das Meer selbst erschien, versammetten sich um ben König die Bornehmsten des Reichs, theils um von ihm noch einmal Abschied zu nehmen, theils ihn zu begleiten. Er hielt ben achtjährigen Sohn des Gerzogs von Braganza an der hand.

Wer ift bas liebe Rind? fragte Maria ben Grafen Ferdinand, ber neben ihr ftanb.

Ein junger Belo, antwortete Ferdinand, ber Gerzog von Braganza, ber fich nicht hat zurudhalten laffen, fonbern ber diefen Felozug auch mitmachen will.

Uch Gott! fagte die Kleine: er will gegen die großen ungeschlachten Muselmanner und Turken fechten! Mit ben kleinen garten Sandchen! Ihr folltet ihn bitten, bag er bier bei uns bliebe

Selbst ber König, sagte Ferdinand, hat ihm abgerathen, aber er hat gegen ihn und alle Verwandte es mit Bitten und Thranen durchgeset, daß er dem Feldlager folgen darf.

Recht fcon! erwiederte Maria, aber was hilft ber allerfühnfte Geldenmuth, wenn die Rrafte zu fcwach find? Freilich muß Gott vielleicht bei allen Dingen bas beste thun: aber man foll ihn auch nicht in Berfuchung führen, wenn wir boch felber zu ihm beten, baß er und nicht versuchen moge.

Ferdinand fah das verständige Rind mit ernfter Miene an und die Rleine rief aus: bitte, nicht bofe fein, wenn ich etwas Unrechtes gefagt habe.

Best erbröhnten Ranonenschuffe und bie Bloden lau-Als ber Donner bes Gefchutes aufgehört hatte, fagte ber junge Ronig zu ben Umftebenben: fo giebn wir benn mit bem Segen ber Rirche als Streiter Bottes in bie Landschaft ber Ungläubigen binuber, um einen Ufurpator vom Throne ju ftogen, und unferm Freund und Bunbesgenoffen zu feinem Recht zu verhelfen. in mir die Rraft, in die Fußtapfen meiner großen Borfahren, jener Belben gu treten, Die fur Chriftus und ben Rachruhm die größten und faft unglaubliche Thaten verrichteten. Beschämen wird unfer Belbenhaufe jene Rleinmuthigen und Bagenben, bie es weiffagen, bag aus ber Begeifterung, die mich ergriffen bat, unferm Baterlande nur Unheil ermachfen fonne. Bas thun, mas unternehmen wir, Freunde? Weit weniger, als jener Alexander, ber größte ber beibnischen Belben und Ronige, ber mit einem fleinen beer von Macedoniern und Griechen bas ungeheure Reich ber Berfer und ben größten Thron ber Erbe nieberfturzte. Bir giehn gegen fcwache, unbebeutende wilde Borben, bleiben unferm Baterlande nabe, und fampfen in jenen Befilden, bie icon feit einem Jahrhunberte vor bem Ramen ber Lusitanier gittern. Unfer Bunbesgenoffe, zwar ungläubig felbft, fann uns bie ftarte Bulfe feiner Landeleute und ber Araber gufagen. Dacht ift groß, unfre Sache Die befte, Gott ift mit uns, ber Segen ber Rirche begleitet une, und fo ift unfre Furcht nicht bie, befiegt ju werben und ju unterliegen, nein, wir fürchten, bag biefer Rrieg ju fcnell mit ber Dieberlage unfrer Seinde endigen werbe, bag in biefem nur furgen

Rampfe bie Ohnmacht und Muthlofigfeit unfrer Gegner uns nur zu geringe Ehre erwerben fann.

Ja, mein Konig, rief ein junger Herzog aus, ber Bertraute und Gunftling Sebastians, Ihr benkt, und sprecht selbst wie Alexander! Eure Fahnen führen ben Sieg nach Afrika hinüber, und wo ware ber Zage, ber aus Eurem Helben-Auge nicht Kampfesluft und Berachtung bes Todes trinken könnte!

Jest setzte sich ber Zug in Bewegung, bas Bolf und bie Bürger brängten sich näher hinzu, vielen Augen, instem sie jest ben jungen schönen König betrachteten, entstürzten Thränen. Einige riesen ihm ein Lebehoch nach, andere segneten ihn, aber bie Masse ber Zuschauer, welche im bichten Gedränge auf dem großen weiten Blate stanzben, war still und ruhig, wie von einer schwermuthigen Borahnbung betroffen.

Ach! was ist bas für ein schöner König! rief Maria jauchzend aus: ihn wird, ihn muß Gott beschützen. Könneten die Ungläubigen, und der Tod selbst, eine so herrliche Korm gerbrechen?

Das Geläute, fagte, im Saale neben Donna Catharina sitend, Don Stefano, ber Bruber ihres verstorbenen Gemahles, klingt wie Tobtenfeier.

Und feht, rief Gabriel, beffen altefter Sohn, eine bunkle Wolke fenkt fich herab, und verbeckt bas Meer und ben Fluß, und bie Schiffe, die mit allen Flaggen und Wimpeln falutiren, liegen im schwarzen Schatten ba, wie unter einem großen Balbachin von Krepp und Trauerstor.

Die Natur felbst, fuhr ber zweite Sohn, ber Abt fort, trauert um ben Fall unsers Reiches und so vieler Eblen, die, wie von einem Wahnsinn ergriffen und geblendet, ihrem bösen Berhängniß entgegen stürzen.

Donna Catharina fah ben Geiftlichen mit einem burchbohrenden Blide an: ich weiß es, sagte fie, aber begreife es nicht, daß viele Diener der Rirche diesen Bug unfers Gelbenköniges migbilligen, daß sie Unglud prophezeihen, ja sogar meinen, dieser Krieg sei so unbesonnen und leichtsinnig, daß nur ein König wie der von Spanien in Zukunft den Schaden wieder heilen könne.

Bergonnt, liebe Schmägerin, nahm ber alte Stefano bas Wort, die Urfach biefer Digbilligung fo vieler meifen und frommen Manner liegt boch nabe genug und ift leicht aufzufinden. Jenes Recht bes maurischen Roniges, welches Portugall vertreten und mit feinem Blute wieder berftellen foll, ift nach bem Urtheil fachfundiger Danner gar nicht fo erwiesen, als fo viele vom jugendlichen Uebermuthe Bethorte zu glauben icheinen. Dann behandelt unfer junge Ronig etwas voreilig biefen Rrieg als einen Rreuzzug; wie zu einem beiligen Rriege hat Abel und Geiftlichfeit mit großen, unverhaltnigmäßigen Beitragen bagu fteuern muffen. Dies haben viele nur ungern geleiftet, weil ber 3med eines achten Rreugzuges nicht fein fonnte, einen maurischen Ronig, ber fich bat vertreiben laffen, wieder einzuseten. 3mar hat man die Soffnung, bort Land und Stabte fur uns ju gewinnen und fie mit Chriften zu befeten und burch biefe regieren gu laffen: febn wir aber, bag ber Konig felbft, ein unerfahrner Jungling, ber noch fein Feldlager fab, einzig und allein nach feinem Gutbunten biefen miglichen Bug regiert, baß er in einem fremben, muften Lande, bas er nicht fennt, folggen und fiegen will, bag nur feine Schmeichler, noch junge Leute, feine Rathgeber find, bag er alteren, erfah= renen Solvaten fein Dhr verschließt, und jeben Biberfpruch weifer Generale fur eine perfonliche Beleibigung

balt, fo fann man ichwerlich von biefem Belbenguge erfpriefliche Folgen erwarten. Es ift mahr, tapfre, greife Manner, felber zwei Bifcofe begleiten ibn: fein Better, ber Prior von Crato, ein Rriegeshelb, will Die Gefahr mit ihm theilen, aber auch Rinder laufen mit, wie zu einem Faftnachtipiel, Beiber ber Golbaten und andre Beibogebilbe und Madchen, die Riemand angehören, und bie nur Ungucht und Schandlichfeit im Lager verbreiten. Ift bies ein Gefolge, wie es einem frommen driftlichen Geere gegiemt? Cole, fromme Portugiesen gieren burch ihre Nach= folge feine Fahnen: auch Philipp, ber weife Ronig, bat ibm adtfatholische Spanier gefendet; aber wer find benn Diese Deutschen, Die ihm ber Erzfeter Wilhelm von Dranien überschickt hat? Biemen bieje lutherischen Bofewichter einem Chriftenheere, bas einen Rreugzug barftellen will? Dann biefe Italianer, bie ber Abentheurer Studlen führt. Diese Atheiften, Die unfre Landsleute mit ihren Gefinnungen vergiften werben! 3mar biefe bezahlt ber Ronig Bbilipp wenigftens aus feinem Schape: aber welche Berichwendung unfere une abgepregten Geldes, wenn wir biefen glanzend aufgeputten Saushalt unfers Roniges febn! Alle diese unbartigen Junglinge, die in Gold, Gilber und Seibe prunten, in Atlas und Sammt, um bort bie Steppen mit Juwelen und Roftbarfeiten zu befäen. Schlachtroffe unfere Berrn, mit ihren purpurnen und grunen Sammtbeden, feine leuchtenben Ruftungen, von Bolb und Gilber fcwer, und eben fo bie feiner Lieblinge. 218 wenn es galte, eine fcone luftige Dasferabe aufzuführen. So folgt Berfchwendung, Leichtfinn, Brunt und Uebermuth biefem Beere, und noch niemals hat es bie Beschichte erwiesen, daß Sieg und Erfolg einer folchen Truntenheit die Sand reichten, die wir doch ja nicht Begeisterung nennen wollen. Würde nur ber Helbenjungling Alexander bei dieser Schwärmerei nicht genannt. Sein großer Weltverstand war eins mit seiner Peldenbegeistrung, er kannte die Umstände und wußte sie zu nützen; als erfahrner Krieger, so jung er war, als gefürchteter Sieger betrat er Asien. Er würdigte den Rath des Alters und durste sich vertrauen und auch den guten Rath verwersen, weil er der Klügste wie der Tapferste seines Heeres war.

— Doch, warum mich ereifern? Der Erfolg wird meine Worte und Befürchtungen nur zu sehr bestätigen und meiner schlimmen Borahndung Recht geben.

Und wenn nun, fuhr Gabriel fort, dieses heer versloren fein sollte, für welches, um es auszurüften, der Reichthum des Landes aufgeopfert ift, wo Geld und Schätze hernehmen, um ein neues zu errichten, um im Kriege dem mächtigen Könige von Spanien und seinen Soldaten, welche die besten in der Welt sind, Widerstand zu leisten? Und hat Philipp nicht den nächsten Anspruch an den Thron, wenn Sebastian verschieden ift?

Simmel! rief Catharina mit Entsehen aus, Ihr sprecht bas Gräßlichste so mit Gelassenheit, als wenn es nur nicht möglich, sondern fogar schon wahrscheinlich sei, ja, als wenn sich Eure Seele schon in solch furchtbares Berhängniß gefunden hätte.

Eben weil es fo fteht, fing Don Stefano wieber mit großer Ruhe an, mußte unfer König Sebastian biesen boch wenigstens unnugen Krieg nicht jest unternehmen. War er vermählt, hinterließ er Söhne, beren Thronrecht ein unbestreitbares war, so konnte er bann eher für irgend ein Phantom in späterer Zeit sein Leben wagen. Zest aber sett er nicht nur sich selbst, sondern auch unser Vaterland und dessen Unabhängigkeit auf das Spiel. Seht! rief Catharina aus, ba naht uns ber achte Erbe Portugalls, wenn ber Carbinal fterben und unfer helbenmuthiger Ronig untergehn follte.

Der Bring und Malthefer, ber Brior von Crato, ber rüftige Antonio trat in ben Saal, um fich von ber Dame bes hauses und bem Marques be Castro zu beurlauben. Diese Ausmerksamkeit rührte die Frau des hauses so wie ben Greis, und Ferdinand kam ebenfalls herbei, um ihm mit Ergebenheit zu danken und ihm heil und Segen zu wünschen.

Wir kehren bald, rief Antonio, mit Sieg gekrönt in unser theures Baterland jurud. Diefer leichte Krieg wird bald geendigt sein, um alle jene lauen Gerzen zu beschämen, die zweifeln können, ob der Gerr mit seinen Geersschaaren sein und unfre Waffen segnen werde. Jene alten Beiten und Großthaten unfrer Borfahren wollen wir dort in Afrika wieder erwecken, um der Welt und den Nachkommen zu zeigen, daß wir noch nicht entartet sind.

Die Bornehmften ber Gefellichaft hatten fich um ben Bringen gebrangt, um ibm ibre Berehrung zu bezeigen, und wie er jest mit boflichem Grug von allen Abichieb genommen und fich entfernt batte, fagte Stefano, als fic Die Befellichaft wieber an Die Fenfter geftellt hatte: ber Berr, fo wie bie meiften biefer Ritter es thun, nimmt bie Sache gewiß zu leicht, und biefe Sicherheit ift vielleicht ihr gefährlichfter Feinb. Man foll niemals ben Feind geringe achten, felbft wenn er es mare: biefer aber ift es nicht, fonbern ein fluger bochft gefährlicher Begner, ber gewiß alle Mittel aufbietet, weil er weiß, bag es um Alles gilt. Unfer Unglud aber ift, bag biefer Bring, ber boch nur ein unächter ift, Rechte auf ben portugiefischen Thron zu haben meint: fo febn wir, wenn biefer Rrieg XIX. Banb. 21

bas Marf unjers Lanbes verzehrt und ben Kern ber Ritterschaft verschlungen hat, einem unselgen Bürgerfriege
entgegen, ber uns noch mehr erniedrigen und als ganz
Bernichtete an Spanien überliefern wird. Darum wären
wir immer noch glücklicher, wenn gar keine nähere oder
fernere, wirkliche oder scheinbare Erben unsers Thrones
ba wären, weil dann wenigstens nicht Streit, Kampf und
Berfolgung und haß der Bürger gegen Bürger bas Land
verwüften würde. Und nur einem Bürgerkriege zu entgehn, sollte der wahre Patriot kein Opfer scheuen.

Auch nicht Berrath und Ehrlofigfeit? fagte Catharina mit scharfem Ton, indem fie fich erhob, um fich zu ihrer Pflegetochter Maria zu begeben, die eben mit dem Grafen Ferdinand ein lebhaftes Gespräch führte.

Dort, bort kniet er, rief die Rleine im hochften Gifer, bort am Ufer, er breitet die Arme nach dem Ronige aus, ber mit seinem rothen Mantel aufrecht im Schiffe fteht!

Ferdinand richtete fein Auge dahin und bemerkte bie knieende Gestalt, die abfeits vom Getummel, an einen Felfen gelehnt, für ben abreifenden König inbrunftig zu beten schien.

Bon wem sprichst Du, Maria? fragte Catharina. — 3ch habe nur immer, antwortete sie, meinen lieben fremben Mann beobachtet; seit unser König vorüber ging, habe ich es wohl gesehn, wie gern er sich nah und näher heran machte, um ben schönen Monarchen noch einmal recht genau zu sehn und ins Auge zu fassen, es fam ihm nicht barauf an, daß der schöne große König ihn sehn sollte. Nun ist unser König schon fort, und nun steht der fremde liebe Mann auf, und trocknet sich die Augen. Nicht wahr, lieber Graf, der Mann ist ein ächter Patriot? so

nennt Ihr ja wohl bie Leute, Die es gut mit uns allen meinen?

Catharina hatte ftille bem Plaubern zugebort, aber ber Graf fagte: jest, so bente ich, fenne ich ben Mann und werbe ihn aufsuchen.

Als man sich erhoben hatte, als viele schon Abschied genommen, trat jetzt noch ein Offizier in den Saal und wendete sich sogleich an Verdinand: nehmt es mir nicht übel, sagte er treuherzig, ich sah Euch eben noch auf dem Altan, und komme, Abschied von Euch zu nehmen und Euch noch einmal meinen Cameraden, den Italianer, zu empsehlen, oder vielmehr, Euch zu danken, daß Ihr Euch des verwundeten Mannes so väterlich angenommen habt. Zest bitte ich Euch, mich nur noch auf wenige Augenblicke gefälligst anzuhören.

Mit feinem treubergigen Befen bewegte ben jungen Grafen ber Offizier, ihm in einen anbern Gaal, welcher einsam war, zu folgen. Es war jener jahzornige Deutsche, burch beffen unvorsichtiges Benehmen fein italianischer Freund war verwundet worden. Als Ferdinand den Mann neugierig anfah, fagte biefer, indem er ein Buchelchen aus feiner Tafche hervorzog: herr Graf, ich habe es wohl beobachtet, baf 3hr ein mahrer Menschenfreund seib, 3br feib anders, wie die meiften übrigen Leute, und wenn ich Euch alfo noch einmal meinen Freund anempfehlen wollte, jo mar es gar nicht fo gemeint, wie 3hr es etwa benten mögt. Geht, ber Mann ift ein guter Mann, wenn er auch jest etwas icharf bleffirt ift, mas er fich aber felber burch feinen Born und feine Site, und weil er die Umftande nicht geborig bebenft, zugezogen bat. Das muß er fich abgewöhnen, und bagu fonnt Ihr vielleicht mithelfen, ba er jest überbem viel Blut verloren hat, moburch er gewiß gabmer geworben ift. Gein zweiter fleiner Fehler aber ift ber, bag er, wie bie meiften Italianer, gar feinen Gott glaubt. Darüber haben wir oft Streit gehabt. Denn bin ich auch nicht gang fo rechtgläubig, wie es manche unbillige Priefter verlangen, fo febre ich boch immer wieder nach allen Berirrungen zu meinem Beilande gurud. Wogu mare ber langmuthig, wenn er mir nicht immer wieber von neuem meinen Unglauben verzeihen fonnte? Davon will aber ber bofe Stalianer nichts wiffen: er folgt bloß feiner Bernunft, wie er feine Dummbeit nennt. Da habe ich nun bas Buchelden, bas ibn erbauen und auf ben rechten Weg gurud führen fann, wenn es auch beutich gefdrieben ift. Schon feit vielen Jahren ift es mein Troft in vielen Fährlichkeiten geme= fen, und weil ich es zweimal befige, will ich ibm bas eine Exemplar zum Angebenten meiner und zu feiner Erbauung gurud laffen. Wenn es auch beutich geschrieben ift, wird er es boch wohl verftehn, fobald er nur mill; muß ich boch auch bie lateinische Deffe mit beten, von ber ich fein Wort begreife. Go ift aller Ion und Laut, alles Beichen und jeder Mufifton eine Andacht und Ueberzeugung und fann gur Befehrung führen, wenn ich nur ben rechten Glauben bagu bringe.

Ferdinand nahm das kleine Buchelchen und erstaunte nicht wenig, als er beim Aufschlagen las, daß es Lutheri Catechismus war. Lieber Mann, sagte er, ich will Euch bas Buchlein abnehmen, rathe Euch aber, die Doublette, welche Ihr noch besitzt, gleich beim Einschiffen in das sließende Wasser, hier in den Tajo zu werfen; benn sonft, wenn es bei Euch gefunden wurde, konnte es Euch auf den Holzstoß liefern. Dergleichen Bucher liefet man bei uns nicht.

Der Capitan fah ben Grafen mit großen Augen an. Warum nur? fragte er bann ganz umbefangen; ich besite bas Buchel seit meiner frühen Jugend und habe es immer bei mir getragen: was ist benn so groß Boses an ben kleinen grauen Blättern? Ihr sagtet Golzstoß; bas ist boch für einen Solbaten und gläubigen Christen ein hartes Wort.

Barum? erwieberte ber junge Graf: weil es in bunbiger Rurge alle Lehren und Gottlofigkeiten jenes Ergkebers, bes weltberüchtigten Luther enthält. Ihr konntet beffer ben Alforan, ober bas Buch von ben breien Bes trugern, als biefen Catechismus bei Guch führen.

Seht einmal! fagte ber Deutsche, so kann oft bas Allerböseste so ganz arglos aussehn. Ihr mögt mir aber sagen, was Ihr wollt, so werve ich boch mein Buchel weder in ein fließendes noch in ein ftilstehendes Wasser wersen, benn bazu, daß es jest so kläglich ersausen sollte, hat es mir zu lange zum Trost und heil gereicht; ja noch mehr, es hat mich oft in meinem anbrüchigen katholischen Glauben besestigt, und wenn der Florentiner diesen Catechismus nicht lesen soll, so gebt mir das anstre Dingelchen nur auch wieder her und haltet übrigens reinen Mund, wie es sich für einen Cavalier und honetsten Mann geziemt.

Lächelnd lieferte ihm ber Graf seinen Catechismus wieder aus, indem er ihn noch einmal warnte, sich keinem andern mit dieser verponten Waare zu entdeden. Seht, sing ber Deutsche wieder an, in meiner Jugend gab man mir das Ding da in die Sande, und ich habe alle meine Gottesfurcht und Conduite daraus gelernt. Den Titel habe ich niemals wieder angesehn, sondern habe geglaubt, das Buch sei so ein Gottesgewächs, wie es schon seit ur-

alten Zeiten in ber Welt sich umgetrieben habe. Ich war, wenn wir auf ben wahren Grund gehn, eigentlich als Lutheraner, von sehr frommen lutherischen Eltern stammend, geboren. Nachher bin ich umgeschlagen, fast ohne zu wissen, wie; wie das Bier beim Gewitter, wie der Wein einen Stich bekommt, oder kanig wird. Man hat im Soldatenstande mehr zu thun, als daß man täglich mit seinem Gewissen so genaue Hausrechnung halten konnte. Das Büchel war mein Erbstück, und es hat mich niemals gegen die Pfassen oder die Rirche verhetzt, sondern ist mir immer als ein leutseliger Freund zur Seite gestanden. Darum behalte ich es auch, denn ich lese nur Gutes und nichts Böses heraus. Grüßt meinen Freund, und jeder bleibe bei seinem Glauben, wenn er ihn für den recheten hält.

So entfernte fich ber ungestüme Mann, indem schon bie meiften die Gale verlaffen hatten. Ferdinand und ber Marques begaben sich jett zu Donna Catharina, die sich mit allen Beichen ber Trauer in einen Seffel nieder geslaffen hatte. Der Graf Stefano ftand in ihrer Nahe, und es schien, als wolle sie, ohne es zu vermögen, beffen Gesfprach vermeiben.

Ich fann Euch, edle Donna Catharina, nicht genug meinen Dank dafür ausdrücken (so fing Don Stefano wiesber an) wie schön und vortrefflich Ihr dieses haus auf Jahrhunderte habt gründen und ausführen laffen. Um so edler, da Ihr es nur wenig gebrauchen werdet, ich also annehmen darf, daß es für meine Familie und Nachkomsmen auferbaut sei.

Ihr wißt es, antwortete Catharina, bag es ber Ballaft meines Gemahles war, und von feinem Bermögen, welches bas meinige bei weitem überftieg, ift auch bas neue Gebaube vorzüglich hergerichtet worben: ich fage vorzüglich, benn um die Arbeiten nur zu beeilen, habe ich nicht genau gerechnet, ob auch mein Gut mit bazu verswendet wurde.

Ihr benkt in allen Dingen groß, erwiederte Stefano; wem ist das nicht bekannt? Darum darf man auch eine Frage an Euch richten, die bei jeder andern Dame ungeziemend wäre. Ihr habt von meinem verstorbenen Bruzber, dem Grafen, keine Kinder und Erben: habt Ihr schon an ein Testament gedacht? Und wenn es noch nicht aufgesett ist, so thut Ihr wohl bald dazu, und, da Ihr, so viel mir bekannt, keine nahen Erben habt, auch unser im Bermächtniß gedenkt, um den Glanz der Familie und des Namens Eures seligen Gemables zu erhöhen.

Sraf, mein herr, — mein Schwager — fagte Castharina stammelnd und tief bewegt, — ich weiß mir diese Bragen und dieses Andringen auf keine Beise zu erkläsern. Ich werde nichts verfügen, das seid versichert, ohne Rath und Billigung meines verehrten Ohms, des Marques, — übrigens halte ich mich für frei und wünsche, daß man meine Ruhe achtet und meine künftigen Entsschlüsse abwartet.

Sie ftand auf und faßte den Arm des Greises, um sich zu entfernen. Der Marques sah seinen Berwandten Stefano scharf au, und swollte mit einer stummen Bersbeugung den Saal verlassen, als Stefano wieder anhub: nur noch ein Wort, verehrte Frau! Ihr liebt die Einssamseit, so wie mein Bruder ste liebte, der Euch in so vielen Dingen ähnlich war, das habt Ihr bewiesen, das Ihr mit ihm so lange draußen in dem Gebirge, der Estrella, habt hausen können; Ihr bliebt auch nach seinem Tode dort und wohnt jest wieder in einem abgeles

genen Gartenhause: — gewiß werdet Ihr Euren Ausenthalt niemals in diesem Hause nehmen, wo die Rabe bes
königlichen Pallastes, das Gewühl des Plazes, das Ankonnmen und Abgehen so vieler Schiffe, das Lärmen der
Matrosen und Bootsknechte, der Blick auf den weiten,
breiten Fluß, der sich von hier wie Meer gestaltet, —
alle diese Unruhe hier würde Euch selber nur unruhig
machen. Ich muß jetzt meinem ältesten Sohn sein Versmögen übergeben, gern überließe ich ihm auch meinen
Pallast, weil ich fürchten muß, daß zwei große Haushaltungen sich stören würden und viel Unbequemes veranlassen; ich wollte Euch darum ersuchen, das Haus hier,
welches eine Familie und viele Dienerschaft gut ausnehmen kann, schnell zu beendigen und es mir schon jetzt,
noch bei Euren Lebzeiten abzutreten.

Berr Graf! nahm ber Marques bas Bort, bergleichen Berhandlungen laffen fich nicht bei einem gufälligen Befuche abmachen. Wendet Guch in allem, mas die Familie betrifft, von jest an nur an mich, ober meinen Reffen Berbinand: unfre verehrte Freundin bedarf bei ihrer fcmachen Gefundheit der Rube und Beiterfeit, fie bat uns (was Ihr eigentlich fcon wißt) die Gefchaftsführung ihres Bermogens unbedingt übergeben. Doch muß ich Guch fcon jest im Boraus geftehn, daß ich nicht einsehe, wie etwas das Abkommen, welches Ihr einleiten wollt, auf irgend eine Art nothwendig oder nur munichenswerth machte. eigniffe, bem heutigen abnlich, fonnen meine Dubme veranlaffen, bas Saus wieder zu betreten, mas ihr wohl nur als ein berzeitiges Gigenthum einen Werth haben fann. Guer herr Sohn mag fich fur jest mit Guch, ober in einem anbern Saufe einrichten.

Rach biefen Borten verließen fie ben Saal, indem

ber Marques feine Nichte zum Wagen führte. Auf einen ftummen Bint von ihr bestieg sie diesen nur mit dem Marques, und Ferdinand, Maria und zwei Duennen folgten ihr in ber zweiten Rutsche.

Als in bem verhängten Fuhrwerf fich Catharina, nur in Gefellichaft bes vertrauten Freundes, von der Belt verschloffen fab, bielt fie ihren Schmerz und ihre Thranen nicht langer gurud, fonbern fie ließ ben beißen Strom ausbrechen und lehnte fich foluchzend und wie ohnmächtig an die Bruft bes greisen Freundes. Der Freund wollte fie tröften und beruhigen, aber fie ichuttelte bei feinen freundlichen Worten bas Saupt, und als fie etwas mehr gefaßt mar und Worte finden fonnte, fagte fie im Ausdrud des heftigften Schmerzes: o theurer, theuerfter Mann, Ihr migverfteht mich und mein Gefühl. Glaubt Ihr, es fummerte mich, es regte mich nur an, bag biefe fchlechten und roben Menschen ihren Eigennut fo vor mir zeigen? So unverholen es eingestehn, wie ich ihnen zu lange lebe und fie meinen Tod nicht erwarten konnen? gleichgültig find mir diese aufgehäuften Steine, Diese Gale und Bimmer! Bas fummert es mich, wer fie bewohnt? - - Daß sie aber heut, in dieser Stunde, in welcher mein Gemuth icon gerftort und mein ganges Berg umgewendet mar, daß fie an dem Tage, wo unfer Beift und Die Seelenwünsche nur bort Die Segel jener Schiffe, Die unfer Baterland tragen, begleiten, fo flein und unmurbia fich zeigen konnten, bas hat mich fo über alles Daaß erschüttert. D mein Freund, o mein theurer Dheim, wenn fie Recht hatten, wenn Elend, Berberben, Untergang unferm geliebten Ronige folgten! Wenn nun bas Beil un= fere Lanbes, unfer Name, unfer Alles jenen fcmimmenden Brettern anvertraut ift, — und fie fehren nicht wieder!

Der König ohne Erben, das Reich ohne Kraft, der Carbinal, der dann König wird, ein Greis! Und wie lange kann er die wankende Krone tragen? Und dann ftürmt der wilde, der gemüthlose Spanier heran, mit dem kein ächter Portugiese leben mag; unser schönes ruhmwürdiges Land wird dann eine Provinz des fremden Tyrannen! Unser Reich, das blühte und berühmt und mächtig war, in fernen Zonen gekannt, von Helden und großen Monarchen werherrlicht, als jenes Spanien noch in sich entzweit den Mohren fürchtete und an innern Kriegen seine Kräfte lähmte!

Das Schicffal, antwortete ber Alte, fügt Alles beffer, als es unfre Sorge voraussieht.

Und Jene, und so Viele, rief Catharina wieber aus, können sich auf bas Grauen dieser troftlosen Zukunst freuen! sie stehn wohl jett schon mit Spaniens Hof in Berbindung und erseilschen im Voraus für die Schande ihres Baterlandes Gold und Ehrenstellen. Ist es noch zu verwundern, wenn Fürsten im Drang der Umstände Tyrannen werden? Ich wenigstens, wäre ich Königin, ich könnte diese Feinde ihres Bolkes, diese ganz verwerfelich Elenden, weil sie so ihre Mutter, das Land ihrer Geburt zersteischen, unter Martern hinrichten lassen!

Der Greis gab ihr die Sand und fagte milbe lächelnd: Du thatest es boch nicht; fasse Dich, geliebtes Wesen. Suche nicht selbst allen Untrost auf, sei nicht in Schmerz und Berzweislung verliebt. Wir Freunde stehn zusammen, wenn Gott auch bas Schlimmste verhängt has ben sollte.

Das weiß ich, erwiederte Catharina: mare es auch fonft der Mube werth, nur Ginen Tag noch fort zu leben? Aber weil Ihr fo ganz mein Freund feit, im ebelften

Sinne bes Worts, so mußt 3hr auch mich und mein Schickfal gang fennen lernen, bamit 3hr es wift und ersfahrt, ob ich benn biese Gure Liebe verdiene und ob 3hr sie mir bewahren mogt.

Der Marques fagte auf biefe fonberbaren Worte viel Freundliches, aber Catharina borte nur wenig auf biefe betheuernden Berficherungen, fondern antwortete mit einer Ralte und Gemeffenheit, welche gegen ihre vorige leidenfcaftliche Aufregung febr abftach : glaubt mir nur, Alles im Leben bes Menschen ift Schicffal, wir haben unfre Empfindungen für Freunde und Beliebte fo menig in unfrer Bewalt, wie unfre Gefundheit; fab ich boch, baß Freunde fich entzweiten und Jeinde fich berfohnten, aus Urfachen und Beranlaffungen, Die ich niemals begreifen Möglich, bag eine folche Unftedung nach Art fonnte. ber Beft, auch Guer Gefühl gegen mich auf ewig ver-Indeffen, ich muß es barauf magen. Ift unfer ganges Leben boch nur ein Spiel mit unbegreiflichen Bufälligfeiten.

Es ward bestimmt, daß in wenigen Tagen ber Marques seine Nichte an einem Morgen besuchen sollte, und in diesen Stunden wollte sie ihm bei verschloffenen Thuren die Begebenheiten ihres Lebens erzählen, von benen er nur wenig und ohne Zusammenhang wußte.

Sie fliegen aus und ber alte Freund fuhr nach einem zärtlichen Abschiede in berselben Rutsche nach seiner Bohnung zuruck. — Catharina traf ihren alten gichtkranken Better vergnügt auf seinem Zimmer. Er begrüßte fie auf bas herzlichste und bankte ihr wieder von neuem für ihre Gute und Freundschaft. Sie erzählte ihm kurz, was sie von der Einschiffung bes Königes, ber Edlen und bes Geeres gesehn hatte, und er erwiederte in seiner laumen-

haften Art: fo habt Ihr also, Muhme, etwas gesehn, was auf jeden Vall höchst trubselig war. Ich aber wohne in Eurem Sause frohlich und gludlich.

Und womit habt 3hr Guch beschäftigt?

Ich lese immer wieder, erwiederte er, indem er ein Buch zumachte, in dem göttlichen Gedichte meines großen Kreundes, des einzigen, unvergleichlichen Camoens. 3rr' ich, over ift es wahr, daß ich es bei noch so oft wieder-holter Lesung besser verstehe, aber gewiß ist es, das himm-lische Werf wächst mit jedem Jahre mehr auseinander, der Frühling breitet sich immer grüner und blumigter aus, und ich schelte mich selber einen unwissenden Ahoren, daß ich dieselben Schönheiten, die ich anbeten muß, nicht schon längst gesunden habe.

Catharina fagte ihm einige freundliche Borte, und ging bann ihrem Bslegefinde Maria und bem Neffen Ferbinand entgegen.

Der Marques be Caftro und beffen Neffe Ferdinand waren auf einige Wochen verreiset, um die Rechnungen und Zahlungen zu berichtigen, und mit einem neuen Ber-walter alles Nöthige auszuführen, der eins der Güter der Gräfin Catharina übernommen hatte, welches nicht fern von der Sauptstadt lag. Sie war daher fest überzeugt, daß sie in dieser Zeit nicht gestört werden könne, da ihre Diener die Anweisung hatten, alle Besuche gleichsgültiger oder zudringlicher Fremden abzuweisen. So besichloß sie, ganz in der Gesellschaft ihres alten Berwandten, des redlichen Christosoro zu leben, um sich von seismen Schickfalen, und benen seines Freundes erzählen zu lassen.

Der verftandige Alte war felber geneigt, ihr Einiges aus bem Leben seines geliebten und verehrten Camoens mitzutheilen, ba er fab, wie fehr biefe jungere Freundin mit bem Gebichte von ben Lusitanischen Begebniffen befannt war, welches er in feiner leivenschaftlichen Borliebe für bas erfte Gebicht in ber Welt erflarte.

216 fie in ber Morgenftunde allein neben einanber fagen, indeffen Maria mit ihren Duennen im Garten manbelte, fing Don Chriftoforo an: 3hr werdet es Guch faum, theure Dubme, erinnern fonnen, wie und wann ich Guch gefebn babe, da 3br noch ein Rind mart: 3br battet obngefähr gebn Jahr erreicht, als ich Abschied von Guch nahm, um nach Indien zu gehn. 3ch mar Soldat, und biente als Offizier, fo lange es mir meine Befundheit erlaubte, bie Baffen zu tragen. Als ich aber ichon fruh von ber Bicht beimgesucht murbe, Die Folge vielfacher Erfaltungen und bofer Rachte auf bem Schiff, fo mie an ben Ufern, mußte ich allen meinen Jugendtraumen Abicbied geben, und mich nach einer burgerlichen Bedienung umfebn. So war ich bald bier, bald bort, und fonnte lange Beit meine Delanfolie nicht bezwingen, benn mit bem weggelegten Degen fcbien mir auch alles Glud entichmunben. D meine Freundin, 3hr ale Frau fonnt feinen Begriff bavon baben, wie bitter dem Manne bas Gefühl ift, wenn er fich fagen muß: ich gebe jest ben Beruf meines Lebens auf. Es ift folimmer, als auf einer oben einfamen Rlippe zu ftranben, um bort nach einem Schiffbruch einsam zu ftehn, ber einzige Berettete, indem Befährten und Freunde von ber milden Gee verschlungen murben. Dies hatte ich erlebt, aber bagumal blieb mir noch bie hoffnung, bag ein vorbeifegelnbes Schiff mich retten fonnte, wie es auch geschab, und ein andres Regiment,

ein neuer Befehlshaber nahm mich auf. Aber jest mußte ich auch die hoffnung aufgeben, jemals wieder als Dann für mein theures Baterland zu handeln, bag mein Rame genannt wurde, fo wie jener vielen portugiefifchen Rampfer, die fich in Uffen und Indien berühmt gemacht bat-Run mußt' ich mich frummen und Befeble einbolen, über Dinge, die ich nicht verftanb; ich follte in Sachen Ginrichtungen treffen, bie ich felbft erft lernen mußte, mich in Beschäftigungen einüben, Die ich bis babin als muntrer Jungling und fraftiger Mann tief verachtet batte. Rach ber Gemutheart meiner Borgefesten mußte ich mich richten und ihre Launen erforschen: man verlangte, bag ich fcmeicheln, und alles, auch ihre Unthaten bewundern, mindeftens gut beißen, ober boch allerwenigftens nicht bemerten follte. D theure Freundin, ba fühlte ich in allen meinen Beiftestraften, in meinem gangen Menfchen, welch ein Fluch die Armuth fei. Auch barüber batte ich oft aelacht, wenn meine Rameraben dies fo vielfältig behauptet batten. Diefe Abhangigfeit, in welche une Diefer Mangel fürgt, ift weit ichlimmer, als die eines Sclaven. Werben boch fo viele Menschen, Die ursprünglich von ber Ratur gut ausgestattet maren, auf Diefem Bege fogar fcblecht und niederträchtig, Die früher Redlichfeit und Babrbeit liebten. Ber zum Goldaten geboren ift, und Diefer Gemuther giebt es viele, ift nachher in jeber anbern Lage ein verfummertes Wefen. Glend bin ich geworben. burch und burch, aber in feinem Augenblide meines Lebens fclecht, und bas will viel fagen, ba es ber Bersuchungen fo viele, ja unendliche gab. 3ch fab ja bie Wege, Die Sunderte von meinen Befannten manbelten: ich mertte, wie man ihnen die Leitern hinftellte, auf Denen fie von Staffel zu Staffel empor flimmten, und bald

pon oben auf mich, ben Rameraden, ber immer unten und arm blieb, mit Berachtung berab faben. Biele fanden fich mit Religion und Tugend gleichsam ab, wie ber Banfrottirer mit feinem Glaubiger, ber oft mit bem gunfzigtheil der Schuldsumme fich zufrieden ftellen muß? Sie faaten : ich will fcmeicheln, beucheln und lugen, ich will mit vollem Bewußtsein niebertrachtig fein, bis ich biefer Schufte von Borgefesten nicht mehr bedarf, bis ich felber reich und machtig bin; bann aber will ich ber Belt geis gen, bag ich aus einem gang andern Golze gefchnitt bin, bann will ich tugendhaft fein und alles wieder gut machen. Aber ber Gewinn, bie Erpreffungen, bas Schinden ber Menfchen, Die Bestechungen, Die Rauflichfeit ihrer Broteftion, alles dies fcmedte ihnen fo fuß, bag fie jest in ihrem hoben Boften gehnmal schlimmer murben, als in jenem niedern, benn burch bie ihnen verliehene Dacht fonnten fie jest viel leichter die Schandlichfeiten burchfegen, bie ihnen früher boch Dube gemacht, zu benen fie boch Bulfe bedurft hatten. D Donna Catharina! ber Denich ift eine bofe Creatur. Und ift erft Alles recht ins Beleife gebracht, weiß er in fefter Stellung oben mit Sitte, Gewohnheit, Form und Gefet recht umzugehn, weiß er, mas er feinen Untergebenen bieten barf, vertraut er bem Eigennut ber meiften, fo fann er mit aller Sanftmuth und Stille, felbit mit anscheinender Freundlichfeit bas Abscheulichfte vernben und die arme gedrudte Menge, bas gemißhandelte Bolf fommt oft nicht einmal jum Bewußtfein, baf ihre Qual, ihr Bertreten von bem blant gefcmudten herrn berrührt, bem fie in ihrer bitterften Roth noch alles Gute gonnen und ben fie für tugendhaft balten. Go find Afien und Indien die Schaubühnen für bas Berruchtefte geworden, mas ber Mensch febn und erbulben fann: Plunbrung, Folter, Mord und Graufamfeit find als bie Fruchte aus jenem Saamen aufgegangen, ben jene bochberzigen Belben, jene unfterblichen Lufitanier faeten. Und mehe bem armen Redlichen, ber im Blobfinn ber Tugend, im Abermis eines religiofen Gefühls fein Berg nicht bezwingen fann, und über biefe ungeheure Berfettung ber fcmählichften Eprannei fpricht, ober gar mabnt, er fonne und muffe bagegen banbeln. Alle die taufenbfältigen Glieber und Arme bes weltzerftorenben Riefen richten fich gegen ben Mermften und er ift auf alle Beife verloren. Gludlich, wenn er nicht ber Inquifition überliefert wirb, bag biefe ibn im Ramen unfere Gottes morbet, ober wenn er als hochverrather ben finnreichften Folterqualen ober bem ichimpflichften Tobe entgeht. gludlich zu preisen ift er, wenn er im bumpfen Rerfer verschmachtet und auf ewig vergeffen wird; ein Ausgezeich= neter unter Millionen ift aber ber, ber fich und fein Leben in fummerlicher Armuth binfchleppen barf, verftogen und verachtet und von ber Berleumbung gebrandmarft. ift bas Schicffal meines redlichen, lieben Camoens gewefen, Des Ebelften unter ben Denfcben, er fonnte nicht fcmeigen und murbe brum aus biefem Berbundnif ber reichen Blunderer geftogen, und er mußte noch banten, baß fie ibm bas nactte Leben liefen.

Ich habe es nicht gewußt und geglaubt, fagte Castharina, baß jener Weltthell und die Berwaltung bort einen so schwermuthigen Anblick barbietet. Wenn es so ift, wie ich es Eurer langen Erfahrung und Wahrheitssliebe glauben muß, so ist wohl die gange Geschichte des Menschengeschlechtes eine hochft trubfelige.

Gewiß, antwortete Chriftoforo, wenn That und Bolf fich fo ins Unermegne ausbreiten, wenn jene Schranten

fallen, innerhalb beren es bem Menfchen noch leicht fällt, jugendhaft zu bleiben. Die fleine enge icone Beit, als unfer Portugall fich ju befinnen anfing, ift bie Beit ber Rraft und Aufopferung. Große Belben, beren Rame ewig glangen muß, ichlugen in Begeiftrung bas große Beltbuch auf, von bem man bis babin nur findlicherweise bie erften Unfangsblätter fannte, und nun mußte mit ber bochften Selben = Unftrengung auch bie rudhaltlofe unermegne Bosheit ber Menfchen burch die weiten Regionen mit neuen Berricher = Maximen babin ftromen. Und fo hat fich feit ber Entbedung jener neuen Welten unfre fo= wohl als die fpanische Ration vermanbelt. Die ebemalige Rraft und Tugend bunft und zu geringe, bas vormalige Leben zu arm und früherer Reichthum und Erwerb nur armfelig. Das Leben ift gum Gludefpiel geworben und große Summen werben im Raufch eingesett, um größere zu gewinnen. Go ift ber Reichthum bas Daaß geworden, nach welchem nicht nur Glud, fondern felbft Tugend gemeffen wird, und berjenige, ber fich von biefem wirbelnben Saumel nicht ergreifen läßt, wird mit falter Sicherheit ein Thor gescholten, weil felbft ber Glaube an ben Abel bes Menfchen erlofchen ift.

Saltet ein, rief Catharina, wenn Ihr irgend bie Bahrheit fprecht, so ware es beffer, nicht zu leben. Woran soll unfre Schwachheit und ber zagende Zweifel fich bann noch empor ranken?

D werthe Freundin, fuhr ber Alte fort, Gott läßt in manchen Zeiten bergleichen Verwirrungen zu, damit bie Stämme ber Menschen geprüft und dann wieder geläutert werden. Um so heller glänzt in der Finsterniß der Stern der Augend, um so größer ift im allgemeinen Taumel der einzelne, der die Sinnenbetäubung nicht theilt. In

folden, bie verlacht und geschmabt werben, bie fich in Armuth einfam vergehren, Die ohne Freunde und Bewunberer und Schmeichler fich verbergen und an ben Bott in ihrem Innern glauben, an folden Berachteten und Bergeffenen bewährt fich bann um fo herrlicher bie bimmlifche Natur bes Menschen. - Doch ftial! benn ich bin auch ein folder Berlaffener, und es fonnte gar icheinen, wenn eine fo billige Freundin mir nicht guborte, als wollte ich meine eigene Tugend preisen. Rein, ich bachte an ibn, meinen verflärten Freund, Diefen bochbegabten Camoens, ber fich uns entzogen bat, von allen vergeffen, von feinem unterftust, ron feinem Großen aufgemuntert: er, ber tugenohaftefte Mann, ber achte Freund feines Baterlandes, bas er fo brennend liebte, wie es fur Nabel und Gebicht ericheinen konnte, und boch nur bie lauterfte Babrheit ift. Ja. er gebort, ob es ibm gleich nicht vergonnt mar, wie ein Bacheco ober Albuquerque Belventhaten gu thun, bennoch zu ben größten Gelben ber Bortugiesen, indem er entbehrte, bulbete, und bie Guter biefer Welt von fich wies, wenn fie nur auf ichnoben Wegen zu erringen ma-Unfere Rachtommen werben einft miffen, welchen Dann biefe thorichte Beit von fich ausgeftogen bat.

Catharina war durch die Worte des Alten tief bewegt. So können wir ihn also nur noch, erwiederte fle
zögernd, in unserm Angedenken ehren. Wir wenigen, die
nicht bloß der Gegenwart und ihrer ftürmenden Bewegung
leben wollen. Jedes edle Gerz sollte einen stillen Raum
in sich bewahren und ihn zur Capelle weihen, in welcher
das Bild des großen Mannes wohnte, der und gelehrt
hat, wie suß unsre Sprache sei, und welche Liebe und
Sehnsucht, welcher Heldenssinn, welche Vergötterung unserer Geschichte und der edlen Geister sich in ihr für alle

Beiten aussprechen laffe, für alle kunftigen portugiesischen, ja menfchlichen Gefchlechter, wenn eine wiederkehrende Barbarei nicht Vergeffenheit und Nichtwiffen auf den Ihron erhebt.

Wir verstehn uns, Geliebte, fagte der Alte, indem er ihr die hand reichte. Wie uns die Kraft der Griechen und Römer noch berührt, so wird das Wort unsers Freundes auch in die ferne Zukunft hinüber tönen, und wenn der Italiener seinen Ariost nennt, Rom seinen Birgil und Athen seine ewigen Dichter, so darf Portugal dann ihnen gegenüber den Namen Camoens aussprechen: und was fann Spanien oder Frankreich diesem Laut entgegen sesen, oder gar das wüste Deutschland. Ronsard wird gerühmt; ich kenne ihn nicht.

Wir wollen also an biesem Glauben halten, und bie zu trüben Gebanken sahren laffen, sagte Catharina: bas Leben läßt nicht jede Bluthe zur Frucht reifen, und boch ift es nur Schein, wenn wir geängstigt wähnen, alles Leben werde nur bem Tobe geboren.

Es giebt keinen Tod! rief Christoforo aus: diese Umwandlung, die wir menschlich so nennen, ist nur ein
Wechsel der Kleider, Uebergang in andre Welodie, Umstimmung des Instrumentes. Aus dem starren Fels auf
ben hohen Bergen sehn wir Moos und Blümchen keimen,
aus Erde, die Luft, Wind und Regen erst im unerbittlichen ungastlichen Stein geschaffen haben; Würmchen und
Schmetterlinge umstattern auch da oben in höchster Region das kindische Pflänzchen, das selbst kaum lebend schon
jene nähren muß. Die Wasser suchen ihre Bahn und führen Stein und Saamen der Kräuter und Sträuche in
starre Klippen. In der Tiese der Meere hausen die stummen Geschlechter, vielsach gestaltet. Unterirdisch lebt es

in nie besuchten Klüften. Wohin ber Gedanke benkt, kann er nur Leben sinden und benken. Und nun, das Wunder der Welt und Schöpfung, der sinnbegabte vernunftreiche Mensch als Gebieter und König in der Mitte aller wandelnden, kriechenden, der Gesieder, Fische und Blumen, der Wasser, des Aethers und des stummen Steisnes: er, durch bessen Dasein alles Geschaffene ein heiliges Geheimnis wird, das sich nur im Bewustsein dieses Gescheimnisses erklärt: er, der Stellvertreter Gottes, aus bessen Auge Segen auf die Creatur sließt, durch dessen Blicke die thörichten Umherstehenden erst Bedeutung erhalten. Wie glücklich ist das bloße Dasein, wenn der Mensch immerdar seinen Beruf erkennt, mit der Ewigkeit und dem All Gespräch zu sühren. Was ist Unglück, Leiden, Kranksteit, Tod, wenn er seine Bestimmung so erfüllt?

Catharina fab ben Greis forfchend an, ber fo, ba er auf fein Lieblingethema gefommen mar, rafch fortfubr: und fo wird, fo muß es fortgebn, in alle Ewigfeit. Was fummert es uns, daß wir auf unfrer Erbe, auf Bolgatha und Schabelftatte, manbern? Wohin wir treten und gra= ben, ift Berippe, Bermefung, jebes Blumchen ichopft fei= nen Othem und Duft aus fruberem Tobe. Borrathe von Riefen, Thieren, Menfchen, Glefanten und furchtbaren Fischen mogen feit Sahrtausenden unter ber Erbe und bem Deere aufgeschichtet liegen. Bas find fie anders, ale die Dasfenfleiber und Larven von uralten Weften bes Lebens, wohl icon von Sahrtausenben gefeiert! Ronnen bie tiefbegrundeten, ewig icheinenden gelfen nicht auch Aleisch und Gebein noch alterer Borgeit, uralten Lebens fein? - Und fo wie Metalle fich ausscheiben und zu Beiten eins in bas anbre übergebt, wie aus Bflangenfaft und Gabrung fich unfer Wein erzeugt, und die Datur keinen Tropfen und Stein verloren giebt, fo wird fich auch unfer rathfelhaftes Leben scheiden, ausklaren, und bas Ebelfte hinüber nehmend, in neuer Bestaltung auftreten, unter neuer Form, in neuer Beschränfung neue Freiheit finden, und unser Geist immer mehr schauen, sehn und lernen, und in diesem Anwachsen das finden und genießen, was die schwachen Menschen stammelnd Seligkeit nennen.

Catharina war erstaunt, sah nieder und sagte bann zögernd: so bedürft Ihr, Freund, ber Tröstungen der Rezligion also nicht? So ist für Euch das Gute und Göttsliche überall? Mir wird bange, wenn ich Euch auf diese Weise reben höre. —

Das follte nicht fein, erwiederte lachelnd ber Greis. Ihr feht nur, wie fehr ich Guch vertraue, bag ich fo fcmage. Seit vielen Jahren bat fich in Indiens großer und mannigfaltiger Ratur Diefer Glaube mir von felbft aufgebrangt, und ich habe mich wohl gehutet, gegen unfre Briefter etwas davon verlauten zu laffen. Dit meinem geliebten Camoens habe ich oft in ben Rachten bisputirt, er fonnte auch nichts von bicfer Meinung brauchen. Dafür mar er Dichter, ber alles, auch feine driftliche Reli= gion, die herrliche, liebevolle liebte und anbetete. mochte fie nicht ehren, ber fie nur etwas fennt? Belde Sehnsucht und innigfte Liebe fpricht fich in ihr, im Leben bes Beilandes und in feinen Lehren aus! Aber auch ber Fortgang ber Beit und die Rirche baben fo fcone Bunber, fo ergreifende Gebanten und fuße Legenden binein gebichtet, bag ein brunftiger Beift, wie ber unfers Camoens, nur die Erfüllung aller Beiffagung und bie Bollendung ber Beiten in biefem reichen Gewebe febn tonnte. Beber auf feine Beife. Daburd wird ber unenbliche Beift

am meiften verberrlicht. Er berrichte icon in ben Geelen ber mahren Menschen als Jehovah und Beus ober Jupiter: in allen Beiten verforpert bie Gebnfucht ber Liebe bas emige Bebeimnig und will es fichtlich vor fich ichaun und erfaffen. Leicht vergafft fich bie Liebe in ben Unschauungen, die ber Mensch aus bem ewigen unendlichen Simmel herunterzieht, um fie menschlich, findlich ober findisch vor fich mandeln zu fehn. Der Berehrer Jehobahs gurnt ber Berirrung, ber Anbeter bee Beus beachtet fie nicht, und die vielbuldenbe, alles in Liebe mandelnde driftliche Rirche bat Diefe Baus = und Schungotter, Diefe Pallabien und Laren, Garten= und Sainverwalter mit al= Ien ihren Rraften und Bunbern in ben poetischen Gultus aufgenommen. Sind fie boch auch bie allgegenwärtigen Rrafte ber Natur.

Ei! Freund Christoforo! fagte Catharina mit einem sonderbaren Lächeln, bemuht Guch nicht, mich zur Regerin zu machen, benn ich sage es Guch vorber, es wird Guch niemals gelingen.

Bozu, antwortete ber Alte, follte ich barauf außgehen? und was könnte ich babei gewinnen? diese Liebe
zu Eurer Kirche, diese Ueberzeugungen und Begriffe, das
heilige Mysterium sind so in Euer Leben verwachsen, daß
sie Euer Leben selbst geworden sind. Jeder Ausschlag
Eurer Augen ist Andacht und Dank. Gott steigt in diesen Gebanken und Gefühlen in Euern Geist und theilt sich
Euch mit. Meine ich doch im Innersten eben dasselbe
und gebrauche nur andre Formen. Wir beide verstehn
und gewiß, so wie sich meine Seele auch immerdar mit
der des Camoens umarmte, ob wir gleich über diese Anschauungen immerdar in Streit lagen. Biele Geister können nur so in einem nahen Bilde, im Rührenden und

Lieblichen sich ihrer Liebe bewußt werben: wie göttlich, bag die driftliche Rirche felbst im Allernächsten, im scheinsbar Unwürdigsten, in Speise und Trank den Gott niederzsteigen läßt, so die dunkle Welt verklärt, und das Todte auf immer in Liebe töbtet. Sier ift im Symbol mein Glaube auf das Tiefsinnigste ausgeprägt, wenn mein Geift und meine Ruhe auch dieses Symbols nicht bedürfen.

Soll ich Euch gestehn, unterbrach ihn Catharina, baß Ihr mich ängstet? Ich verstehe Guch nur halb, vielleicht gar nicht, aber biefe Meinungen sind mir so neu und unerhört, baß ich sie in meinem Geiste weder beherbergen mag noch fann. Seid Ihr benn vielleicht zu ber feterisschen Sefte ber Lutheraner übergetreten?

Chriftoforo lachelte: Rein! verehrte Mubme, rief er aus, biefe Leute, wenn fie von meinem Glauben etwas erfahren fonnten, murben mich mohl eben fo febr, als meine fatholifden Landeleute verbammen. Sollen Frembe an meinen Brrthumern Schuld haben, fo tragen einige alte weise Braminen wohl biefe am erften. Richt, bag ich mit biefen mare einig geworben, fonbern bag ich mir ihre sonderbaren Lehrfate und Ergablungen in meinem eignen Sinne ausbeutete. Meine Regerei ift mohl fo alt, wie Die Welt felbst und die Religion. 3ch leide nur an ber Rrantheit, daß ich mir meinen Glauben auslegen und ibn mit ber gangen Natur in Uebereinstimmung bringen will. Doch, wie gefagt, ich will Guch nicht angftigen, ich bitte nur, mich und meinen Eigenfinn zu bulben. Der MII= vater wird wiffen, mas er aus meiner Seele funftig entwideln will, und unter welchen Bedingungen ich meine Erifteng führen barf. Die Geelenwandrung ber Inbier ift auch ein Sombol fur meine Meinung, nur zu irbifc und geringe ausgesprochen. Das Elpfium ber Beiben ift

trubselig, wenigstens nicht erfreulich: ihr Lethe aber wieber ein schönes Bilb. Der himmel ber Christen ift am
unbestimmtesten und ohne Inhalt. hier kann Deutung
und Auslegung fast gar nicht einen Sinn ober eine Aussicht gewinnen. Die Phantasse ist hier im Erfinden zu
schüchtern gewesen und hat sich umgekehrt an den Greueln
ber hölle und den Charakteren der Teufel erschöpft. Bebeutsam genug, um das Wesen unfrer Phantasse näher
kennen zu lernen.

Rehren wir zur Erbe, sagte Catharina, zur Geschichte und zu Camoens zurud: hier wird mir in Gurer Gefellschaft wieder wohl werben. —

Ich ging frub, begann Don Chriftoforo, noch unter ber Regierung bes Grofvaters unfere Roniges als Golbat nach Indien. 3ch habe Guch gefagt, wie meine Rrantlichfeit mich zwang, ben Dienft zu verlaffen und irgend eine burftige Unftellung zu fuchen. Bald ba, bald bort= hin wurde ich gesendet, und ba ich ruhig und ftill mar, fand ich nur felten Gegner und Feinde, ba ich aber nicht fchmeicheln konnte und mich zu Ungerechtigkeiten nicht wollte gebrauchen laffen, fo ermarb ich mir auch feine machtige Gonner und Befchüter. 3ch widmete bei meinen Geschäften mein Leben ber Betrachtung, und fam mir oft wie ein weltlicher Monch vor, besonders ba ich fo viel Unrecht gut zu machen fuchte, ale mir in meiner befdrantten Lage möglich mar. Es giebt ein eignes fil-Ies Glud in ber Burudgezogenheit, wenn man von Benigen gefannt und von feinem beachtet, und noch weniger beneidet wird. Indem man feinem in feinen Beg tritt, ben er fich zu beschreiten vorsett, wird man fur unschulbig und unschablich gehalten. In ben innern Begenben Indiens ich mir von Europa und ber Belt ber-

bannt, und ich erfreute mich, biefe alte fcone Sprache bes bortigen Simmels fennen gu lernen, mit einigen Prieftern und Gelehrten umzugehn, und fo wie ein Ginfiebler mir mein eignes ftilles Glud aufzuhauen. Da ich allen Bebrauchen meiner Rirche folgte, fo gelang es mir, ben Argwohn unfrer portugiefifchen Briefter und ber Inquis fition nicht zu weden, und wie andre fuhne Bagenbe auf Schiffen neue Infeln und Erbtheile entbeden, und fich in der Ferne und Fremde, unter Bilben, ober Bolfern, beren Sitten gang abweichenb find, gludlich fuhlen: fo war es meine Luft, Diefe fonderbaren Meinungen ber inbifden Religiofen oder ihre Philosophie fennen zu lernen. Diefes Durchschiffen und Durchirren mir bis babin gang frember Unfichten und Gebanten, ber Anblid biefer Fabeln und Allegorien, vor mir bie feltfame Welt und Ratur, alles bies gab meinem Bergen eine Beibe, bag ich nach und nach ben Degen vergeffen und mich mit Behaglichkeit gang refigniren fonnte.

Ich war schon im männlichen Alter und dachte meisner Jugend nicht mehr, als ich in Goa einen Mann tennen lernte, in der Kraft seiner Jahre, nachdem ich schon zehn Jahr in Indien und Afien gelebt hatte, der mir, dem Bierzigjährigen, durch seine blose Gegenwart die früheste und füßeste Jugend wieder erneute. Thränen versoch ich nun auf meinem nächtlichen Lager, daß ich den vielgeliebten Degen nicht mehr führen konnte und sollte, denn durch die Worte dieses Mannes erschien mir jeder andre Beruf als ein armseliger und miedriger. Gegen seine Feuerseele war das Gefühl meiner Jugend nur schwach und kalt gewesen, und ich ersuhr nun, wodurch helden oder Ansührer der Wölfer so große Gewalt über den Mensichen ausgeübt hatten. Dieser Mann war der Soldat

und Dichter Camoens, welcher im bitterften Gefühl fein Baterland, welches er doch fo brennend liebte, fürzlich verlaffen hatte. Nun war ich wieder mit ganzem Herzen Portugiese und hatte wieder unter den Fahnen meines Landes gesochten, wenn meine Schmerzen und die Lähmung meines Armes es erlaubt hatten. Ich war des bezeisterten Mannes Schüler, so sehr ich der ältere war, außer in einer sehr wichtigen Angelegenheit, in welcher er mich niemals, so sehr er sich beeiserte, auf meinen srühezen Standpunkt zurück führen konnte. Ich konnte nicht so wie er mit Inbrunst das umsassen, was er das Christenthum nannte, und als wir lange, oft und hestig gestritten hatten, ließen wir den Disput ganz sahren, und jeder sprach dem Freunde seine Ueberzeugung aus, ohne ihn bezehren zu wollen.

Ein portugiefischer Offizier batte mir ichon vor ber Ankunft meines Freundes von ihm gefprochen, aber nur obenbin im leeren Geschmät, und ich batte nicht barauf geachtet. Es mar von einer Liebe bie Rebe, bie ihn un= gludlich gemacht, und um welche er vorzuglich fein Baterland verlaffen habe. Go vertraut wir murben, fo oft wir und unfre geheimften Gebanten entbectten, bat er mir boch, ber Evelfte, über biefes Berbaltnig nie bas fleinfte Wort gefagt, und ba ich wohl ahndete, wie heilig ihm Diefe Begebenheit feiner Jugend mar, bat ibn auch niemals eine vorwitige Frage von mir geguält. Aber wie febr er bie Schonheit ber Frauen anbetete, wie febr ibn bas Gefühl ber Liebe burchglüht hatte, fab ich aus einigen berrlichen Gebichten, welche er mir mittheilte. Dit berfelben Gluth fang er Rampf und Baffen und Belbengroße. D meine Freundin! was ift es boch für ein Blud auf feinem Lebenswege einen folden Freund zu finden! 3ch ward burch

ihn wie neugeboren: gang unbefannte Rrafte erwachten in meinem Beifte, und erwuchfen wie gum Bunder in feiner Rabe. 3ch fannte mich felbft nicht wieber, und erftaunte über ben entbedten Reichthum meines Gemuthes. Bunberthater und Bropbeten fucht ber Aberglaubifche auf, und wünscht biefe von Angeficht zu Angeficht zu febn und fie gu berühren; nach weltberühmten Stellen ber Befchichte, ober nach geweihten Stätten manbern viele, um ihre Seele zu erheben und ibr Dafein zu erneuen, und fie abnben es nicht, bag bie Rabe eines folchen Genius mehr ift, als was fie in allen Weltfernen erftreben tonnen. Ja, Theuerfte, es giebt eine Magie, und die bochfte ift, bie Beifter feiner Freunde und Beliebten gu entbinden, ihnen Die Retten abzunehmen, die fie bier und bort an Thorbeit, Dumpfheit und Gleichgultigkeit feffeln. Run führte ich erft mit ihm ein mahres Leben in Scherz und Ernft: wir reifeten mit einander gu Meer und Lande, wir wohnten in bemfelben Saufe, Rachte entschwanden uns wie Stunden in tieffinnigen Befprachen, ober wenn ich feinen Bhantaffeen guborte. Und, glaubt 3br es wohl. bağ mir oft buntt, feitdem wir uns getrennt haben, als wenn ich lange nicht genug feinen Umgang genoffen, nur allzuwenig von ihm gelernt hatte; ale wenn ich, wie oft, Die Beit verschleubert, ihn nicht beachtet, ober in trager Dumpfbeit feinem Beifte nicht entgegen getommen mare. Bie oft babe ich mich feitbem gescholten, bag mir biefer bobe Belft in manchen Stunden boch nur ein gewöhnlider, bag er fur mich tobt mar, bag ich ihn verfannte, weil ich in mir fchlief und mein geiftiges Dhr trage verfchloffen bielt. Wie beeilte ich meine Rudreife, wie entgudten mich bie Ufer meines Baterlandes, als fie auf bem Deere auftauchten, bag ich ibn, ben Geliebten, ben

ich feit langen fechzehn Jahren nicht gesehn hatte, wieder umarmen follte. — Und nun — schon feit zwei, brei Jahren ift er tobt, von aller Welt vergeffen, keiner weiß fein Grab nachzuweisen.

Er schwieg in Rührung, und Catharina fab vor fich nieder. Rach einer Beile bub ber Alte wieder an: fonnte man wiffen, bag man einen folden Freund auf immer, wie bie Menfchen zu fagen pflegen, verlore, fo murbe man mit jeder Minute feiner Gegenwart geigen, und bas mußte ibm benn boch febr läftig fallen, weil fich baburch alle Unbefangenheit bes Umgange verlieren murbe. Dit ben foftbarften Baben bes Schicksale gehn wir in ber Regel am leichtfinnigften um und nur bas Beringfügige, Unbebeutenbe halten mir ichmerfällig feft: oft fogar bas, mas nur zu unfrer Qual bient; und mir nennen es bann mohl noch unfre Tugend, wenn wir nicht ben Dluth haben, Diefe Rlote abzuschütteln. Es mag alfo benn fein, weil es immer fo war, und also wohl nicht anders fein tann. - Go viel vertraute mir Camoene bamale: bag er bochft ungerecht auf eine Zeitlang aus Liffabon nach Santarem fei verbannt worben. 218 fein Bann geendigt, babe er, in ber Meinung fich auszuzeichnen und um Bortugall verbient zu machen, als Soldat Dienfte genommen. focht gegen Marocco auf ben Schiffen, Die gegen Diefen Staat ausgesendet murben. Sier foilberte er mir nun, wie er ale Jungling nichts fo febr gewunscht habe, ale große Befahren zu bestehn und fich berühmt zu machen. Er fuchte, als Tollfühner, Die Befahr, feine Befährten beneibeten ihn, indem ihm feiner folgte. Er fprach, als wenn es eine Gottin gabe, bie ben Rrieger in Die Wagnig reiße, und ihn ale Gieger unbeschädigt gurud fubre. Diefes Spiel mit bem Tobe, mit furchtbaren Bunben, mit bem übermachtigen Reinde, bas Sineinfturgen, mo ber Untergang gewiß, Rettung unmöglich ichien, mar nach feiner Schilderung bas größte Blud, bie Wonne bes Sol-Die Gefahr ift feine, fagte er mohl, benn wenn ich fie nicht fürchte, fo übertrose ich ihre Dacht und fie weicht gurud: bag ich aber in jedem Augenblide an ber Schwelle ftebe, die Tod und Leben trennt, ift bas Erfreuliche biefes Scherzes: Wenn ber Untergang im Sanbgemenge aus taufend Röhren fpringt, fo bin ich nur vor feinem Berberben ficher, wenn ich biefen Regen fur nichts achte und Tob und Leben mit gleichem feften Auge an-Wie in ber Umarmung ber Beliebten Schmerz und Freude baffelbe ift, in ber hochften Bolluft ein leichtes Grauen burch bie Rerven fchleicht, fo, fprach er, ift es mit bem Tobe in ber Schlacht: wer in biefen Bogen, in Diefem Bellenschlage ber Gefahr nicht jauchgen .. und fich felbft für ein Richts achten fann, ber ift fein Solbat. - Go batte er benn auch mit Lob und Leben gespielt; er hatte fich felbft gang vergeffen und nur ber Rampf, als ein Banges, als ein lebendes Wefen mar ihm gegenwärtig gewesen, gleichsam wie ein großes brullenbes Ungethum, von welchem er nur ein fleines Blied ausmachte. In ber Wolluft bes Streites mar er ohnmachtig niebergefturzt, icheinbar tobt, benn eine Flintentugel batte feine Stirn getroffen. Ale er ermachte, fah er fich vom Rampf entfernt, im Raum bes Schiffes. Sein Geschwader batte gefiegt. Aber fein rechtes Auge mar gerftort. Er litt unfägliche Schmerzen; abgerechnet bas Befühl, bag ein fconer, liebensmurbiger Jungling fich von jest an als einen Berftummelten benten follte. Gin Rrieger, ber in frifcher Jugend Sand ober Bug verlieret, findet nur fcmachen Troft barin, bag biefe Berfruppelung ibm als Chren-

geichen und Beftätigung feiner Sapferteit bienen fonne; benn andere, welche fich feige gurudgezogen, fann berfelbe Unfall treffen: aber bie Rraft, ben Beift bes Auges einjubugen, ift meit mehr, es ift, ale wenn mit biefem nicht blog ber Rorper, fondern felbft ber Beift verftummelt Bor Ceuta, ber Stabt, bem uralten Denfmal ber portugiefischen Tapferkeit und großer Siege hatte er die balbe Gebfraft eingebußt. Aber noch mar fein Berg gang, und er fehrte nach Liffabon, als er nach ichmerzhaften Monden geheilt mar, mit ber hoffnung gurud, bag man feinen Dauth erfennen, feine That nicht verachten murbe. - Aber nur Sohn und Spott empfing bier ben tapfern Streiter, er murbe nicht gehört, fcmachvoll abgewiesen, inbeg fo manches Gludefind, bas ben Rampf nicht gefebn batte, mit Chre, Reichthum und Burben überhauft Dergleichen, mas boch nur alltäglich ift, hatte er nicht für möglich gehalten. Er fprach, und zwar zu laut und breift : und jest marb es nicht geachtet, wenn auch fein Leben aus breißig Wunden geblutet hatte. fich nicht beruhigen wollte, brobte man ihm, ihn als einen Aufrührer vor ein Kriegsgericht zu ftellen. Warum nicht? fagte er: fteht ber tapfere Solbat nicht immer im Rriege vor Diefem? Richt die Rugeln, Diefe Borte haben mein Berg gerichmettert. Go manbte er fich, vernichtet, verhöhnt, ein Berftummelter, jeder Soffnung, allem Glud abgeftorben, von feinem Baterlande ab, und fuchte, in großmuthiger Bergweiflung im öftlichen Indien die Anerkennung feines Berthes, ober ein ruhmvolles Grab. - Er fand feines von biefen. -

Nach einer Baufe, in welcher ber Alte von feiner Rührung fich erholt hatte, fuhr er in feiner Ergablung fort: diese Stille bes Gemuthes, die ich mir früh angeeignet

batte, fonnte mein Freund nicht finden, wenigftens in jungen Jahren nicht, in welchen ich mit ibm lebte. Er fonnte fich nicht bavon überzeugen, bag Ungerechtigfeit und Graufamteit in ber Ratur bes Menfchen eben fo gegrundet fei, mie Gute und Großmuth. Er verftand ben Sinn ber Welt nicht und trauerte gurnend, daß jene un= geheuern Belbenthaten ber großbergigen Bortugiefen fo in Raub. Blunderung und Unterdrudung ber Armen, fo wie in Bereicherung ber Raubfüchtigen endigen follen. Er faßte es nicht, bag Rirche und Briefter, wenigstens ftillichmeis gend, biefe Berletung aller Rechte, biefen hohnenden Grevel billige. Er mar bes Gefühls, jeder fühlende Menfc fei vom Schicffal aufgerufen, gegen biefe Unthaten gu handeln, barein zu reden, bie Tugenb zu vertheidigen und ihr wieder Raum zu machen. 3ch lief im Tajo, fagte er in feinem Gifer, mit verschiedenen Fahrzeugen aus: Sturme verfolgten uns; wir waren wie oft in Roth und Lebens= gefahr, bie übrigen Schiffe find in biefen Sturmen gerfchellt und zu Grunde gegangen; nur bas, welches mich trug, murbe wie burch ein Bunber erhalten, fo febr es auch litt, fo oft es fchon zu finfen brobte. Go fcblingt fich mein Leben immerbar burch Sturme und ich barf nicht fcweigen und mufflg fein. 3ch muß bichten und mit bem Schwerte fampfen und freimuthig fprechen, fo wie die Belegenheit mich auffordert und die Begeifterung mich befucht. - Ja wohl hatte er Recht gehabt, wenn er eine höhere Stellung gefunden, wenn er in einer anbern Beit gelebt, wenn machtige Freunde, große Bonner ihm beigeftanben batten. Ach! ber Arme! in allen feinen Soffnungen wurde er bintergangen. Er mochte faft mit Sicherheit barauf rechnen, in ber Urmee ober bei ber Berwaltung einen ehrenvollen und auch einträglichen Blat

einzunehmen, benn es fehlte ibm nicht an guten Empfehlungen von wurdigen Mannern und er fah es ja, wie auch ohne biefe gang unbebeutenbe Menfchen in gute Stellen binein geschoben und verforgt murben, bie jung und unerfahren fich noch gar feine Berdienfte erworben hatten. Er war ale Dichter nicht unbefannt, er mar von guter, ebler Familie, er hatte große Beweife von feiner Sapferfeit gegeben, es mangelten auch nicht bie Danner bort, die alles bas erfannten. Aber fo fanft ber Dann mar, fo mar ein Stolg in feinem Wefen ausgeprägt, ber, obne bag er es mußte und mollte, viele, besonders bie Unwürdigen verlette. Er fonnte nicht rudhalten, er vertraute fich felbft, fein Beift, ber immer bie bochften Bebanten fuchte und faßte, mar im alltäglichen Befprach oft wie abmefend: bas nahmen jene, die ber fflavifchen Bulbigungen gewöhnt waren, für unziemlichen Uebermuth, ber feinem freien aber fanften Bergen gang fremd mar. meiften schadeten ihm aber die Briefe feiner Feinde, Die auch icon borthin gefommen waren, und ibn ale einen gefährlichen Menfchen ichilderten, ber feine Borgefesten verachte und verspotte, ber nur auflauere, mo er Schmaden gewahr werden fonne, die er bann in beiffenden Berfen ale Bosbeiten und Berbrechen abichilbere. er icon verdammt, bevor er nur etwas gethan batte, meldes bas Diftrauen als zweideutig hatte auslegen fonnen. Seine Bewerbungen murben alfo abgewiesen, und ale er bringenber ward, mußte er Sohn erfahren. Gein bober Beift aber marb nicht erniebrigt, und um zu geigen, bag er es verdiene, befordert zu merden, nahm er nach einiger Beit wieder Dienfte als Soldat: man gab ihm eine Fahnbrichsftelle unter ben Truppen, welche Bortugall bem Ronige von Cochin gegen beffen Feinbe fendete. Gigentlich

trat er als Freiwilliger ein, wie fich benn viele biefem Bulfecorps als folche anschloffen. Aber bevor er noch mit bem Buge abgeben fonnte, gerieth er in Goa in Lebenegefahr. Auf bem Stlavenmartt batte er fich einen jungen Reger ausgewählt, ber ibm ju feinen Dienften paffend ichien: bas Wefen bes Burichen batte ibm gefallen, und er mar bald über ben Raufpreis einig geworben. Der anstellige Buriche mar frob, von feinem vorigen herrn auf biefe Beife loszufommen, welcher ibn migbanbelte und wie manche ichlechte Menichen, mit Schadenfreude feine Stlaven qualte. Es ift in Goa Sitte, bag bie Sfla= ven, mas fie erwerben, wenn ber herr fie nicht braucht, bem Berrn zuftellen muffen, und viele Reiche, bie eine Menge von Sflaven halten, fchamen fich nicht, biefen fleinen Erwerb, ben bie Armen mit großer Dube oft verbienen, aus ben ichwarzen und ichwieligen Sanden angunehmen. Bie nun ber Reger, er bieß Jao, ober Antonio mit anderm Ramen, Die freundliche Gemutheart feines neuen herrn fennen lernte, ergablt er biefem von den Unthaten feines vorigen Gebieters, und ichnist in ber Freude feines Bergens ein Bogelbauschen, welches er am folgenben Morgen zum Berfauf ausstellt. Der zierlich bemalte Rafig war von einem Rinde, bas mit ber Duenna vorbeiging, gefauft, und ber Reger batte von bem reichen Madden mehr erhalten, als er zu fobern magte. war ber Schwarze erftaunt, als unfer Freund Campens Die fleine Summe nicht annehmen wollte, fonbern fie gang und unverfürzt bem Sflaven überließ. Der erzählt bie Großmuth feines neuen und nicht reichen Berrn, bas Bolf lobt bie That und municht ibm zu feinem Bebieter Glud. als ber vorige Uebermuthige über ben Darft geht, und fich febr vermundert, daß es ber Bobel magt ibn zu ver-XIX. Banb. 23

fpotten und mit lautem Lachen gu begruffen. Diefe angefebene Gerichtsperfon, benn er fant in einem vornebmen Amte, empfindet biefe ungewohnte Bebandtung book übel. Er erfährt ben Bufammenbang ber Beidichte und fein Erftes ift, ben Stlaven Untonio gu reflamiren, um an Diefem feine gange Rache gu üben. Der Reger, melder mobl mußte, bag, fo unichulbig er mar, Diftbanblungen und Folterqualen feiner marteten, umfaßte mit Thranen und Schluchzen bie Rnie bes Campens, bamit ibn biefer ichugen und ibn por ben furchtbarften Qualen. mohl gar bor bem Tobe bemabren mochte. Bier ichien es nun unferm Freunde, ale wenn biefer einer jener galle mare, mo bas Schicffal ibn felber aufrufe, die Unfchulb zu vertreten. Go fehr ich ihn warnte, fonnte er boch feine aufgereigte Beftigfeit nicht gang begahmen, ale er mit bem nichtenütigen Don Alonfo gusammentraf, um mit ihm wegen bes Sflaven einen gutlichen Bergleich gu 3ch mar gugegen, und anfangs mar bas Befprach noch ziemlich gelaffen, bis Don Alonfo behauptete, beim Berfauf bes Schwarzen, obgleich bie Summe icon erlegt war, feien nicht alle nothigen Formlichfeiten beobach= tet, und ber Stlave fei alfo noch immer fein Gigenthum. Der oberfte Richter, welcher zugegen, und ein Bermanbter bes Don Alonfo mar, gab feinem Reffen Recht, und ließ von feinen Schreibern verschiebene Bucher aufschlagen, um feinen Ausspruch ale richtig barguftellen. Er brang alfo in Campens, ibm ben Reger wieber auszuliefern, fur welchen er, bem Rechte gemäß, feine erlegte Rauffumme bann wieber gurud erhalten folle. Wenn etwas vergeffen ift, fagte Campens, mas ich, als Frembling mit ben biefigen Rechten nicht beachtet babe, fo bin ich erbotig, Gud, geehrter Berr, noch etwas nachzugahlen, um nur ben Burichen in

meinem Dienft zu behalten, weil er mir aufagt. 36 bin reich genug, antwortete ihm ber Uebermuthige, um eines folden Rachichuffes nicht zu bedürfen, ich will die Berfon bes mir widerrechtlich genommenen, tropigen Regers felbft! Benn Ihr Guch nicht gutlich vergleichen fonnt, enticbieb ber Richter, fo feid Ihr, Gerr Camoens, gehalten, ben Diener wieder auszuliefern, ba mir Euch bewiesen baben, Daß ber Sandel ungultig ift. - 3d, ber ich ichon feit vielen Jahren an alle Barten und Unbilligfeiten ber Regierenden gewöhnt mar, erftaunte boch über biefe Frechheit, benn ber Stlave mar gang auf jene Art und Beife gefauft worben, wie es täglich bort geschiebt, und ber Fall, daß ein fo abgeschloffener Sandel wieber rudgebn follte, mar noch niemals eingetreten. Als ich aber biefe Behauptung bescheiben vortrug und als ein beim Rauf Begenwärtiger mein Beugnig ablegte, murbe ich mit ben Gegenreben aller Unmefenden überschrieen, wenn auch nicht überführt, und jene Geloftolgen liegen mich meine Armuth und das Unbedeutende meiner fleinen Stelle bitter embin-3ch mußte fcweigen, wenn ich ben Sandel meines Freundes nicht verschlimmern wollte. Diefer aber fragte jest mit icheinbarer Mäßigung, weghalb Berr Monfo ben Sflaven jo bestimmt gurud verlange, ba er ibn boch felbft aus freiem Entichlug habe verfaufen laffen. Bogu anbere rief ber Unverschämte, als ihn zu guchtigen, blutig gu ftrafen, und dann bingurichten? Soll es fo weit fommen, bag unfre eignen, erfauften Leibeignen, ber Beawurf ber Denfchheit, bas Bolf gegen uns, bie Gerren und Regierenden aufheten? daß wir felbft bor biefem Abschaum unsers Lebens nicht mehr ficher find? Bier verlor Camoens feine gaffung, und fagte feinen angeblichen Richtern harte Borte. 3ch fuchte gu befchwichti=

gen, ich erzählte, wie ber Sflave gang unschuldig fei, wie er fich bei feiner Ergablung nichts Bofes gebacht, aber Alles war umfonft. Auch war es zu fpat, benn unfern Freund ergriff eine folche Begeifterung bes Borns, bag er iene Elenden mit aller ber Berachtung behandelte, Die fie im vollen Daag verdienten, wodurch er fich felber aber eine fcwere Berantwortung jugog. 3hr alle feib Beugen! rief Don Alonfo in Buth, wie biefer übermuthige Solbat felber Rebell und Berrather ift und es ift glaublich, daß er ben Sflaven angestiftet bat, ben Bobel zur Emporung aufzureigen. Richts half es, bag Camoens fich auf feinen Abel, auf bas Alter feiner Familie berief, bag ich mich als Burgen für ibn ftellen wollte, er marb ale Berbrecher in bas gemeine Befangniß geführt, und in Geffeln gelegt. Denft Guch, liebe Mubme, meinen Schmerz, meine Ungft um ben Theuerften aller Menfchen. Ich burfte nicht gu ibm, und ich borte, bag bas Gericht, auf Beugnig bes Richtere und feiner Schreiber ihn gum Tobe verdammen wollte. 3ch entfeste mich, ich fucte alle meine Freunde gu bewegen, und wir brachten es endlich babin, daß man ben gangen Prozeß niederschlagen und alles vergeffen wolle, wenn Camoene nur den Sflaven ausliefern und beffen Berfted entbeden wolle. Dazu mar unfer Freund nicht gu bewegen, er foberte fein Todesurtheil und verachtete Das Leben, wenn bergleichen ber Bigefonig, bas Baterland und beffen Beherricher erdulden fonnen. Das Reben in ber Stadt, die Bewegung, die biefer Borfall veranlagte, machten ben Richter und feinen Meffen etwas ftuBig. versuchten noch einmal burch Anbrohung eines schimpf= lichen Tobes ben Dichter zu erschüttern, ba fie ibn aber ftanbhaft fanben, bag er ben Sflaven als fein Gigentbum betrachte und ihn niemals ausliefern ober feinen Berfted

anzeigen murbe, fo gaben bie Glenben nach, auf eine Beife, wie es Elende thun. Don Alonfo lief fich Die fcon empfangene Summe noch zweimal bezahlen, ein fo arofies Capital, bag es alles verschlang, mas ber arme Camoene aus Liffabon mitgebracht batte, alles, mas er jest zu feiner Ausruftung fur ben Felbzug brauchte, fo baß ich meine schwachen Mittel, und die meiner wenig wohlhabenden Freunde anftrengen mußte, um nur feinen Abgang jum Feldzuge möglich ju machen. Der Sflave mar nun ficher und unferm Freunde mit munderfamer, unwandelbarer Treue ergeben, fo bag er ibm wiederum mehr wie einmal bas Leben gerettet bat. Bon jenem ungludlichen Buge, auf welchem bas ungefunde Rlima und Entbebrungen aller Art die Truppen burch Rranfheit aufrieben, mar Campens unter ben Benigen, welche nach Goa gurud famen. Wir und unfre Bundesgenoffen batten gefiegt, aber für Camoens gab es feine Belohnung, er fam eben fo arm gurud, ale er ausgezogen mar, und felbft armer, benn ihn brudte bie Schuld, bie er feinen Freunden nicht zurudzahlen fonnte. Bir alle beruhigten ihn über biefe Sache, und es mar ein Glud, dag feiner fo gang verarmt mar, um auf bie Rudgablung bringen gu muffen. Camoene fühlte, wie verhaßt er bem Berichte, und burch die Richter ben meiften vornehmen Familien in ber Stadt mar, er febnte fich fort, ibn luftete nach Thatigfeit, Rampf und Rubm. Schon feit langer Beit batte er fein großes Bedicht begonnen, und immer beutlicher marb ihm ber Begriff bes Bangen. Es traf fich, baß man mir eine beffere Stelle auf Ormug anbot, ich nahm fie um fo lieber an, weil mein Freund mich begleiten fonnte. Wir befampften Die Geerauber, Die ben Sandel auf bem rothen Deer beunruhigten und er nabm wieber

Dienfte gegen biefe. Diefe Rampfe und bie Abentheuer gur Gee und ju Lande beschäftigten ibn febr, er erlebte viel Bunderbares und zeichnete fich als Soldat immerbar burch Tapferfeit und Begenwart bes Beiftes aus. Sein theuer erfaufter Reger begleitete ibn in alle Fahrlichfeiten und theilte feine Schidfale. Das fonberbarfte Berhaltniß hatte fich zwischen biefen beiben Menfchen geftaltet. fefte Treue und Dantbarfeit bes Sflaven, bas Mitleid bes herrn mit biefem batte in Campens edler Bruft ein Gefühl entzundet, bag er mit bem roben, ungebilbeten Menfchen gang wie mit einem Freunde und Bruder um= ging, und ihm ein foldes Bertrauen ichenfte, bag ich oft eifersuchtig murbe, weil ich mich gurudgefest mabnte. 36 fab bann mobl, wenn meine Empfindlichfeit mich verlaffen hatte, bag ich meinem Freunde Unrecht that, benn es giebt fo wenig eine unbedingte Freundschaft wie eine un= bedingte Liebe, es giebt viele und fehr unterschiedene Grade und Arten bes Bertrauens und ber Buneigung: mas verftand biefer Schwarze von ben ichonen Berfen feines Gebichtes? Aber ale Diener, ber ihm täglich half, ber im Felde alle Unbequemlichfeiten mit ibm getheilt, und oft feine Entbebrungen erleichtert, feinen Berbruft erbeitert batte, mar er ibm auf eine anbre, eine eigne Beife Iteb, er fonnte ibm bies und jenes mittheilen, mas er mir verfcwieg, und ba ber Dichtet fab, bag biefer ibm untergeordnete Menfch in allen Dingen redlich blieb und mabrhaft, bag er fich aufopfern tonnte, bag er ben herrn mit allen Rraften liebte, fo bob bas großmuthige Berg bes Bebieters allen Unterfchied auf, und foderte auch von mir und wenigen vertrauteren Freunden, bag wir diefen Jao, ober Antonio auch fo behandeln, und ben Sflaven in ibm vergeffen follten. Gludlich lebten wir mit einander, als

ber Rrieg gegen die Geerauber geendigt mar. Wir foiffton und reifeten und betrachteten Die Bunber jener großen Bir gebachten ber uralten Befchichten biefes Belttheile, und was unfre Borfabren gethan batten. Da wir uns täglich fahn, und ich jeben Bere feines Gebichtes oft horte und jede Berbefferung mit ibm befprach, war es mir, ale wenn ich felbit an bem berrlichen Berfe ichriebe. Belde feligen, boch erhebenden Empfindungen haben in ber Bruft bes Sterblichen Blag! Belder Gottesgeift weht in ber achten Boefie, Die alles Gebeimniß in uns entriegelt, alles Bagen in Muth verwandelt, jedes Dunkel etbellt! Dit fühlte ich mich fo gludlich, daß nur Thranen mich wieder erleichtern fonnten. Bie natürlich ift es, daß die Alten fich eine Dufe bachten, Die gum Denfchen perfonlich nieder fleigt, und ihm ben Schleier von ber Bufunft zieht, und die goldnen, beflügelten Borte auf feine Bunge legt.

Oft war er bann auch selbst so überschwenglich glücklich, daß er sich der Erste aller Menschen dunkte. Und mit Recht; benn diese großen Bilder und Gesinnungen waren noch in keinem Geiste aufgegangen. Wenn er dann in schöner Begeisterung des Leichisinnes uns seine Plane vortrug, wie er zu leben und was er zu leisten gedachte, so waren alle vertrauteren Freunde dieses kleinen Kreises hingeriffen und von der Größe seiner Natur entzückt. Dann schilderte er uns auch wohl mit überschwenglichem Wis die Berirrung der Welt und die Erbärmlichkeit der Menschen, die fast nie, wenn sie die großen Angelegen-heiten des Staates, die Begebenheiten der Welt verstehn und lenken follen, Mittel, Verstand und Kähigkeiten zu der großen Aufgabe mitbringen. So war es dann sehr ergöslich, wie er es schilderte, auf welche Weise sich die

wichtige Aufgabe nach ber Rleinheit ber Bermalter fugen muffe, und wie dann jedesmal von ber Drebiceibe bes anmaglichen Runftlere, ber ein Bundermert gu Stanbe bringen wolle, ein gemeiner Topf hervor gebracht merbe. Diefer Uebermuth mar fo ebel und unichulbig, nur leiber waren die Schilderungen, wenn er gleich nicht bitter fein wollte, boch allzumahr. Die Erbarmlichfeit ber Menfchen, Die entweder felbft regierten, oder ben Ginfluß ber Regierenden migbrauchten, mar fo groß, bag fein Dichter etwas noch zu erfinden hatte, um bas Tolle und Aberwitige aller Berkehrtheit, Die fich fur Bernunft und Trefflichfeit ausgeben wollte, abzuschilbern. Wenn ibn feine Laune aber einmal ergriff, indem Unverftandige gugegen maren, fo zügelte er fle alsbann freilich auch zu wenig, und Die Albernheit trug bann feine verftanbige Reben, ober wipige Einfälle in Die breite Alltagewelt binaus, und in dem froftigen Glement gefror bas fein Beiftige ju Gis, und bas Unschuldige, Beitere murde gallenbitter und bos-Denn nur bas Schlechte, Samifche fonnen Die meiften Denichen faffen und nur bas tobtlich Berlegenbe ericheint ihnen wigig und geiftreich. Go murbe aus manchem Funten ein Feuer, und von Ginem Feuer murben viele angeschürt.

In jener Zeit wurde mir, so wenig ich mich barum bemüht hatte, ein höherer Bosten anvertraut, in welchem ich zugleich für die Krieger des Landes zu sorgen hatte. Ich benute meinen Einfluß, um die Schulden meines Freundes zu tilgen, der das Geschent gern von mir annahm. Ich entdeckte aber bald, daß diese meine Beförderung mir nur Gewinn bringen könne, wenn ich, so wie die meisten dort, der habsucht Naum gäbe, und Recht und Unrecht nicht durch zu bestimmte Gränze trennte. Ich

blieb also arm, und der Bizekönig so wie alle Großen, überhäuften mich nur mit Borwürfen, wenn es mir wies ver einmal einsiel zu klagen, da sie mir ja alle Wege ersöffnet, und alle Mittel an die Hand gegeben hätten, um reich zu werden. Mehr, als für mich geschehn sei, das waren sie alle eingeständig, geschähe für keinen: wer also bas Instrument, was man ihm in die Hand gebe, nicht brauchen könne, um die goldnen Früchte von dem Baume zu brechen, der durfe nur seine eigne Einfalt anklagen. Mein Erbarmen mit den Menschen nannten sie weibisch.

Best freilich that mein Freund etwas, bas ich auch tabeln mußte, fo wie jeder, ber die Umftande fannte. Er fchrieb in ber Bewegung feines Bergens ein fathrifches Bebicht, welches alle die Berfehrtheiten mit treffenben Bugen und fraftigen Farben ichilderte, Die bort in Indien an jedem Tage vorfielen. Jeder Bere fprach ein reines, großes Gemuth aus, und ben achten Batrioten. Go ein= fam wie er lebte, fannte er nur wenige Menfchen und ihre Berhaltniffe, er mar burchaus nicht von ben Rabalen unterrichtet, (und fonnte es nicht fein,) Die biefen fturgten, oder jenen boben. Aber faum mar bas Bedicht be= fannt geworben, ale fich in allen Brovingen und Städten bort ber größte Larmen erhob. Bon allen Seiten melbeten fich Manner, Die in Diefer ober jener Schilderung fich genau abgezeichnet fanben, von ben meiften biefer batte ber unschuldige Campens felbft niemals reben horen, er mußte nicht, daß fie lebten. Seine Entschuldigungen und Biberreben murben nicht gehört ober fur ungultig erflart und ber Bigefonig felbft, welcher fich ebenfalls beleidigt glaubte, gogerte nicht, bem gu leichtfinnigen und gutmus thigen Dichter feine Ungnade gu erfennen gu geben.

Best maren wir wenige, feine Freunde, febr um ibn beforat, am meiften ich, ber ich ibn wie einen Gobn und Bruber liebte. In guten Stunden lachten mir wohl auch über bie Geltfamfeit, wie verfehrte ober ichlechte Denfchen fich mit einer gewiffen Gitelfeit und fonberbarem Stolz beeifern, allgemeine poetische Gemalbe auf fich gu beuten, und in ihrem Dunfel es febr übel empfinden, wenn andre fie von ihrem Brrthum überführen wollen. moens behauptete fogar in feinem llebermuth: jeder mabre Boet fei zugleich ein achter Brophet, und wenn er barauf ausginge, etwas gang Tolles und Unerhörtes zu erfinnen und barguftellen, fo lebte vielleicht bas Driginal zu biefer Schilderung, ihm unbewußt, icon irgendmo, follte bas aber nicht ber Fall fein, jo mache boch gemiß ein Sterb= licher icon ale Rind ober Jungling Die Studien, um in menigen Sabren ale ein folder leibhaftig in ber Welt dazustehn, wie ber Dichter ihn in trunfner Begeifterung gefebn und etwas geschaffen babe, mas die nuchternen Menichen nicht nur fur übertrieben, fondern felbft fur unmöglich erflaren. Er meinte, baffelbe fei mit Gefchich= ten, Anstalten und Meinungen ber Sall: Die Bufunft machfe immer in bas binein, mas bie Phantafte bes achten Dichtere erfinde und weiffage. Wie liebenemurbig mar mein Freund in Diefen Stunden der Luft und bes Scherzes.

Aber boch mußten wir für ihn zittern, benn die Grogen find nicht geneigt zu vergeben oder gar zu vergeffen, wenn ein stechender Wie sie getroffen hat, auch wenn sie felbst willführlich den Commentar zum Text geliesert haben follten. In der Windstille aber schien sich ein plotliches Glück für den Freund zu offenbaren, um endlich ihm mit irdischen Gütern und dem Lohn seines Talentes

entgegen gu fommen. Camoens war nicht mehr nach bem Berlufte bes Auges ein iconer Dawn au nennen, er war auch nicht mehr jung: aber jebermann mußte ibn für wohlgebilbet gelten laffen, und im Umgange war er ber liebenswürdigfte und anmuthigfte ber Menfchen. eblern Sinn mußte feine himmlifche Begeifterung ergreifen, und jedem, bem bie Dufen nicht gang abgefagt batten, mußte wenigstens mohl werden in feiner Rabe. Er besuchte zuweilen biefe und jene Familie, besonders ber reichen und unabhangigen Raufleute, bie weniger mit ben Regierenden in Berbindung fanden. Gin febr reiches Dabden, Die Berr ihres gangen Bermogens mar, weil ihre Eltern geftorben und ber vernünftige Bormund ibr Freund mar, marf ihre Reigung auf den edlen Dichter, bie bald zur heftigen Leidenschaft anwuche. Er mar gefällig, beiter in ihrer Rabe, und fchien bem Boblwollen bes verftandigen Befens entgegen zu fommen. Gie glaubte, mit ihm einverstanden gu fein, und machte mich zu ihrem Bertrauten. Gab ich die beiden liebensmurbigen Befen beijammen, er, fo freundlich um fie bemubt, und fie in feiner Rabe in aller Schone aufblubend, fo fchien es mir, bag ber Simmel fie beibe fur einander bestimmt babe, und daß fich auf Diesem Wege fein trubes Schicffal entlich erhellen muffe. Sie erwartete nur feine endliche Grflärung, benn ihr Bormund mar fcon vorbereitet und mit Allem einverftanden. Unbegreiflich erschien mir fein Baubern, und auf einen leifen Bint ber Jungfrau fprach ich mit ihm in ftiller Racht, als wir gang allein waren, von meinen und ben Bunfchen bes Mabchens. 3ch, ein Chemann! rief er lachend aus: ich in biefe Teffeln ber Familie gefchlagen! Bon Rindern, von Bermandten umringt! Den Dlufen ungetreu ale ein langweiliger Saus-

vater bafigenb! Rein, mein Freund, verschone mich mit bergleichen Erbarmlichkeiten! - 3ch begriff fein Lachen und feine Schreiende Luftigfeit nicht, bie mir übertrieben und unnaturlich fcbienen. Da ich fein Bertrauen einmal mit Bewalt befturmt batte, fo brang ich eifriger in ibn, mir eine ernfthafte Antwort zu geben. Ploglich mard er ernft und feierlich und fagte: fo fei es benn, ich will mich Dir, als meinem Freunde gang eroffnen, es ift bas erftemal in meinem Leben, lag es aber auch bas lettemal fein, wenn Du mich liebst und meinen Ginn begreifft. Fraulein, welches mir ihre Gulb gemahrt, verbient burch ihre Schönheit und ihren edlen Charafter gang glucklich au fein: bies Glud fann ich ihr auf feine Beife gemabren; fonnte ich benfen, bag ein junges ichones Wefen mich mahrhaft lieben fonne, fo batte ich langft biefen Rreis ber Menschen vermieben. Biffe benn, mein Freund, ich halte mich nicht für frei, fondern für vermählt: bas ebelfte, liebenofte Berg bat fich einft meinem Bergen ergeben, und meine Jugend gum feligsten Bewußtsein erhöht. nicht nach ihrem Namen; er wird mit mir fterben. ich von meiner Berbannung gurud fam, hatte man fie an einen reichen und vornehmen Batten geschmiebet und ihr Berg gebrochen. Ich fab fie nicht wieder: nachber, ichon bier in Indien, vernahm ich, fie fei geftorben. Aber lebe fie als Bermahlte, fei fie toot, fo bin und bleibe ich boch unabwendlich auf ewig ber Ihrige, ich bin ihr Gatte, und ich barf feine anbre gur Gattin mablen: wie fchanblich, wenn Reichthum mich blenden fonnte, bag ich obne Liebe und Treue eine edle Creatur elend machen fonnte!

Noch niemals hatte ich ben edlen Mann so tief und innerlichst bewegt gesehn, als nach diesen Worten: er weinte so heftig, daß et sich lange Zeit nicht wieder fassen konnte,

und als er fich etwas beruhigt hatte, beschwur er mich, biesen Gegenstand niemals wieder zu berühren. — Otheure Muhme, Euch und jedermann muß biese Treue rühren. —

Catharina ftand plöglich auf und ging an das Fenfter. Unten im Garten war Geräusch und man hörte die
Stimme des Rindes, welches laut jubelte und von unten
zu feiner Pflegemutter hinauf rief. Catharina sendete den
alten Domingo zum Garten hinab, um die Rleine zu beruhigen und ihr anzubeuten, daß sie in dieser Stunde
nicht gestört sein wollte.

Sie blieb mit abgewendetem Antlig noch eine Beile am Fenfter ftehn, und Chriftoforo glaubte zu bemerken, baß fie ihre Thranen trodne. Sie kehrte bann zu ihrem Sit zurud und ersuchte mit weicher Stimme ben Alten, feine Erzählung fortzusetzen.

Best fam, fing Chriftoforo wieber an, die Beit in meinem Leben, in ber ich scheinbar belohnt murbe, eine Stelle ward mir nehmlich, die die meiften andern Denfchen meines Standes fur eine Beftrafung murben gehal= ten haben. Gouvernador von Macao murbe ich nehmlich, einer Velfenftabt, bie an ber letten außerften Grange von Oftindien liegt und unmittelbar auf einer Erdzunge mit China grangt. Un biefem fernen, muften Bled mar noch alles im Berben: Saufer, Rirchen, Bagrenlager entftanben erft, oder murben noch ausgebaut und wenige nur wurden den Aufenthalt bier einen erfreulichen genannt ba= ben. Dir aber mar er es allerbings, benn ich fam aus bem Bereich jener Menschen, Die mich haßten, und die ich nicht achten fonnte, und mein Glud war vollenbet, als gur felben Beit mein Camoens bortbin vom Bigefonig verbannt wurde. Das mar feine Strafe fur jenes fatprifche Bebicht, von bem ich vorhin gesprochen habe. Wir machten mit einander die Reife und ich tröftete ibn über biefest neue Unglud.

Jest, ganz unbeschäftigt wie er war, widmete er alle feine Beit und Gedanken seinem vaterländischen, großen Gedichte. Dben auf einer Felsenbank, von wo man das enge Land und die weit verbreiteten Meere, Felsen, Luft, Wasser, überschauen kann, saßen wir oft im vertraulichen Gespräch. Sier dichtete er viel, hier blieb er oft in den Rächten und sann: es steigt an folchen Stellen die Bezgeifterung auch wohl auf ungeweihte Menschen nieder, wie mehr auf die hochbegabten.

Nach einiger Beit reifete ich in feiner Gefellichaft nach ben Moluffen, und als wir nach Macao gurudfehrten, gab ich ihm, ohne meine boberen Borgefesten barum ju fragen, ein fleines Umt, mas ihm freilich nur wenig eintrug, ihm aber genügte, weil er wenig brauchte; benn gang lebte er jest feiner Dichtung, und traumte oft, wenn ihm Stellen gelungen maren, von bem Ruhm, ben ihm Dies Werf in feinem Baterlande machen, von ber Begeifterung, die es entgunden muffe. War es vollendet, fo wollte er nach Liffabon gurudfehren, um es durch ben Drud befannt zu machen. Ach! es waren fcone Stunben, wenn ich ihm feine Bufunft ausbauen half, wenn ich ihm fo gang meine Liebe und Bewunderung unverholen zeigen burfte. Bon mir, weil er mein ganges Be= muth fannte, bulbete er es gern, ja es erfreute ibn bas, wodurch ihn ein Fremder beleidigt haben murbe: er fonnte mich mohl felbft auf Die einzelnen gelungenen Stangen aufmertfam machen, und mich jum Lobe aufforbern; benn ber achte Dichter fühlt es ja immerbar, bag es ein boberes Wefen ift, welches ihm die bezaubernden Tone auf die Junge legt.

Rach einer Anzahl von Jahren trat ein neuer Bigestönig in Indien seine herrschaft an, und dieser hob die Berbannung auf, und erlaubte dem Dichter nach Goa zusrückzukommen. Derselbe herr, der gütiger als sein Borsfahr dachte, nahm mir auch meine Stelle wieder ab, weil ich mich ohne meinen Freund auf diesem fernsten Winkel der Erde sehr unglücklich würde gefühlt haben. Ich ershielt in Goa selbst eine andre Bedienung und reisete in Gesellschaft des geliebten Dichters hin.

Aber auch jest verfolgte ihn das Unglück und ich ward sein Leidensgefährte. Unser Schiff scheiterte, und das, was ich seit Jahren gesammelt hatte, ging in diesem Schiffbruch verloren: Geld, Gut, nichts blieb mir und meinem Freunde übrig, der auch seine Habe ganz verlor, und kaum noch schwimmend die Papiere retten konnte, auf denen sein Gedicht geschrieben war. Einige Bretter trieben uns aus dem stürmischen Wasser an das Land.

Als Bettler trieben wir uns um, und ohne bes Regers Sulfe, ber unermublich war, Rahrung aufzutreiben, waren wir verloren. Als wir endlich Bekannte trafen, gelangten wir durch beren Unterftugung muhfelig nach Goa.

Die wenigen Freunde, die mir hier noch fanden, nahmen uns liebreich auf und erleichterten uns unfre Armuth. Jener Alonfo, von dem ich Euch als einem giftigen Feinde unfers Dichters erzählt habe, hatte indeffen, so groß er fich in seinem Abel dunkte, jenes reiche Fraulein geheirathet, er war jest Erbe ihrer Schäpe, da sie nach einigen Jahren, als sie ihm das dritte Kind geboren, gestorben war. Welch Schickfal sie in die Arme dies Richtswürdigen geführt hatte, da sie boch in Leiden-

schaft bem ebelften ber Menschen früher zugethan war, weiß ich nicht, ob Eitelfeit, ob die Kunft ber Ueberredung, ob Berftellung und heuchelei von seiner Seite, aber sie war, wie das Gerücht ausfagte, mit dem Uebermuthigen nicht glücklich gewesen.

Sei es nun, daß fie es nicht unterlaffen fonnte, von Camoens und beffen Gebichten, benn fie befag einige, mit Lobpreisungen zu reben, batte fie vielleicht in ihren Che-Areitigfeiten mit jenem, ber ihre Liebe nicht annehmen fonnte, einen tabelnben Bergleich bes Gemables gemacht, ober war bie Urfache bag ber folechte Denich feine Urfache bedarf, um ben Tugendhaften zu haffen und zu verfolgen, genug, biefer Alonfo zeigte fich fogleich, als wir faum angefommen waren, ale unfern grimmigften Beinb, und ba er mir nichts anhaben fonnte, fo wendete fich feine gange Rache auf ben armen Camoens. Es fonnte auch fich zugetragen haben, bag ichabenfrobe Schmater ben eitlen, elenden Menschen baburd aufgereigt hatten, baß fie ihm jenes freundschaftliche Berhaltniß bes Dichters mit feiner Gattin in einem gang anbern Lichte gezeigt hatten.

Dieser Bornehme hatte bas Ohr bes Bizeköniges und war beshalb um so gefährlicher. Bas nutt es in dieser Belt dem Redlichen so oft, daß er sich seiner Unschuld bewußt ist, wenn freche Anklage der Mächtigen ihn niestrücken will? Wir hatten uns kaum etwas eingerichste, ich hatte Geld aufnehmen muffen, als man meinen Freund in den Kerker warf. — Macao ist der letzte Stapelplatz der Bortugiesen; des Handels wegen kommt mancher dorthin, und bei plöglichen Todesfällen, die in jenem Elima nicht ungewöhnlich sind, muß jemand den Nachlaß bes Berstorbenen nach sich nehmen, um ihn den Erben

gu berechnen, wenn fie fich aus Indien ober Guropa melben, um gurud zu erftatten. Das Amt ift flein und tragt wicht viel, macht zu Zeiten auch wenig Beschwerbe und Arbeit, erfordert aber einen gewiffenhaften Dann. Darum hatte ich biefe Stelle meinem Freunde gegeben. - So fam benn ploBlich die Anklage, Campens habe viel Belb und Gut veruntreut und untergeschlagen, und er muffe, bie gur Buruderftattung ober Beftrafung vorerft im Gefängnig bort in Goa bleiben. - Roch nie hatte ich meinen Freund fo gang entmuthigt und niebergefchlagen gefunden, ale jest, ba ich ibn in feinem Gefangnif befuchte. Er, ber niemale bas Belo geachtet, es verschmaht batte, fich Bermogen auf rechtmäßigem Bege zu gewinnen, er, ber fein fleines Eigenthum im Dienft bes Staates fechtend und fein Leben preisgebend, zugefest hatte, follte jest ploplich im Alter als Betruger, ale Dieb vor feinen Landeleuten ba ftehn und gebrandmarkt werben. Und angeklagt bes niedrigen Berbrechens von jenen, die in ihrer boben Stellung fein Mittel, auch bas entebrende nicht, verschmabten, um Schape gufammen gu icharren, burch Beig, Erpreffungen und Drud, wodurch Laufende im Unglud verschmach= teten. 3ch erlebte jest, bag es Leiben giebt, an welche ber Troft nicht reicht: Die Rranfung griff zu tief in ben Unschuldigen binein, eben weil er fo gang unschuldig mar: berjenige, ber weniger redlich ift, auch wenn er bas Berbrechen nicht begangen bat, fann burch bergleichen Unflage nicht fo tobtlich verlett werben.

Ich wollte mich für ihn verburgen, aber mein Anerbieten wurde nicht angenommen. Mein langes Gesprach mit dem Bizefönige, meine Schilberung, mein Lob des Berfolgten, hatte feine Wirfung: ber hochgestellte Mann war jest schon zu sehr gegen den Unterdruckten eingenommen, er hatte nun auch von feinem Leichtsinn, von feiner bosen Bunge sich vorsprechen laffen, und jenes ungludselige Gebicht mit ben allerschlimmsten Ausbeutungen fam nun wieder zum Borschein.

Go wie Camoens im tiefften Ueberbrug, im Born gegen fein Baterland vor vielen Jahren biefes verlaffen hatte, um im fernen Indien fich auszuzeichnen und bier Die Anerfennung zu finden, Die ibm Bortugall verfagte, fo brannte fein Berg und Gingeweibe jest, nach Bortugall nur bald, bald gurudgufebren. Er glaubte jest, Berrath und Betrug, Eigennut und Schandlichfeit murge und muchre nur bier in Ufien, mo bie Leibenschaften aller Art auf biefe fremben Bolfer losgelaffen murben, um fie gu erbruden und auszusaugen. 3m iconen Glang ber Rinb= beit trat fein Geburteland und feine bort verlebte Jugend ihm wieber vor die Seele: in biefem Lanbe hoffte er jest Bieberfeit und Unichuld und Die Chrfurcht vor Tugenb und Talent zu finden. In biefer brangenden Angft mar er felber wieder jung geworben, und felbft mein ermahnenbes Wort galt feinem Ungeftum nichts.

Man hatte mit einem abgehenden Schiffe Befehle nach Macao gesendet, und es traf sich, daß ein zurückfehrendes in furzer Zeit die Antwort von dort und die unwiderleglichen Beweise von Camoens Unschuld zurückbrachte. Der Dichter hatte alle seine Bapiere, die seine Geschäfte betrasen, in der größten Ordnung beim Magisstrat zu Macao zurück gelassen. Die Empfangscheine und genauen Register der übernommenen Gelder und Güter, die Quittungen der Erben, denen das Vermögen ausgelicsert war, es sehlte auch nicht das Geringste, um die Redlichkeit des versolgten Mannes so flar zu machen, wie der Tag scheint: diese Briese und Papiere bewiesen selten Gesoch mehr, daß er nehmlich zu verschiedenen Zeiten Ges

schläge bes mächtigen Armes surcht menten wollten, jurud gewiesen hatte, um auch ben Schein ber Bestechlichkeit nicht auf sich zu laben. Was half ihm aber biese Tugend? Er warb freigelaffen, konnte aber keine Genugthung erlangen; selbst seine Freunde wagten es nicht, bie Schritte, die gegen ihn so unrechtmäßig geschehen waren, laut zu mißbilligen, da der Bizekonig selbst seinen hat gegen den Armen ausgesprochen hatte, und jeder die Schläge des mächtigen Armes fürchten mußte.

So bachte er nun an feine Abreife und machte, von jugendlicher Soffnung beflügelt, alle Borfehrungen. mar überzeugt, fein Gebicht, bas jest vollendet mar, muffe ihm Ruhm, Ehre und eine anftandige Berforgung verschaffen, um feine letten Jahre frei und ohne Sorge in feinem Baterlande verleben gu fonnen. Gin neuer. unerwarteter Schlag marf ihn aber wieber in bas Ge fängniß gurud, aus bem er faum mar erlöft worben. Der neibische Don Alonfo, ber bem Armen felbft biefes fleine Blud nicht gonnte, wenn man es noch fo nennen will, hatte burch feine Belferehelfer ben Glaubigern bes Dichters alle Schulben, Die biefer hatte machen muffen. abkaufen laffen. Er hatte manchem Raufmann bie fleinen Summen, Die er fchon vor feiner Berbannung nach Das cao aufgenommen hatte, noch nicht gurudgablen konnen. fein Schiffbruch und ber Berluft feiner gangen Sabe batte ihn neuerbinge wieber gezwungen, Gulfe bei Fremben gu fuchen; feine Berhaftung, wie fruber feine Berbannung, hatten die Menschen argwöhnisch gemacht, und mancher mochte ihn wohl fur boje halten, weil bas Bort bes Bornehmen und Machtigen immer Gingang findet. Ginige Gutmuthige, bie aber ichmach waren, hatte man bamit gewonnen, bag man ihnen mehr gab, als fie gu fobern

hatten. Bloblich traten einige Menfchen auf, Die jest im Befit aller Berichreibungen waren und verlangten ihr Belb. 3ch mar felbft verschuldet, ichleunige Bulfe mar nicht zu erschaffen, weil man balb erfuhr, bag ber machtige Monfo ber Beranlaffer biefer Banblung fei, und fein Reicher, wenn er auch fonft geneigt gewesen mare, es wagen murbe, fogleich öffentlich biefem Boshaften entgegen zu treten, um meinen Freund zu retten. freilich, bas habe ich nur ju oft erfahren, ber Damon, ber auch Freundschaft erfältet und aufloft, er macht auf ber Lippe bie berglichen Borte und Betheuerungen erfrieren und erftarren, die fich eben noch aussprechen wollten. Das farre, tobte Metall übt einen magifchen 3mang aus, und ber ift ihm in ber Regel auch am meiften unterthan, ber bie größte Daffe bavon befigt. Und fo fchmachtete ber Mermfte benn wieber im Gefangnig, und er fühlte fein Leiben um fo bittrer, weil er fich von aller Belt verlaf= fen glaubte. Der erfte Sturm bes Saffes mußte vorüber geben, wenn ich mich von ben machtigen Feinden nicht felbft wollte verberben laffen. Als aber Alonfo verreifet und ber Bigefonig felbft auf einige Beit abmefend mar, benutte ich ben wenigen Ginflug, ben ich batte, fo wie bas Bermogen ber Freunde, Die mir übrig geblieben maren, um bie nothigen Gummen berbei qu ichaffen, Die ibn befreien und zugleich in ben Stand feten fonnten, nach Europa binüber zu schiffen. Ich eilte um fo mehr mit ben Unftalten und munichte ihn nur erft auf bem Schiffe gu febn, bevor Alonfo gurud tehren, oder ein anderes un= verfebenes Unbeil plöglich wieder herein brechen fonne. Es gelang mir, ob ich gleich bamals frant und fcmach mar und meinen Gläubigern binnen Rurgem abfterben fonnte, burch meinen Credit und gum Theil ale Bor=

schuß für mein Einkommen das Nöthige zu erringen, um den Evelsten und Unglücklichsten aller Menschen für seine Reise, nachdem er frei war, so auszustatten, wie es ihm ziemte, seine Ueberfahrt ihm so bequem zu machen, als möglich war, und es zugleich einzurichten, daß er nicht ganz arm das vaterländische User betrat. — Ich aber mußte die Hossinung, ihn zu begleiten, ganz fahren lassen, denn ich war damals frank, auch hatte ich mich so tief in Schulden gestürzt, daß ich noch einige Jahre meinen Dienst verwalten mußte, um mein Vermögen wieder etwas herzustellen. Einige Freunde, die des großen Mannes Gedicht bewunderten, hatten mir redlich geholfen, aber sie waren selber nicht reich und ihr Wohlwollen war größer als ihr Vermögen.

Sett nun werben es ohngefahr gehn Jahre fein, daß wir unter ungahligen Thranen von einander Abschied nab-Wir bachten es nicht, bag wir uns nicht wieber feben murben, benn wir rechneten als auf bes Lebens bochfte Freude unfer gemiffes Busammentreffen, wenn auch nach Jahren. D mein Geliebter! rief ber große, ber berrliche Mann, wenn ich Dich nicht gefunden hatte, mare ich längft untergegangen und auf immerbar vergeffen worben. Du wirft bes Augenblicks noch gebenten, als ich mit un= gebrochner Rraft, frifd und hoffnungevoll, wohl gar übermuthig biefe Ufer und biefe Lander betrat, Die Die Befcbichte, alle Bunder und die Bilbung ber Belt geboren haben, um fpater von und Bortugiefen wieber entbedt und neu erfchaffen zu werben, befriegt und befehrt zu fein. und um fich als Buhne zu zeigen, auf welcher bas größte heroifche Belbenspiel aufgeführt murbe, welches die Beiten jemals gefeben haben. Gelbft mabnte ich bamals, Belb gu werben, wie ich Dichter gu fein glaubte: befungen habe ich bie Großthaten unfere Bolte, als Ganger wirb mich die Rachwelt ehren: aber Belbenruhm hat mir bas ftrenge Schidfal verfagt: Ja es bat mir alles llebrige verfagt und entriffen, mas ber Denich fonft fein Glud nennt; Ehre, Bermogen, Welb und Rind und Saus. Der ale ruftiger Dann bamale ju Dir trat, von hoffnungen umgaufelt, ber Eigenthum und Ginfluß burch Tugend und Rampf bier gewiß zu finden glaubte, icheibet jest ale verachteter, verhöhnter Bettler von Dir, (benn ich weiß, daß Du fur mich, ben Mermften, haft fammeln muffen,) von feinem gefannt und gewürdigt, verhöhnt von benen, Die ibn fennen, verlacht von feinen Feinben, bemitleibet von Schmachen; Dich, liebsten, treuften auß= genommen, und dort meinen fcmargen Lebenstameraben, ber fo unerschütterlich neben mir ftebt, wie jener Felfen bort im Deer. Glaubte ich nun nicht fest, mit Gicherbeit, allen Berhangniffen ine Angesicht, bag mein Bater= land jest als liebend, verfohnt bem verlornen Gobn ent= gegen treten und ibn liebkofend in feine Urme faffen wird, vertraute ich nicht der Gunft ber Dufen, baf Diefes mein Bedicht bie Bergen und Bemuther eröffnen, alle mahren Bortugiefen entgucken und zur Racheiferung ber großen Thaten der Ahnen begeiftern wird: daß man nicht endlich für ben Dichter, ber fein Baterland fo geliebt und ver= herrlicht hat, etwas thun, ihn lofen wird von ber Sflavenkette ichimpflicher Armuth, ibn achten und wie einen achten Stein, ber fich verlor, aus bem Staube nehmen, Damit ibn nicht bie Unwiffenheit ber Schlechteften mit Fußen trate, - glaubte ich nicht alles bies mit felfen= fefter Buverficht, - fo ließe ich Dir, als bem einzigen, ber meinen Berth gewürdigt bat, mein Gedicht gum Un-Denfen und ale fcmachen Lohn Deiner Liebe gurud -

und flehte zu Gott und allen heiligen, bag fie bas Schiff, bas mich zurud tragen foll, in ben tiefften Abgrund verfentten; haben mich boch immer zur See schon bie heftigften Sturme verfolgt und zu vernichten gestrebt.

Bie mar ich erschüttert, ba ich meinen großen Freund fo tief bewegt fab. Faffe Dich, liebfter aller Menfchen, trofte Dich: fo mar ohngefahr meine Antwort. blog ber ift Seld, ber Schlachten ichlägt und ben Feind befiegt. Du haft mit bem ebelften Gleichmuth einem Schidfal geftanden, bas Dich, wie oft, gu vernichten ftrebte. Ein reiner Menfch, ein großes Berg bift Du bervorge= gangen aus allen ben Strudeln, die Dich hinunter malgen wollten. Die haft Du Deine Feber in Galle getaucht, nie haft Du Dein Talent gebraucht, um Deinen Feinden, bie fich Alles gegen Dich, auch bas Berruchte, erlaubten, gu fchaben: nicht einmal bitter, menfchenfeindlich ift Dein Gemuth geworden, ber mildefte ber Menfchen bift Du geblieben, freundlich und bienftfertig jedem, auch bem Beleidiger, wenn er Deine Gulfe in Unfpruch nimmt. mer nur großer Gedanken voll, begeiftert vom Gottlichen, borteft, mertteft Du es oft gar nicht einmal, wenn man Dich franten wollte. Go bem himmel ergeben, bat Dich bas Irbifche verlaffen, weil Du es felber verschmabteft. So ftanbeft Du bis jest, vom Unglud in Deiner innerften Rraft unberührt, in Deiner Rube und Seelenftille erhaben, wenn Deine Feinde gering, Dein verfolgender Damon armfelig ericbien. Go marft Du ein achter Belb und einer ber größten, ben bie Welt fab. Und jest, - warum willft Du Dich jest fo erbruden, umwerfen laffen? Du bleibft Du felbft und bift als Dichter, als Menfc, als Leibenber, als ein fich Opfernder, in Demuth, Berleugnung, Denschenliebe und innerm, ungeftorten Seelenfrieben ein

Borbild und Mufter fur alle Rachfommen, Die von Dir hören, Die Dich bewundern werben und muffen.

Das war ein feliger, feetenvoller, unsterblicher Blid, mit bem mich jest sein lebendes, gefundes Auge anschaute.

— Das todte, das im Kampf für sein Baterland er= loschen war, stand schon wie ein Grabmahl seiner Größe in dem schönen Saupte. — Sier wurde Christoforo in seiner Rede unterbrochen, weil er selber heftig weinen mußte. — —

Nach einer Weile begann Christoforo wieder: fo reisfete er ab, und ich fah ihn nicht wieder. Ich zweiselte nicht, daß, so wie er in Lissabon angesommen sei, er einen Gonner finden muffe, welcher, in Bewunderung für sein Gedicht, alles für meinen Freund thäte, ihn dem hofe und dem Könige bekannt machte, und daß sein Ruhm und sein Glück nun eben so beneidet wurden, wie er bis jett nur ein Gegenstand des Mitleides gewesen war.

Wie erschüttert war ich, ja vernichtet, als sein erster Brief von Lissabon mir von allem biesen bas Gegentheil melbete und so mit einem Schlage alle meine großen und gewissen Hoffnungen vernichtete. Er hatte die Hauptstadt und das ganze Land in der größten Trauer, ja in Verzweislung gefunden, denn eine Pest, an welcher Tausende schnell hingerasst wurden, wüthete in allen Browinzen. König Sebastian war noch ein Kind, und wurde ganz von seinem Beichtwater, einem Jesuiten, regiert, der nur seine Religion und den Einsluß seines Ordens im Auge hatte, der nichts von Kunst und Boesse verstand. Der ganze Hof war bigott, und so fromm der Dichter war, so tadelte er doch diese Geistesdürre, die die Gemüther tysrannisstete. Es war ihm auch nicht gelungen, die Freundssschaft eines der Großen und Nächtigen zu gewinnen, denn

Miemand fummerte fich um Gebichte, Niemand iprach von Buchern, alles ertonte von Theologie, alles mar Streit über theologische Fragen; eine Leibenschaft ohne Inbrunft und Liebe hatte die Menfchen unterjocht. Der junge, noch unmunbige Ronig nahm es aber an, bag ihm in einigen fconen Berfen bas Gedicht gewidmet murbe: auch gefchab auf milbe, vielleicht geiftliche Borfprache etwas fur ben bejahrten Dichter, ein Jahrgeld marb ihm ausgesett, ein Jahrgeld, bas, wenn es nicht von einem edlen Ronig berruhrte, fur Sohn und Spott gelten fonnte. Rein, gemißbraucht, falich gelenkt ward die fonigliche Bute: man marf ibm nehmlich ein Jahrliches aus, wofür er fich auch noch nicht ein geringes, anftandiges Gewand anschaffen fonnte. Die Stelle, Die ich ihm in Macao babinten aus eigner Billführ übertragen hatte, trug ihm in Giner Woche mehr, ale er jest im gangen Jahre empfing: von einem Staate empfing, bem er fo gedient hatte! D Schmach bir. Bortugall, Behe über euch, ihr Großen und Reichen, daß ihr fo euern größten Benius habt verschmachten laf= fen, biefen, ber alle Beifter Italiens und Kranfreiche überglangt.

Ich verzweiselte, an mir, an ber Zeit, an bem Schicksfal. In ihm hatte sich mein Leben jo schön abgespiegelt und sein Glanz war nun, das Licht bes Dichters, auf immer verdunkelt. Die Muthlosigkeit seines Briefes hatte auch mir allen Lebensmuth geraubt: es schien mir ziemslich, jetzt zu sterben und die Rechnung zu schließen.

Wie konnt' ich ihn nun noch troften, ba ber lette Anker, bem wir unfer ganges Glück anvertraut hatten, auch zerbrochen war. Ich schrieb ihm, aber mein Brief muß febr bitter gewosen sein, weil er in seiner Antwort mich zu beruhigen ftrebte. Er melbete mir, bag er sein Werf dem Druder übergeben habe, und daß es vielleicht burch die Wirkung, die es auf bas Bolf und bas Ausland machen, auch die Mächtigen der Bortugiesen aus ihrem Schlummer erweden durfe.

Run flog bie Beit fo bin, in Jammer und Berbrug von meiner Geite. In feinen Briefen, - auch fein Wort ber Rlage, ber Trauer ließ fich mehr vernehmen. fannte ich an ihm. Er war nun völlig refignirt und abgeschloffen, und biefes Stillichweigen fcmerzte mich inniger, ale menn er gegurnt und getobt batte. zwei Jahr mar er bon mir getrennt, ale er mir fein gro-Bes Gebicht gedruckt überfenbete. Er fchrieb mir babei, bag diefes fcon die zweite Auflage fei, weil ber Buchbruder die erfte ichnell verfauft habe. Rur, fo melbete er mir, zoge er feinen Bortbeil aus biefem rafchen Abfat: boch richte er fich ein, und ich mochte ja unterlaffen, ibm wieder Beld zu fenben, weil er es nicht vergeffe, wie viel ich schon an ihm verloren habe, bas er mir nie gu= rudzugahlen im Stanbe fei. Ich folle, wenn ich auch nie eigennüßig werben fonne, boch menigftens aufhoren großmuthig zu fein und an mein Alter und meine Rrantheit Auch wurde ibn meine Gabe und mein Brief nicht treffen, weil er entschloffen fei, fich in die Bebirge hinter Coimbra gu wenden, um ba mit bem Benigen, mas er befige, ju leben und bort in ber Ginfamfeit, von aller Welt vergeffen, feine Tage zu beschließen.

D theuerfte, liebste Muhme! War ich erfreut und entzuckt, wenn ich auf bas schöne Buch blickte, welches er mir übersendet hatte, so versetze mich dieser sein letter Brief doch in troftlose Berzweiflung. Sein letter Brief, benn ich habe niemals wieder eine Zeile von ihm gesehn. Aber in diesem Briefe las ich nur zu deutlich, daß er mir

und aller Welt entfage. Er wollte von mir nichts mehr annehmen, weil er freilich mußte, daß ich felber nur arm fei, baß ich feinetwegen mich in angfligende Schulben berwidelt hatte. Er aber wollte von bem Benigen leben, mas er befige? 3ch mußte ja, bag er gar nichts batte, benn fein fleines Bermogen hatte er als Goldat, im Rriege, als Freiwilliger zugefest, ben allerletten Reft, und mas er in Macao erfparte, hatte ihm ber Schiffbruch geraubt. Er batte mir alfo biemit feine Freundschaft aufgefagt, fich mir wenigstens auf immer entzogen. 3ch follte ibm nicht mehr belfen, ibn nicht tröften: mogu nutte noch mein Leben? Satte meine Rranfheit es mir erlaubt, hatten meine Glaubiger, Die ich erft befriedigen mußte, es mir nicht unmöglich gemacht, fo hatte ich mich fogleich nach Guropa eingeschifft, um ben Theuerften aller Denfchen aufzusuchen. - Geht, liebfte Duhme, bas mar Die Befchichte feines Schichfals und unfrer Freundschaft. So entschwindet une bas Schonfte auf Erben, ohne eine Sput gurud ju laffen. Doch mit ibm, bem großen Dichter, ift bas freilich nicht ber Fall. Gein Rachruf an bie Belt ertont fur alle Beiten. Und wir Portugiefen haben in ber Dichtung, ohne ihn, wenig, und follte jest, wie manche fürchten, unfre Unabhängigkeit verloren gebn, und wir eine Proving Spaniens werden, fo ift biefes Bebicht von ben Lufitanischen Großthaten bas Gingige, an welchem fich fünftig bie achten Bortugiefen wieder erfennen mogen.

Wie viel habt Ihr mir erzählt, erwiederte Catharina, und wie vielen Dank bin ich Euch dafür schuldig! D, mein Freund, Ihr seid mir durch diese Bekenntnisse noch lieber geworden. Ihr seid es ja eigentlich einzig und allein, ber von den großen Summen des Dankes, die das Baterland dem Camoens schuldig ift, etwas abgezahlt

hat, ja ber, von der edelsten Freundschaft angetrieben, über sein Bermögen that. Bortugall und alle guten Menschen unsers Landes sind Euch nun wieder verschulder: und wenn ich, Eure Berwandte, Euer Alter nun mit Liebe pflege und so, wie es der Reiche kann, so ersetze ich Euch nur unendlich wenig von dem Bielen, was Ihr für uns alle an Camoens gethan habt. Denn es ist wohl mögslich, daß ohne Eure Freundschaft und hülse, ohne Eure tröstende Ausmunterung unser Dichter sein großes Werknicht vollendet hätte. Die Krast seiner Schwingen wäre ohne Euch doch vielleicht erlahmt. Ein solcher Freund, wie Ihr es seid, ist eine seltne Erscheinung, und war Casmoens sonst unglücklich, so hat er durch Eure ungefälschte Liebe wieder eines großen Glückes genossen.

Ich muß fürchten, antwortete ber Alte, baß ich mich unverschämt, und sogar auf Unkoften meines Freundes gelobt habe: benn burch seine Liebe und Salent ift mein Leben erft zum Leben geworben, so daß er mir nichts, ich ihm aber alles zu banken habe.

Nein, mein Theuerster, antwortete sie: ber Freundsschaft, ber ächten, sind nur wenige Menschen fähig. Das Wohlwollen rührt manche, ber Achtung können sich sehr viele nicht erwehren, fröhliche, geistreiche Unterhaltung verbindet gar manche: aber ganz im Freunde und ihm leben, nie an ihm irre werden, auch seine Schwächen und Launen mit derselben Liebe tragen, wie diese seinen Tusgenden solgt, ihm unerschütterlich treu sein gegen Berleumdung, ihn nie verkennen, auch wenn der Anschein gegen ihn ist, niemals den schönen Glauben und die Berehrung verlieren, o geliebter Don Christosoro, diese Freunsdes Proben besteht unter Millionen kaum Einer. Aber unter Millionen verdient auch nicht Einer diese Liebe so.

wie unfer Camoens. 3hr feib mir alfo vom freundlichen und boch gegen ben beften Mann barten Gefchid als fein Erbe, als ein Theil feiner Seele übergeben worben, und fann ich Guch etwas Liebes erzeigen, fo gefchieht es auch ihm. Wenn man bedenft, wie ein Großer und Reicher fo oft nur bie Laune eines Tages aufopfern burfte, ben Anfauf eines Juwels ober unnugen Dobels, ben thorich. ten Bau eines überfluffigen Saufes, ja ein abgefcmadtes Geft, bas er verleumbenben Schmarogern und boshaften Beuchlern giebt, Die er alle fennt und verachtet, - um einen Benius, wie Camoens, von ber Sorge los und ibn gludlich zu machen, fo mochte man fich entfegen, bag es nicht geschieht. - Und boch - nicht mahr, mein Freund? - umzieht diese Armuth und bies Berfennen, bas ibm bie reiche Welt widerfahren läßt, bennoch bas geliebtefte Saupt wie mit einer Glorie und einem Seiligenschein? Ift unfre Liebe nicht ba am gottlichften, mo fich auch bas himmlische Mitleid einmischt? - -

In diesem Augenblick ward bas Getümmel unten wieder laut, und man hörte auch Domingo's Stimme und die tönenden verwirrten Reden der übrigen Dienersschaft. Satharina stand auf, öffnete das Fenster und sah in den Garten hinab, von wo der Jubel tönte. Alles ward still, als man die Herrin bemerkte, und sie winkte Waria herauf, die mit ihren leuchtenden Augen zu ihr empor blicke. Was giebt es denn, fragte sie das herein springende Kind, die sich ihr gleich mit dem Ausdruck der ausgelassenen Freude an den Busen warf. Ich wollte es Dir schon vorher sagen, rief die Kleine, aber Du wolltest mich nicht anhören. Mein lieber fremder Mann ging vorher dem Garten wieder vorbei, und erzählte mir und meiner Aberesse und Margarite, daß unser schöner König

Sebaftian bort in Afrita einen großen und glangenben Sieg über bie milben Beiben erfochten babe. Ich! Du batteft es nur feben follen, mit welcher Freube mir mein Freund von diefer gewonnenen Schlacht ergablte! All' ber traurige Ausbruck, ber fonft feinem Befichte jo gut fteht, war beut völlig und gang verschwunden: fein Untlig leuchtete, wie wenn die Abendsonne roth auf ben boben Bergen glangt. Er fprach Borte, fo fuß und fo lebhaft, als menn ein beiliger Lobgefang in ber aufgeschmudten Rirche am beiligen Ofterfefte erflingt: Die ichonen Bande erhob er bann nach bem blauen, bellen himmel und bantte Gott und Chriftus, und ber beiligen Jungfrau Maria: D Mutter, fein Entzuden über bas Glud und ben Belbenruhm unfere Ronige mar fo himmlifch, bag er felber wie ein Beld und boch zugleich wie ein Beiliger aussah. - Beute hatte er nun freilich nicht Beit, mir etwas ichones gu fagen, ober mich zu loben: aber ich fann es ihm, wenn er mit fo großen Gebanten umgeht, nicht übel nehmen. 3d wollte Dich vorher ichon herunter rufen, daß Du Dir felber Alles ergablen ließeft, aber ba ließeft Du uns fagen, wir follten une alle ftille, gang ftille halten; bas murbe une freilich febr ichmer, aber mir mußten une barein finden, und ber liebe Dann ging auch wieder fort. Mun fam aber unfer Martin aus ber Stabt, und ergablte uns auch baffelbe, nur viel fonfufer und bummer: und wie die Menichen nun find, Da die große Schlacht nun recht aussab, ale wenn fie gang unvernünftig mare. Dillionen umgebracht, gang Afrifa icon erobert, bie Ronige. Die beibnischen, alle ichon in Bogelbauer geftedt, ba ließ fich benn ber Jubel nicht mehr unterbruden. Und, fiehft Du, fo bat fich bie Geschichte und ber garmen guge= tragen.

Man hörte ben Hufschlag eines Pferdes, und wenige Augenblide nachher trat ber junge Graf Ferdinand erhipt und mit leuchtenden Augen in das Zimmer. Habt Ihr die Rachricht schon vernommen? rief er freudig aus. Zwei große Gefechte sind geschlagen, und wir haben schnelle und bedeutende Siege errungen. Wo die portugiesischen Fahnen sich nur blicken lassen, entsliehen die Feinde. Die alten Zeiten kehren wieder und die Weissagungen der Zweisser werden zu Schanden.

Alle waren erfreut und kamen mit lautem Jubel dem Marques de Caftro entgegen, welcher jest in das Zimmer trat. Ich kenne, fagte diefer, die glücklichen Ereigniffe, die man gemeldet hat: aber woher schreibt sich die Nach=richt? Wer hat sie überbracht?

Als man etwas ruhiger geworden, sagte Verdinand: eine Fregatte, die zuruck gekehrt ist, hat diese frohe Besgebenheit gemeldet. Die Feinde baben sich der Ausschiffung der Bortugiesen nicht widersett. Man ruckte vor, und unzählige Geschwader von leichten Reitern flogen unserer Cavallerie, die nicht start ist, entgegen. Man glaubte diese umzingelt von der Menge und verloren: doch nach kurzem Kampf zerstreuten sich diese Massen, und eine Cohorte soll sich ganz aufgelöset haben. So scheint das Land nun frei und keine große Kraft und entgegen zu kämpsen.

Der Marques ging unruhig auf und ab, Christoforo spähte unruhig nach feinen Augen, Ferdinand aber war so erfreut, daß er diese Zeichen des Unmuths, die am Oheim sichtbar waren, nicht bemerkte. Er hatte sich zu Catharina gesetzt, um an deren Freude die seinige zu ershöhen. Maria war zum alten Christoforo getreten, dessen Hande sie mit den ihrigen druckte, und ihm lächelnd in

fein altes Angesicht schaute; er erwiederte in diesem Augenblick aber ihre Freundlichkeit nicht, weil ihn das sichtbare Unbehagen des Marques beunruhigte.

3ch muß meinen Freunden gegenüber, fagte biefer enblich, meine Deinung und Furcht aussprechen. Flotte ift an einer Stelle gelandet, wo es ber Feind mobil nicht wichtig fand, Die Ausschiffung zu verbinbern, er rechnet wohl auf feine geordneten und bedeutenben Streit-Diese leichte Reiterei ber Mauren ift mir nicht unbefannt, fie meinen es felten mit biefen fturmifchen Ungriffen ernfthaft, fie fliegen berbei und wieder gurud, faft mehr, um ben Feind in Augenschein zu nehmen, als um ihn zu befampfen. Diefe fehren, fo flüchtig fie find, in verschiebenen Richtungen gum Saubtheer gurud. Rach meiner Meinung find alfo biefe Siege unfrer Landsleute von febr zweideutiger Ratur. Db ber fluge Feind es nicht verhindern mirb, bag bie Schaaren ber Araber aus ben Bergen, auf welche unfer Ronig fo ficher rechnet, gu uns ftogen tonnen, ift febr bie Frage. Das Trauriafte aber, und mas ich von den Ueberbringern jener Sieges= nachrichten ale ausgemachte Gewißheit erfahren babe, ift. bag unfer junger friegesluftiger Ronig gang unbedingt bas Commando des Beeres übernommen bat: er bat ben Blas ber Landung beffimmt und ausgemählt, er bat nachber jeben Rath und Ginwurf ber altern friegeerfahrnen Manner abgewiesen. Diese wollten, bag wir am Ufer bingogen, einige fefte Blate nahmen und mit ber Blotte in Berbindung blieben, theils um im Fall eines Unglucks biefe Buflucht zu befigen, bann aber auch, um burch bie Schiffe ber Bufuhr an Lebensmitteln gewiß zu fein. Bunderbar genug, und ich mochte es Berblendung nennen, bat ber Ronig befohlen, fich von ber Gee und Flotte

zu trennen, und mit bem ganzen heere nach ber Mitte bes Landes vorzubringen. Diese scheinbaren Siege wers ben seinen Muth nur noch höher steigern, er dringt in der Wüste vor, und ohne den Besitz sefter Bläge wird er vielsleicht sogar von seinen Schiffen abgeschnitten. Darum kann ich die Freude mit Euch und dem ganzen Bolke nicht theilen, denn es ift nicht felten, daß einem großen Ungluck ein scheinbares Glück voran geht.

Ferdinand hatte sich bem Oheim genähert und ihm ausmerksam zugehört. Da seine Rede ruhig und verständig war, so hatte bes Jünglings freudige Miene sich auffallend verändert, und auch die Blicke der Uebrigen waren plötzlich trübe geworden und drückten Furcht und Besorgniß aus. Maria sagte leise zu Christosoro: so ist es doch immer in der Welt; wenn man sich recht über etwas freut, so kommt so ein weiser Mann, und beweiset und, daß an dem Dinge nichts sei, und daß wir unverständig sind, und zu freuen.

Wer war es, fragte Ferbinand, ber mit Guch so weit= läuftig fprach, und so entschieben fich mittheilte?

Ein reicher, widerwärtiger, ftreitsüchtiger Mensch, mit bem ich in einen Brozeß verwickelt bin, antwortete ber Marques: weil er Gelber vorgeschoffen hatte, und sich überhaupt mit diesem Zuge, der ihn gewiß noch reicher macht, eingelassen, so war er mit der Flotte nach Afrika geschifft, um über seine Gelber die Aufsicht zu führen. Jener reiche Indier, Alonso, ist es, der sich rühmen will, mit uns verwandt zu sein, obgleich sein sabelhafter Stammbaum es nicht ausweisen kann. Der Alte wird mir noch durch seinen Eigennut und seine Rabbulistenkunste vielen Berdruß machen, denn nächst dem Geiz ist die Streitssucht seine größte Leidenschaft. Kann er einen Brozeß

anspinnen, ober ihn ohne Roth verlängern, fo ift er gludlich.

Ich fah ihn, antwortete Ferdinand, im vorigen Jahre auf Euerm Landgute, wo er ebenfalls Foberungen an Cuch machte.

Das ift unfer Brogeg und Streit, erwiederte ber Marques, noch von feinem Schwiegervater ber, ber ichon langft geftorben ift, und ber vor breißig Sahren unfer Banquier und Gefchaftstrager mar, leitete er feine Un= ibruche ber, und ich babe immer noch jene Bapiere und Quittungen nicht wieder auffinden fonnen, die feine Foberungen unbebingt gurud weifen. Sind fie boch auch vielleicht verloren. - 3ch bin überhaupt heut verdruglich und verftimmt, theils barüber, bag ich bie Taufdung ber auten Stadt Liffabon nicht theilen fann, theils über meine Seftiafeit und meinen Sabzorn, ber fich nun boch mobl endlich in meinen Jahren hatte fanftigen konnen. - Aber benft nur, Freunde, Diefelbe Bobelmaffe, von bem riefenhaften Taugenichts angeführt, bie fich neulich ungezogen in ben Ballaft unfere Ronigs brangte, um ihn mit un= geziemenben Rebensarten von feinem Buge abzurathen, ift nun ploblich durch die jesige Rachricht in eine Schaar von unbestegbaren Belben vermanbelt. Sie verlangen Ruftung, Munition und Schiffe, um auch als Batrioten an ben großen Unftrengungen unfere Roniges Theil gu nehmen. Der Regent wird Muhe genug haben, bas robe Befindel wieder von fich zu entfernen.

Und wie, fragte Chriftoforo, die gange Stadt hat bie Siegesnachricht mit Freuden empfangen?

Gewiß, antwortete ber Marques, fo traurig bie alls gemeine Stimmung war, als unfer herr fich einschiffte, fo gleichgültig bas Bolt bamals ichien, fo fturmifch, un=

gebandigt ift jest die Freude. Liffabon ift in einen Tummelplat von Luft und freudiger Bermirrung verwandelt, alle Geschäfte ftoden, ober werben nur eilig und verwirrt abgemacht, fo bag man fieht, nicht Mangel an Liebe gu Ronig und Baterland mar es, mas jene Stille bamals hervorbrachte, fondern Bangigfeit vor bem Ausgange, 3meifel erregten jene bumpfe Schwule, Die ber Ronig felbft mit Betroffenheit hatte bemerten muffen, mare er von feinem nabe geträumten Siegesglud nicht allzutrunfen gemefen. Den meiften garmen erregen aber jene Richts= nutigen, jenes Bolf, bas meber Golbat noch Burger ift. fondern ein Bettelgefindel, bas fich lieber burch Gaunerei und Schelmftreiche, Lugen und Trug als einfachen Bettel ernährt, biefe fchwingen roftige Bifen und broben mit Aufftand, Raub und Emporung, wenn man ihnen nicht Mittel ichafft, ihre tapfre Streitluft in Afrifa gu bugen. Sie plündern und rauben ichon im Beift, und mochten lieber bie Seidenladen und Silbergewölbe unfrer Golbichmiebe, oder bie vollen Caffen unfrer Raufleute bier für Das zu bestegende Afrita ansprechen. Der Brophet unter ihnen ift jener riefenhafte Minotti, bem fie, aber feinem andern, zu gehorchen fchmoren.

Aber noch ein ander Ding, theurer Dhm, fing FerDinand wieder mit freundlicher Stimme an, liegt Guch im Sinne, was Gure Laune, wie Ihr felber fagtet, veranbert hat: ift es fein Geheimniß, und durft Ihr es uns mittheilen?

Gine Rleinigfeit, wurden die meiften Menschen fagen, die nicht der Rede werth ift, antwortete der Marques, aber mir ift es wichtiger und besonders am heutigen Tage. Schon verdruflich über mein Gespräch mit Alonso, traurig über die Berblendung der Stadt, zornig über die Ans

maagungen bes Bobels, gerieth ich auf bem Martt in ein Bolfegebrange. Jeber Stand benutt Die Stimmung ber Beiten, wie fie wechseln, und bie Rlugen finnen barauf, von Blud ober Unglud Bortheil zu giehn. mich benn auch gleich eine Menge von Bettlern an, bie bie Borübergebenden auffoberten, ber großen Siege megen beut ein lebriges zu thun. 3ch habe mir fcon oft über meine Schwachheit Bormurfe gemacht, bag ich es nicht unterlaffen fann, perfonlich bald biefem bald jenem etwas zu geben, und ba mich bas Bettelvolf von biefer Seite fcon tennt, fo verfolgen fie mich oft hartnädig. Go maren fie benn auch jest fehr guthunlich um mich ber, ber mit Jammer, jener mit Trop, biefer mit Binfeln, ein anbrer mit Beiterfeit. Ich gab verschiebenen, auch einem Reger, ben ich ichon fenne, er wollte fich eben entfernen, als ein wunderlicher Raut mit einer poffirlichen Wenbung im Betteln, mich veranlagte, ihm ein größeres Gilberftuck bingumerfen. Da wendete fich jener labme Reger mit leibenschaftlicher Beftigfeit wieber gurud, und bat mich bringend, ihn nicht gurud zu feten, ihm auch am froben Tage, ber boch bie Großen und Reichen im Lande ant gludlichften machen muffe, ein folches großes Stud gu gonnen. Meine Diener maren nicht bei mir, ich batte mich icon ausgegeben, und nur noch große Golbftude in 3ch eilte fort, ber binfende Reger mit meiner Tafche. Unverschämtheit, unerschöpflich in Bitten und Borftellun= gen, in einer abscheulich entstellten Sprache, mir nach. Der ift ber unverschämtefte Beigteufel! rief ein Alter, bie= fer Schwarze bat nie genug, wenn 3br ibm auch alles gebt. Ja, fchrie ein Unbrer, ber Rerl verbirbt uns ben gangen Bettel in ber Stadt, benn wo er mit feiner Frechbeit fich hindrangt, ba erhalt fein andrer Rothleidenber

etwas. — Mein Schritt war gehemmt, ber Schwarze immer bicht an meinem Ellenbogen, und immer um Gelb freischend, in hundert neuen Wendungen und Sprecharten, und ich, zwischen dem Bolfe wie ein fremdes Bunder. —

Der Marques hielt inne, und ging wieber unmuthig auf und ab. Catharina fab ibn forfchend an, und nach einer Beile fagte er, wie in Berlegenheit und Born Ia= chend: nein, geliebte Muhme, ich habe ben Rerl nicht umgebracht, wie Guer Auge mich wohl zu fragen fcheint, nein, aber ber Born übermannte mich fo, bag ich ihm ploglich mit meinem Stabe einen farfen Sieb über ben Ruden und einen zweiten über ben Ropf gab. - Alle fuhren gurud, ich bachte, fie murben schabenfroh lachen, aber ihr Blid auf mich gerichtet und ihr Stillichweigen fagte mir, daß ich zu viel gethan habe. 3ch fab wieber nach ihm, bem Schwarzen bin. Er wendete ein rubiges, bemuthiges Auge auf mich, bas aber nichts Gemeines, Stlavifches ausfagte, nahm bie fleine Silbermunge, Die ich ihm erft gegeben, fußte fie und mandte fich bann binmeg. Seit ich nun aus ber Stadt bin, fcwebt mir in ber Ginfamfeit immer der Blid bes Menschen vor. Er mag arm fein, es bedurfen, bat vielleicht Rinder. Bare er ba ge= wefen, ich hatte ihm zur Buge brei, vier Boloftude gege= ben, ja bem Glenden eine Abbitte gethan. - Dan bleibt boch immer, auch im Alter noch, fcblecht! - Er nahm ben Stab, ben er in Sanden hielt, queer vor die Bruft und gerbrach ihn mit bem Musbrud bes heftigften Bornes, in viele Stude. Dann öffnete er bas Fenfter, und marf bie Splitter in ben Barten.

Alle hatten ihm mit Erstaunen zugesehn, als ein wilbes Getofe sie alle erschreckte und ihr Ohr gefangen nahm. Sie gingen in ben Saal, beffen Fenster zugleich auf die Landstraße führte. Ein großer Boltszug wälzte sich lärmend, schreiend und singend von der Stadt her. Sie trugen eine Fahne in ihrer Mitte, und der große, breite Matteo schritt ihnen trozig voran. Man vernahm, daß der Regent des Landes schwach genug gewesen war, der Bande ein ansehnliches Geschenk reichen zu lassen: sie nannten sich jetzt die Soldaten des Baterlandes, die Kämpfer für die Religion und das Christenthum, und marsschirten nach einer heiligen Kirche, einem Wallsahrtsort, der eine Meile entfernt war, um dort ihre Fahne von den Briestern weihen zu lassen.

Der franke italienische Sauptmann, ber im Saufe bes Grafen Ferdinand verpflegt murbe, mar burch einen geschickten Urgt von feiner Bunde faft genesen. Der junge Graf hatte ben fein gebildeten Florentiner lieb gewonnen, und fo batte ber Bufall diefe beiben Danner, die fich vorber nicht fannten, zu Freunden gemacht. Da unter ihnen oft von Literatur und Boefte bie Rebe gemefen mar, fo erfreuten fie fich gegenseitig ihrer Renntniffe und übereinstimmenden Urtheile, benn ber junge Bortugiese mar mit ben Dichtern Italiens vertraut. Der Florentiner mar entgudt, burch feinen neuen Freund bie Schonheiten ber portugiefischen Sprache und Boefle fennen zu lernen, und Gerbinand übergab ihm mit einem Gefühl bes Stolzes bie große Dichtung bes Camoene in bie Sanbe. Er las ihm vor, er erflärte ibm bie ichwierigen Stellen, erläuterte ibm bie geschichtlichen Begebenheiten, auf welche ber Dichter nur fura mipielt, und feste ibn fo in die Berfaffung, Die finneiche und verftanbige Erfindung zu murbigen.

In diesen schönen Stunden, in welchen sich beide glücklich fühlten, vergaß der Kranke seiner Schmerzen, und der Jüngling, der hier als Lehrer auftrat, mußte den ältern Mann ehren, der, indem er lernte, ihm wieder so viel Einsicht und verständiges Urtheil über die Schönheiten des Gedichtes und bessen Einrichtung zurück gab, so daß keiner wissen konnte, wer Lehrer oder wer Schüler war. Wie selten, sagte Ferdinand an einem Abend, mag ein solches Verhältniß eingetreten sein, welches ich zu den schönsten rechnen muß, die der Mensch nur ersinnen, oder wünschen kann. Sich auf diese Weise beschäftigen und sich mittheilen, was wir gelernt haben, oder die Vegeisstern, in welcher die seinste Wollust die Gemüther durchstringt.

Erflärt mir nur, sagte ber Florentiner, bas Bunder, ober wie es möglich ift, daß Ihr Bortugiesen nicht von biesem wahrhaft göttlichen Werke Eures Dichters mehr burchdrungen seid; daß Ihr nicht immerdar, und bei jester Gelegenheit davon sprecht. Wo ift ein National-Denkmal, das sich diesem vergleichen dürfte? Ift Euer Bolk denn wirklich so flumpf, es nicht zu fühlen, was es an diesem Werke besitzt, in welchem die Begeisterung und ein großes Gemuth aus jedem Berse spricht; oder ist Euer Baterland schon untergegangen, noch mehr wie unser Itaslien scheint, daß diese Baterlandsliebe in keiner Bruft einen Wiederklang sindet?

Bohl beibes nicht, antwortete Ferbinand mit einiger Beschämung; daß das Werk gelesen ift und Beifall gefunsben hat, beweisen die zwei Editionen, die schnell hinter einander ausgegeben wurden: aber freilich scheinen die Bölfer und Länder manchmal wie in einen Schlummer

gefeffelt, baß fie erft fpater bie gange Große und Bebeut= famfeit eines Beifen ober Dichtere erfennen. Bielleicht muffen wir erft recht elend und von einem Fremden unterjocht werben, um es recht in allen Rraften ju empfinben, welche Erhebung, welcher Troft, welche Aufmunterung ju großen Thaten uns aus ben fugen Reimen unfere Campens entgegen quilt. Beft, Drud, Leiben, eine fcwache Regierung, Bigotterie, Uebermuth bes Reich= thumes, alles bies und wie viel fleinere Urfachen noch haben jufammen wirten muffen, daß biefer große Genius nicht gleich in einen Bauberbund alle Gemuther feiner Landsleute burch die begeisternde Rede feffelte. — Es ift auch möglich, bag bie Große Gures machtigen Dante nicht unmittelbar, als er noch lebte, ober balb nach feinem Tode, allenthalben in Italien erfannt murbe.

Erlaubt, erwiederte ber Italiener, wenn ich Guch widersprechend bemerke, daß die Umftande gang verschieden find. Damale fonnte in Ermangelung ber Druckerei, ein Wert, wenn es auch alle intereffirte, nicht fo ichnell verbreitet werden. Italien ift und war immer in feinen verfchiedenen Provingen febr ungleich gestimmt und gebilbet. Waren manche Gegenden faft nur von geiftreichen, verftanbigen und gelehrten Mannern bewohnt, fo gab es viele Diffrifte, in benen eine unverfennbare Barbarei vorherrschte. So ift es noch jest. Und boch, wie fruh er= fullte bes Dichtere Rubm bas gange Land, fo bag fein Name faft gottlich verehrt wurde, und bie beften Manner fein Bert wie bas tieffinnigfte, munberbarfte, ja wie ein inspirirtes ansaben, und bem gemäß auszulegen ftrebten. Dann aber, fo national Dante ift, fo ftrebte ihm boch eine große Barthei in allen Provinzen entgegen, und mar ihm feindlich gefinnt, felbft Babft und hierarchie maren

bem Bhibellinen nicht gunftig. In jedem Diftrifte berrichte ein andres politifches Intereffe, und fo außert ber verbannte, verfolgte Dichter feine Liebe zum Baterlande faft mehr in großartigem Schmert ober erhabenem Born, ale in Liebe und Bewunderung. Wie rudt auch die Große ber Tugenbhaften und achten Batrioten in ben Schatten, bei biefen fich burchfreugenden Faftionen, ftete wiederfehrenben Empörungen, Unihaten und Bewalt und Inrannei aller Urt. Auch ift nicht bas Baterland und beffen Größe ber eigentliche Mittelpunft bes Gebichtes, fonbern bie mpftische Lebre von ber Liebe, ber Gottheit und bem Geheimniffe der driftlichen Unschauung. Alles ift Bifion, Traum, Offenbarung eines ber Welt Entrudten, und bie Welt entschwindet uns endlich gang in prophetischer Erflarung ber Gebeimniffe. - Aber 3hr Bortugiefen, 3hr beglüdten Glüdlichen, fruh in Gefinnung, Sprache, Sitten und Religion vereinigt: fiegend gegen bie Dobren und felbft Spanier: beberricht von einer Reihe großer Regenten, machtig und berühmt, und um fo größer, ba bas Land nur flein ift, in Guren Anftrengungen um fo berrlicher und munderbarer! 3hr umschifft querft Ufrita, ent= bedt bann ben Weg zu ben fernen Indien, und biefe Belben, die das ficher und flar unternehmen, benen gelingt, was die Welt unmöglich nannte: Diefe find Die Belben Un Diese große Bunderbegebenheit fnupft bes Dichters. er zugleich Bergangenheit und Bufunft, feine Begebenheit, Die dem Bortugiesen wichtig fein muß, die er nicht in Diefem verschönernben Spiegel fanbe, fein Mann, ber bem Baterlande werth ift, ber groß banbelte, ber bier nicht genannt und verherrlicht murbe. - Dente ich gurud, mas ein foldes Werf bedeutet, fo mußten gerade fo gunftige Umftande, wie 3br erlebtet, jufammen tommen, und einen

fo großen Dichter noch in ber Wegenwart anruhren, um biefe Bunberericheinung möglich zu machen. 3a, auch ber fuße Birgil ift Batriot, bas fcbonfte in feinem Werf gebort biefem Gefühl: und wie fonnte ein Romer, bem Die Welt geborchte, nicht ftolg fein auf Die Große ber emigen Stadt? Aber Die Berrlichfeit ber eben verschwunbenen Republit barf nicht mehr berein tonen, ber gartliche Autor ift icon Sof-Dichter, und bie Berberrlichung grangt foon an nichtige Schmeichelei. - Wie nuchtern ift unfer ichläfriger Triffino! Ber mußte auch, wer fummerte fich auch um bie Berrichaft ber Gothen und ihrer Bertreibung! Das Gegenbild, mas fich vielleicht batte ausmalen laffen, founte ber fcmache Erfinder nicht binein gu bichten magen, und ben Sag gegen bie beftanbigen Feinde bes mabren italischen Rome fannte ber Belehrte nicht, fo wenig bie Fremben, wie bie Gingebornen. 3ta= lien liegt feit lange, feit ber Raiferzeit, Manfred und Ezgelin, und noch früher, unter bem Fluch, und fann nicht jur Einheit, Freiheit und Große ermachen. - Darum war ichon unfer großer Betrarka abgewendet. Liebe fang er und Religion: fein Sag blitt auf gegen bie Schanber ber Freiheit, aber es find nur wenige, vorüberfahrende Blige. Gingelne große Manner unter ben Regenten befigen wir, aber feine große Beidichte: einzelne Großthaten, aber ohne Erfolg und Bufammenhang. In ber Runft und Boefie fonnen wir auf unfterbliche, einzige Talente ftolg fein und burfen bie übrigen Bolfer Barbaren, ober unfre Schuler nennen. In biefer Bertlarung ber Malerei, Stulptur, Baufunft, Mufif und Boefie entfteht gleichsam wieder ein geiftiges Baterland; und bat nicht Bhilosophie und Biffenschaft burch ihre Forscher auch Großes geleiftet? Aber, fo groß man uns in biefen

Dingen preisen mag, nichts murgelt in einem mahren vaterlandifchen Boben. Die Fremben merben beghalb von unfrer Unftrengung mehr Ruben haben, als die Staliener felbft. Denn es ift nicht zu verfennen, bag neben bem Grogen und Berrlichen fich ein fleinlicher Geift bes Reibes, ber Berfolgung, bes Dunfels und der Gitelfeit entwickelt, ber fcon jest bedruckend und armfelig wirft, und in Bufunft, wenn nicht neue, große Beifter aufftebn, fich gang in bas Rummerliche und Unbebeutenbe verlieren fann. Darum entftand auch bei uns jene fonderbare Ritterpoeffe von feltsamen und unmöglichen Abentheuern, alles gang aus ber Luft gegriffen, und fich ichon fruh bem Big und bem Lächerlichen Breis gebend. Die Rrone Diefer Abentheuerlichkeit ift unfer unfterblicher Arioft. Wer barf in Schalfheit, Big, Beiterfeit und Gefühl und frifcher Da= lerei fich mit ihm meffen? Aber wie burftig und flein fcbrumpft biefer große Beift gufammen, wenn er nun Gerrara, fein Beburteland verherrlichen will, und fich in ber Benealogie bes Saufes Efte ergebt? Alles nichtige Schmeichelei, Durrheit, wo alle Erfindung und Begeifterung ihn verläßt. Go find wir feit Jahrhunderten, mir Italiener, bie Ausgeftogenen, nur und einzig auf Wiffenschaft und Runft, Wig und Poeffe binaus Berbannten, nur biefen Gefühlen und Beftrebungen einzig lebend, Die Gunft ber Großen und Gigenmachtigen erschmeichelnb, Beute bes Chraeizes, ber Rabalen und ber fremben Dachte, Die ein= gelnen Kamilien abwechselnd Stlaven und Tyrannen, und alles, abnlich bem gerftreuten Jubenvolf, auf Binfel und Feber, Rlugheit und Gewinn angewiesen, und find nur beghalb, wie wir fo oft boren und lefen muffen, in Ialenten bas erfte ber Bolfer, um in Thaten, Rraft und Babrbeit bas Lette von Allen zu fein.

3ch habe Guch fo noch nicht gefannt, fagte Ferbinand, ihn mit gespanntem Mitleio betrachtenb.

Und so find wir benn auch Solvaten, fuhr ber Florentiner in feiner gurnenden Rlage fort: mas fummert mich benn Irland, und ber Aufstand ber Ratholifen bort gegen die englische Ronigin? Aber jener munberliche Studlen, ber auch bas Leben nur wie ein Abentheuer betrachtet, warb mich und viele meiner Landsleute, weil wir im Baterlande nichts zu thun und feine Bestimmung fan-Bir landen bier, und laffen uns auch fogleich bereden, Gurem jugendlichen Könige nach Afrika gu folgen. Nochmale fage ich: 3br Glüdlichen! 3hr Beneibenemerthen! bag Ihr ein Baterland habt! ein icones, ruhmli= ches; von großen Thaten, Bertheibigungefriegen, Siegen gegen machtigere Nachbarn find Die Blatter Gurer Chronifen gedrängt voll gefdrieben: von wunderbaren Reifen, Rriegen in fernen Bonen, weifen gurften und Befetgebern. Gine Sprache, Sitte, Gin Intereffe verbindet Guch innigft: Ihr mogt und fonnt Gure mabren Vortheile niemals ver-Und so wie Arioft ber Glangpunkt und leuch= tende Rrang jener luftigen Fabeln ift, die nur in der Bhantaffe und nie auf Erben einen Bobnplat finden tonnen, fo ift Guer Camoens und fein unfterbliches Gedicht ber Bauberfrang, in allen Barben fpielend, in welchem am lieblichften Diefer Sinn fur Baterland, Ruhm, Belbenthat, Aufopferung glangt, und jeder Bortugiefe findet fich und feine iconften Buniche, fein ebelftes Streben in jebem Berfe wieber: und alles ift Babrheit, nicht Fabel; Befchichte, nicht Erfindung, bas Erlebte, mas nun fo leuch= tend wie die mirfliche Natur mit Meer und Gebirge aus ber Racht in ben Glang bes Morgenrothes, iconer wie

ein Traum, in das verklärende Licht ber erwachenden Ratur hinein tritt. D Freund, wie felb Ihr zu beneiben!

Ein Diener trat herein und melbete ben Bilbhauer Enrifo, welcher schon seit einiger Zeit die Befehle bes Grasen im Borzimmer erwartete. Ferdinand sendete den Anfragenden fort mit dem Bescheide, daß er bald den Künstler wolle rusen lassen. Diese Arbeiter, sagte er dann, tönnen uns zur Berzweiflung bringen, wenn einmal etwas schnell gefördert werden soll. Unsre arbeitenden Sandswerker klagen fast immer, daß sie nicht genug beschäftigt werden, daß ihr Gewinn allzu geringe sei, und doch können sie sich an eine festgesete, regelmäßige Thätigkeit nicht gewöhnen.

Ich vermuthe, sagte der Florentiner, daß das Berbältniß von Spanien und Portugall zu den beiden Insten bis auf die niedrigsten Bolksklassen, und nicht vortheilhaft eingewirft hat. Sewinn und Erwerb sind zu sehr ein Glücksspiel geworden, das Leben so vieler Mensichen hat sich in ein wunderliches Abentheuer verwandelt, und Wohlhabenheit durch Arbeit, ein täglicher kleiner und sicherer Gewinn ist Vielen zu geringe geworden, wenn sie Silbermassen erwägen, die jährlich nach Europa hersüber strömen, und dort so leicht und spielend zu erringen scheinen. Die geprägte Münze selbst hat weniger Werthals ehedem, und ein Schwanken tritt ein, das sich wohl erst später ausgleichen wird.

Doch, rief Ferdinand aus, unser Gedicht, welches wir über diese Störung vergessen haben. Biele wollen die Bermischung der alten griechischen Mythologie mit dem Christenthum tadeln, daß Bacchus und Benus persönlich auftreten, ein Rath der Götter sich versammelt, und dennach das Christenthum als solches mit seinen Bundern

und als achte Gottesverehrung gelehrt und gefeiert wird. Mir ift es nicht anftößig, und doch weiß ich benen nicht zu antworten, welche es unrecht finden.

Und mir, rief ber Italiener aus, ift gerabe biefe Bermifchung bes Chriftlichen und Beibnifchen als eine ber größten Schönheiten biefes munberbaren Werfes ericbienen! Seit unferm großen Dante ift es noch feinem gelungen, Die Allegorie recht bedeutsam und tieffinnig barzuftellen, fie fo zu behandeln, daß wir an fie alauben und als Babrheit und Birflichfeit betrachten fonnen. ber portugiesische Camoens barf fich hier neben unsern erhabenen Florentiner ftellen. Wir find gewohnt, fo fern uns auch die Beit ber Griechen liegt, ber Benus eine Macht auf bas Gemuth zuzuschreiben, ber Trieb, ber bie Schonheit erfennt und zu befigen municht, Die Berrichaft biefer fugen Leibenschaft, Die Gehnsucht, Die fich an fie fnupft, die Trunkenheit, die fie hervorbringt, alle biefe Birtungen geftalten fich uns leicht in die holbe Bilbung ber Benus hinein: ber Ausbruck ber Gewalt, die Benus, Amor, Cupido ausuben, ift une Guropaern ichon genug Mit bem Bacchus ift es im sprichwörtlich geworden. Scherz und Ernft ber nämliche Fall. hier nun will Bacdus aus Gifersucht Die Bortugiesen von Inbien abhalten und fie verberben, er tritt in verschiedenen Beftalten auf: er braucht barum fein bofer Beift zu fein, fein gefallener, rebellischer Engel: ber Raum, in welchem er wohnt und wirft, ift gang poetisch und unbestimmt gelaffen. beschützt und liebt bie Lusitanischen Belben. liebenswerth, fcon und ebel und ihr vermanbt. Die Got= ter nehmen biefe und jene Barthei. Das ungebeure Reich ber Waffer wird lebendig, auch bier, wie in ber Luft, wie auf ber Erbe, zeigen fich bie übermenschlichen Rrafte, bie

Glud und Unglud barftellen und bervorbringen. Bis ins Innerfte find alle diefe Bildungen von Bahrheit und bem Beift bes Dichters burchbrungen. Aber bies genügt ibm nicht: auch bas füblichfte Borgebirge Afrita's, bis babin bas Grauen, ber Ball, an welchem Sturme und Schiffbrüche bie Rübnften mit Schreden gurudwiesen, tritt als Riefenfigur marnend, gurnend und prophezeihend auf: bie Furchtbarfeit ber Ratur, bas Bunber, bas belebte Befen, alles Gins, und mit mahrhafter Schöpferfraft bargeftellt, eine Dichtung, bie ich mit nichts, auch mit bem Erhaben= ften, mas ich irgend in ber Boeffe fenne, vergleichen Bie ber Dichter biefe Erfcheinungen angefehn möchte. wiffen will, wie Phantafie und Wirklichkeit, allegorifcher Begriff und Babrbeit, Berfon und Gedante ale eine und baffelbe zu betrachten find, lehrt er uns felber burch bie Landung an jener Infel, die Die Bortugiefen auf der Rudfebr, nachdem fie alle Mübfal überftanden und ihren 3med erreicht haben, finden, wo in Geftalt ber Rymphen ihnen Schönheit und Bolluft bient und fie belobnt. Diefe up= pige Darftellung, bie auch vielleicht alles Aehnliche ber frübern Dichter überbietet und übertrifft, - indem unfere Bhantafte noch mit an jenen Tafeln ichwelgt, - auf ein= mal verschwindet Alles, und ber Dichter felbft fagt uns, es fei nur Allegorie, Figur bes Rachruhms, ber innern Genugthuung, einen großen, unmöglich icheinenben 3med auf eine große Beife erreicht zu haben. Bie mahr und poetisch: Ruhm, Chre, Belbengefühl, find fie benn greifliche, rob irbifche Befen? Entzudenbe Bebanten find fie, Beifter, Die fich nur bem Begeifterten wie forperlich barftellen, und auch biefem wieder verschwinden. Und boch find biefe unfichtbaren Bebanten und Befühle fur ben Eblen bas herrlichfte und Belohnenofte, ihm in ber Un-

fichtbarteit bas Rachfte und Genugenbfte: Die Gottinnen find es, um beren Gunft er magt, hanbelt, leibet und ftirbt. - D mabrlich, mein Freund, es ift ein Schickfal, baß ich bier gurud gehalten murbe, um biefes, von Simmelefraft, von achter Boefie burchbrungene Werf fennen gu lernen. Es ift bie zweite, gottliche Comobie: nur eine beroifche, in welcher bas Baterland und beffen Berberrlichung, die Großthaten ber portugiefifchen Belben ben Grund bilden, auf welchem alle übrige Bier eingewirft Darum ift bie Ergablung aus ber Borgeit fo noth= wendig: und warum foll es mich ftoren, bag Basco fie feinem Indier vorträgt, welcher fie nicht gang verfteben wirb. 3ch, ber Frembling, habe fie auch nur fo aus bem Munbe bee Dichtere empfangen. Gben fo fcon ift bie Brophezeihung, die uns ichon bie fünftigen Thaten eines Bacheco und Albuquerque melbet. - Geb' ich nun ben verhältnigmäßig fleinen Umfang biefes Bedichtes, biefe gebn Befange, und ermage, daß fie Befdichte ber Borgeit und Bufunft, Die Beschreibung bes Buges, Die Ginmirfung ber Botter und ber Raturfrafte enthalten, fo ericheint mir bas Werk um fo mehr ale Bunber, ba ibm noch fur Episoden Raum bleibt, wie jene rührende Liebes=Tragobie vom Tode ber Ines be Caftro. Bobl, mohl fann uns ber achte Boet zum Olymp, in Die Berfammlung ber Got= ter entruden.

Ferdinand war hoch erfreut, so bas Werk eines geliebten Landsmannes von einem verständigen Manne preifen zu hören. Der Hauptmann begann wieder: sonderbar ist die Betrachtung, wie die Geister, ohne von einander zu wissen, sich begegnen können. Ich lernte vor einigen Jahren in Florenz einen jungen Mann, auch einen wahren Boeten, kennen, der mir in vertraulichen Stunden sein Wert, bas gewiffermaßen icon vollendet mar, mittbeilte. Er heißt Torquato Taffo und ift ber Sohn eines berühm= ten Boeten Bernardo Saffo. Go weit ich urtheilen barf, fteht fein Bedicht, ob es gleich weit mehr Umfang bat, obgleich es viele und große Schonheiten aufweifen fann, tief unter biefer beroifchen, gottlichen Comobie bes Camoens. Er hat aber ebenfalls einen ernftern Inhalt, als Arioft, gesucht, er fingt bie Eroberung ber beiligen Stadt Berufalem burch Gottfried von Bouillon und feine Selben. Er nun läßt die beiligen Rrafte mit benen bes Abgrunds fampfen, er zeigt uns ben Deib und Sag jener bofen, gefallenen Beifter, von benen unfre driftlichen Gagen ergablen. Schon burch biefen fo beftimmt ausgesprochenen Begenfag muß bas Werf ber heroischen Beiterfeit entbebren, die mich Gurem Campens fo innigft befreundet. Und bann, Berufalem ftatt bes Baterlandes, welches ber arme Torquato freilich nicht bat. Go muß nun Glaube und Chriftenthum, Die Erinnerung an Die beilige Statte, Bunber, Großthat der Belden fur ein fernes Land und in fremder Gegend, ben weniger lebendigen und rubrenden Grundftoff bes Bedichtes liefern. Das Schwächfte bes Werfes ift, bag Ferrara, Lob und Unfpielung auf beffen Bergog, ber ben Dichter beschütt und belohnt, in ber Figur des Rinaldo wiederflingen foll. Diefe fleinlichen Begiebungen eines Sof=Poeten muffen bas Baterland und ben Enthusiasmus für biefes erfegen. - Aber bemobngeachtet haben mich viele Stellen, Die bald fuß und lieblich, bald großartig find, entzudt. Borzuglich find ibm einige, foone weibliche Geftalten gelungen, und bas Ge= bicht wird in Italien, wenn es erscheint, großes Auffebn erregen.

Ift nicht ber Bernardo Taffo, fragte ber Graf, fein XIX. Band. 26

Bater, der unfern Amadis, das heißt, viele Begebenheiten beffelben, in hundert Gefängen vorgetragen hat?

Derfelbe, antwortete ber Bauptmann, und Torquate bat icon ein fleines Wert, Ringloo, berausgegeben, bas feinen Namen befannt gemacht bat. Aber gang Stalien wartet mit Gebnfucht auf fein befreites Berufalem, mit beffen Berausgabe er vielleicht zu lange gogert, ba fo viele fcon bas Gebicht fennen. Diefen Torquato fab ich erft fürglich in Ferrara wieber, wo ich, um Abschied zu nehmen, einen Bermanbten besuchte. 3ch fand ben jungen Mann febr verandert, aufgereigt und eigenfinnig, melanfolifch: er hat bort am hofe viele Begner und hest fich mit ihnen, argwöhnisch und ehrgeizig, wie er ift, vielfach herum. Buweilen ift bas Talent bem Menfchen nur mitgetheilt, um fein Leben ju gerftoren und ihn unglucklich Bielleicht, wenn Charafter und Genius nicht zu machen. gur Reife gelangen. Der mabre, große Dichter muß aber wohl, mag fein irbifches Schicffal fein, welches es will, ein burchaus gludlicher und befeligter Menfch fein. fo bente ich mir Guren Camoene. Wie wurde ich mich freuen, wenn er noch lebte und ich ben Augerorbentlichen perfonlich fennen lernte! Er ift, wie Ihr mir fagt, in ber Bergeffenheit verschmachtet. Das ift ein Fleden, ber immerdar auf Eurem Baterlande haften wirb, bas er mit allen feinen Rraften verherrlicht.

Geschieht für manche, gludbegunstigte Menschen, antwortete Verdinand, zuweilen bas Unglaubliche, so gehört es zu ben Wundern, daß dieser Mann, nachdem er sein Gedicht schon bekannt gemacht hatte, uns so hat verloren gehn können. Aber gewiß, gludlich, wie Ihr sagt, muß er bennoch, auch in seiner Armuth gewesen sein, die ihn nicht erniedrigen konnte. Zeht wünschen mit mir viele, baß er noch unter uns wandelte, wir wurden ihm, wenn er sie nicht verschmähte, unfre Gaben entgegen tragen. Reich und geehrt mußte er werden, ben Ebelften und Söchsten hier zur Seite sigen, benn so wie ich, vergöttern ihn meine Tante und mein Onkel und noch viele ber Bornehmften im Lande, die ich kenne.

Jest ließ der Graf, mit der Erlaubniß des franken Freundes, den handwerker oder Bilohauer, welcher schon lange im Borzimmer gewartet hatte, herein treten. Der Mann verbeugte sich höflich und sagte dann mit einigem Unwillen: Excellenz, es ist nicht mehr zu leben und die Zeiten werden immer verwirrter, weil keine Ordnung mehr im Lande herrscht. Ich habe wortbrüchig werden müssen an Such und der vornehmen Gräfin und dem gnädigen herrn Marques, die Zimmer, die durch ein Schnizwerk geziert werden sollten, sind noch nicht fertig geworden, weil ich von Lumpengesindel abhängig bin, welches mir nun zu guter Lest gar toll geworden ist.

Wie meint 3hr bas? fragte ber Graf erftaunt.

Meine Gefellen, sagte jener, muß ich leiber anklagen und den herrn Regenten und die vornehmen Staatsräthe, so wenig sich auch dergleichen für mich schickt. Der große Bengel Minotti hat sie rebellisch gemacht, sie wollen nach Afrika, und da der herr Regent ihnen neulich, wie Ihr wissen werdet, ein Geschenk hat geben lassen, eine anssehnliche Summe, so wollen sie nun jeht dergleichen alle Tage haben, und nicht mehr arbeiten, sondern nur schreien und mit ihrer geweihten Fahne durch die Straßen ziehn. Erlaubt, daß ich den einen Gesellen, Barnaba, der mit mir gekommen ist, Euch selber vorsühre.

Er ging hinaus und fam mit einem breitschultrigen Menfchen in ben Saal gurud. Er fieht gang verwilbert

und ungeschlacht aus, fing Enriko wieber an, seitbem er sich bes Batriotismus angenommen hat: er hat alle Reputation verabschiedet und will nun Geibenbekehrer werden.

Ja, mein Berr Graf, fprach ber Gefelle mit beiferer Stimme, ein Menschenfreund, wie Ihr es feid, wird ge= wiß meinem Glude nicht im Wege ftehn wollen. Die obere Balfte von bem reichen Afrita ift nun ichon beamungen, und ber helbenmuthige Minotti will uns binüberführen, und nun auch bas andere Land, meldes eigentlich bas reichfte ift, unterthanig zu machen. Golb und Ebelgefteine empfängt bann ein jeber Sieger, fo viel er nur haben mag. Die Priefter, die unsere Fahne neulich geweiht haben, fagen, ber Sieg fonne uns gar nicht fehlen. Bas foll ich nun hier um ein fummerlich Tage= Iohn arbeiten, wenn ich bort schnell reich werben und meiner Religion babei noch einen großen Gefallen thun fann? Uns fehlen nur noch die Schiffe, bis biefe an= fommen, um und über zu fegen, wird und die Regent= fchaft, wie fie auch ichon angefangen bat, nach unfern Berdienften befolden.

Ferdinand lachte, der Bürger aber sagte im Eifer: ja, ja, Excellenz kann zur Noth wohl lachen, aber wir armen Bürgersleute, wir Künstler. Der Mensch schneidet mir nun nicht mehr das Holz aus dem Groben zurecht, daß ich meine Zierrathen dann künstlich schnigeln kann, die andern sind mir ganz weggelausen, so viel gute Borte ich ihnen auch gebe. Das hat uns alles unser guter, verständiger Freund Luis vorher gesagt, und schön auseinander gesett. Einen solchen edlen Mann sollte der dumme Pöbel nur anhören, der versteht die Sache aus dem Grunde, und besser, als unser Gerren Geistlichen,

von benen viele bas Bolf nur noch bummer machen, als es von Natur schon ift.

Ber ift biefer Luis? fragte Ferbinand.

Excellenz, erwiederte der Bürger, wir fommen fo, einige geschickte Männer, mehr oder minder, oft in einem Garten zusammen und sprechen über Kunst und Biffenschaft, Bolitif und Religion, wie es nun fällt. Ein geiste licher herr gehört zu unfrer Junft, und mancher gute Kopf: aber der edelste, bravste und verständigste, vor dem wir alle die größte Hochachtung haben, ist ein Mann, den wir aus höflichkeit Don Luis nennen, dessen Familiennamen und Stand wir weiter nicht wissen. Er sprach neulich schön, als er uns wieder das Gedicht des Ariost erklärte, so verständig über den neulichen Auflauf, er sagte uns alles, was sich aus dieser Schwäche der Regentschaft entwickeln müßte, daß wir ihm mit Staunen und Berwunderung zuhörten.

Er erflärte Euch ben Arioft? fragte ber Hauptmann. Er lieset uns oft etwas vor, sagte ber Burger, und versteht bas Italienische gründlich.

So führt den Mann, fagte ber Graf, ben Ihr fo außerordentlich lobt, boch einmal hieher, in mein Saus.

Das wird schwerlich geschehn können, erwiederte Enrifo: benn ber Mann lebt ganz einsam und vermeibet allen Umgang. Noch keiner von uns allen kann sich rühmen, daß er jemals über seine Schwelle geschritten ift, so
dringend wir auch alle, ehe wir seine Eigenheiten kannten, ihn eingeladen haben. Bu Bornehmen, so viel ich
mir benke, wird er noch weniger gehen wollen, ob er wohl
gleich selber von vornehmen Stande sein mag.

Alfo ein Sonderling! fagte ber junge Graf: fo thate

es wohl noth, ich suchte ben gelehrten Mann in Eurem Rreise auf.

Nur, sagte ber Bürger, mußtet Ihr bann ganz schlicht, und nicht als Graf zu uns kommen, und bas werdet Ihr nicht wollen. Ein Sonderling ist aber ber liebe Mann gewiß auf keine Beise, benn er ist so lieb und gut: nur scheut er die Menschen, besonders diejenisgen, die er nicht schon lange kennt. Er mag wohl harte und traurige Schickfale erlebt haben.

Um aber, fagte ber Graf, wieber auf unfre Arbeiten zu kommen: wie foll es benn mit biefen werben?

Bis die Schiffe uns abholen, fagte Barnaba troden, um Afrika zu erobern, muß ich, wenn ich bis bahin arsbeiten foll, durchaus den doppelten Tagelohn haben. Und noch dann thu' ich's ungern.

Enriko sah ben Sprechenden mit großen Augen an und schüttelte mit dem Ropfe, Ferdinand aber sagte: Meisfter, ich bewillige den, denn die Arbeiten im Pallast bort muffen vorrucken und balb geendigt werden. Es ist schlimm für uns, wenn wir so große Helden zu Gesellen annehmen muffen, Euren Roland und Oliver bezahlt man natürlich theurer, als einen gemeinen Arbeiter.

Es rudt boch nur langfam vor, erwieberte ber Burger, benn wir find zu wenig.

Ich will, fing Barnaba wieber an, noch Gil und Balentin anwerben, die Euch auch aus ber Werkstatt fortgelaufen sind. Die sind gute und billige Menschen, und wenn ich ihnen etwas zurede, lassen sie fich auch besichwahen, für ben doppelten Lohn noch ein Bischen zu arbeiten.

Der Graf bewilligte auch bies, obgleich ber Burger zu biefem hanbel nur eine traurige Miene machte, weil

er fürchtete, baß, fo aufgemuntert, bie Foberungen bes gemeinen Bolfes mit jebem Tage fteigen wurben.

Die Sandwerfer entfernten fich und auch Ferbinand ging in den Saal, um einen lästigen Besuch bort, ber ihm war gemelbet worden, allein zu empfangen.

Ein lange, hagre Gestalt, mit leichenblassem Gesicht trat herein, ein schlichtes, bunkelbraunes, fast schwarzes Saar legte sich sparsam bicht an die glanzend weiße Stirn, der Zwickelbart und Bart des Kinnes war auch schwarz, und hob sich durch sein Dunkel grell von dem bleichen Gesichte ab. Dieser widerwartige Mann war jener Alonso, von dem der Marques gesprochen hatte, und er kam jest zum Nessen seines Gegners, um ihm Borschläge zu thun, die vielleicht zu einem Vergleich jenes Streites führen könnten.

Ferdinand ließ sich die Papiere ausliefern, um fie seinem Oheim abzugeben, und nach einigen unbedeutenden Gesprächen entfernte sich jene gespenstige Figur, das Sinn-bild des Geizes und der Habsucht, wieder, und Ferdinand eilte nach dem Pallast, um die Arbeiter, die ihm noch geblieben waren, anzuseuern.

Die Grafin Catharina hatte fich indeffen mit ihrem Oheim, bem Marques, eingeschloffen, um ungeftort eine vertraute Unterredung mit ihm zu haben, welche ihr außersorbentlich wichtig war.

Der Marques war auch in einer feierlichen Stimmung, benn ihm bangte vor ben nachften Rachrichten, welche er aus Afrika erhalten mochte. Der erfte Taumel, welchen bie Siegesnachrichten veranlagt hatten, war jest

auch in der Stadt mehr und mehr verschwunden, eine änglich dumpfe Erwartung hatte sich aller Gemüther bemächtigt, und nur der Pöbel lärmte noch und jauchzte, und schrie im wilden Uebermuth, bald hier bald dort vor den Balläften der Großen, daß man ihn nach Afrika hin-überschiffen solle.

Sprecht nun, fing ber Greis an, vertraut mir alles, geliebte Muhme, was Guer Berg beangstigt: Ihr kennt meine Gefinnung und wie febr ich Guch liebe, von mir burft Ihr Guch alle bie Bulfe mit Sicherheit versprechen, bie ich Euch irgend leiften kann.

Daß mein Leben, meine Che, nicht glücklich waren, fing Catharina an, ist Euch wahrscheinlich bewußt. Der Charafter meines Gemahles war dem meinigen zu ungleich, ich war so verstimmt, daß ich gegen ihn nicht billig sein konnte, und so stellten wir ein Leben dar, wie die Welt es nur allzuoft zeigt, das Gemälbe eines nüchternen Daseins, welches sich ohne Genuß und Hoffnung, ohne Plan und Kraft, ohne Glück oder Unglück von einem Tage zum andern, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, fast unbewußt, so still, wie im Karren des Todes eingespannt, stumm hinschleppt.

Aber meine Jugend, von ber Ihr wohl schwerlich etwas wissen könnt, als durch das allgemeine Gerücht, war anders. Mein Bater liebte mich, meine Mutter war mir früh, als ich noch ein Kind war, gestorben. Ich wuchs schnell auf, alle meine Freundinnen verwunderten sich, wie groß und stark ich war, als ich kaum die Schwelle der Kindheit verlassen hatte.

D, mein theurer Freund, wie schön, wie zauberreich, wie ahndungsvoll ift bie Beit ber erften Sugend. Die wenigsten Kinder sammeln fich genug, um etwas zu

benken und zu bemerken, sie träumen mehr, und in ihren Schlummerstunden steigen oft Geister und Engel in ihrekindische Phantasie, um ihnen das Reich der Wunder und des himmels aufzuschließen. So war es mir wenigstens gewesen. Was ich gelernt und begriffen hatte, war mir eigen geworden, konnte ich doch nicht sagen, wie. Drüben in jener Vorstadt, wo hinter dem Pallast meines Baters ein großer Garten sich erstreckt, war ich aufgequollen, schnell, wie die Blume voll wird, von der Kraft des Frühelings getrieben.

Mun mar ich in die Jugend getreten, und alle Menichen behandelten mich, fo jung ich auch noch mar, meis ner Große megen, wie eine verftandige, ausgebildete Jungfrau. Ja es fehlte mir auch an fogenannten Liebhabern nicht. Die Thorheiten biefer und bas Treiben ber albernen Welt gaben nun meinem übermuthigen Geifte eine ununterbrochene und hochft angenehme Beschäftigung. Es ift nicht auszufagen, welche Freude einem jungen, unschuldigen Dabchen aus biefem raftlofen Spiel, aus bem Bordrangen ber Thorheiten und fleinen Leidenschaften erwachft, die man in feiner Unbefangenheit, eben, inbem man nicht begreift, wohin alles gielt, wie frembes Gethier und Bunder - Ericheinung aus ber Pflanzenwelt, ober ber Luftgefieber, ober ale etwas gang Phantaftifches anfebn . fann. Dein Bater, ber fonft ichwach mar, ließ mir alle Freiheit, ergobte fich an meinem Uebermuth, lachte über meine Tollheiten und ließ mich gewähren. 3ch verfichere Guch, in fo vielen Stunden fam mir bie Erbe mit allen ihren Gefcopfen, Die Menfchen mit allem ihren verfchiebe nen Treiben nur wie eine große Comodie, wie ein thorichtes, verwickeltes Boffenspiel vor, bag ich auch bas verlachen fonnte, mas ben meiften Menfchen, auch meinem

Bater, ale febr ernfthaft erfcbien. Gab es boch Stunden, wo mir fcon biefe Trennung, bag man bas Boffierliche nur von bem Ernften absondern wollte, ale bochft belachenswerth ericbien. Der gefunde, gute Menich burch= lebt eigentlich in ben verschiedenen Beitraumen feines Lebens mannigfache Baradiefe; wir find fo unbillig, jene Buftanbe, bie wir mohl felige nennen fonnen, gu frub gu vergeffen. Go ift bie unbewußte Rindheit mit ihren Traumwundern; nun ftand ich mit beiben Fugen hupfend auf ber Erbe, im Gefühl meiner Gefundheit, Jugend und Schonheit. Bald lief ich und hafchte ich mit meinen Befpielinnen, und freute mich, vor allen bie fcnellfte und bebenbefte zu fein, wie ich bie größte und ichlankfte mar: balb fangen wir beitre und muthwillige Lieber, und meine flare Stimme übertonte Die ihrige. Mun verfleideten wir uns in poffierliche Dasten, und überrafchten ober erfcrectien fo meinen Bater und andre alte und ehrhare Berren. Um meiften gefiel es mir aber, Diejenigen, Die fich für meine Liebhaber ausgaben, mit taufenbfältigem Muthwillen zu neden. Gie merften nicht, daß noch bas gange Rind mit allen feinen Unarten in mir ftedte und aus ber flugscheinenben Jungfrau feinen Schabernack trieb. Ronnte ich einen von biefen fonderbaren Berren gum Beinen bringen, ober bag er in feinem Berbrug ober feiner Bergweiffung etwas recht Tolles und Abgeschmadtes fagte. fo mar ich übergludlich. Dft mußten bie Bespielinnen bem, ber recht eifrig verliebt ichien, bies und jenes Befenntniß hinterbringen, um feine Leibenschaft noch ju erbobn: bie Schalfinnen borchten bann berftedt, wenn er mir fein geuer, feine Bunfche, fein Unglud fnieent geftand, und ich ihm mit Sohn und Lachen erwieberte. So fpielte mein findifcher Uebermuth mit Amors Beschof, ich prufte beffen Scharfe bie und ba, und ließ mir nicht beitommen, daß ich mich irgend einmal verwunden könne.

Ja, mein Freund, gerne träume ich mich in biefe glückfeligen Tage meiner heitern Unschuld zuruck. 3ch glaubte damals, daß mir alles, was ich nur wünschen könne, erfüllt sei. Jeden Abend legte ich mich in Goff-nung auf neue Therze des kommenden Morgens nieder, Einsamkeit und Gesellschaft, die Stadt und mein Garten, Besuch von Männern und Frauen, meine Gespielinnen und unbekannte vornehme Damen, meine Lehrer und Duennen, alles, was nur in meine Nähe trat, machte mir Spaß und Freude.

Go vergingen einige Jahre und mein Bater felbft verwunderte fich barüber, bag mein Muthwille immer ber nehmliche blieb. Bor allem ergoste uns jest ein Spiel ber Jagb, welches wir erfonnen hatten, und bas wir in ben Gangen bes großen Bartens trieben. In ber Regel mar ich Diana, andre Madden meine Rompben, und junge Manner und Liebhaber liefen als Bilb und Bunbe mit uns, ober vor uns ber. Der Gefangene marb gebunden, ober mußte fich gefallen laffen, die Daste eines Bolfes ober anderen Thieres auf einige Beit zu tragen. Dann führten wir wieder als Amagonen Rrieg gegen bie Manner, und freuten uns, wenn wir fie übermanben, Oft gerieth ich bei biefen Uebungen in einen folden Taumel wilder Begeifterung, bag mein Bater fur meine Gefundbeit beforgt werden mußte. In Stunden, die ich in meiner Einbildung für ernfthafte bielt, munichte ich wirklich Reit= lebens fo als Jagerin ober Amazone zu leben, gang von ben Dannern entfernt, ober, fie befampfend, wenn ich fie nicht mit ihren Thorheiten neden follte. Denn wirflich begann mein Bater jett, mir zuweilen Borwürse zu maschen. Er begriff es nicht, wie biese Lebensweise mir auf so lange Bergnügen machen könne. — Ja, mein Freund, ich habe eine recht glückliche Jugend genoffen, und baskönnen nicht alle, vielleicht nur wenige Menschen von sich ausfagen.

Aber freilich stand die Stunde, der Tag und Augenblick nicht mehr fern, wo mir das herz größer und schwerer werden sollte. Umor auch erschien mir als der freundlichste und heiterste Gott, der lange Zeit alle seine Tücken unter so kindlich froher Miene verbergen konnte, daß ich ihm unbedingt vertraute.

Mein Vater hatte schon oft davon gesprochen, daß ich mich jeden Tag vermählen könne; ich hatte darauf nicht geachtet: er wünschte aber, daß ich vor der Verheizrathung, da er nicht reich war, eine Zeitlang die auszeichnende Stelle einer Pallastdame bekleiben sollte. Ich sagte nicht Ja, nicht Nein, weil ich nur an meine Spiele dachte, und mir die Gedanken an Ehe oder das Leben am Hofe schnell aus meinem Kopf wieder verjagte.

Ein junger Mann, von Abel zwar, aber nicht ben größten Familien verwandt, war fürzlich von der Universstät Coimbra zuruck gekommen. Eine meiner Gespielinnen führte ihn bei uns ein, und mein Bater nahm den schönen, geistreichen jungen Mann sehr freundlich, wie seine Art war, und zuvorkommend auf. Auch war etwas in des Jünglings Wesen, was ihm Zutrauen erwarb, und ihm jeden Sinn geneigt machte, und so, — denn was soll ich ihn noch schildern? So war er uns vertraut, er, den Ihr ja auch kennt und liebt, er, dessen Geist Euch immerdar begleitet, — ja, mein Oheim, er, unser großer

Dichter Camoens, seine freundliche Geftalt trat jest in unsern Madchenzirkel.

Ich fühlte wohl, daß diese Erscheinung eine andre war, als jene, die uns bisher unterhalten hatten; aber ich wußte ihn noch nicht zu würdigen; selbst langweilig kam er mir in manchen Augenblicken vor, weil ich alles lebende und todte Wesen nur darauf ansehn und gebrauschen wollte, daß es mir die Zeit vertreiben musse. Desto mehr heschäftigte sich in dieser ersten Zeit mein Bater mit ihm, der ein großer Freund der Dichtkunst war, und Camoens hatte schon in Coimbra Verse geschrieben, welche von allen gelobt wurden.

Alls ich zum erstenmal gewürdigt wurde, diesen gelehrten Sigungen beizuwohnen, kamen mir der alte sowohl
wie der junge Mann ziemlich possierlich vor: denn da
wurde gestritten, ob dieses Beiwort ein glückliches, ob
jene Bergleichung eine passende sei. Nur siel es mir auf,
daß der Jüngling über meinen Bater immer den Sieg
davon trug, und zwar in Streitsachen, in welchen mein
Bater sonst keinem nachzugeben psiegte. Dadurch bekam
ich Achtung vor dem jungen Manne, und nach und nach
erschienen mir auch seine Gedichte, so wie die Kunst der
Berse wichtiger: ich las ausmerksamer, und mir gesiel
diese schön gebildete Sprache, mich rührten endlich diese
lieblichen Reime und die anmuthig verstochtenen Borte.

So entstand für mich ein neues Spiel, welches jene ablöfte, die ich bisher getrieben hatte. Camoens zeigte mir, wie ein Sonett, ein Madrigal, eine Canzone ober Sestine zusammen gesetzt würden, welchen Regeln sie unterworsen wären: er las mit mir einige italienische Gebichte und erklärte mir die schwierigen Stellen, und ich zögerte nicht, selbst Versuche zu machen, mit Vorsatz ganz

alberne, benn es ergogte mich, wenn ich ein Sonett gang ehrbar und mit Bracht begann, wie Camoens die Gedanken und Wortstellung lobte, und er bann erschrak,
wenn die letten Berfe mit einer gang unpaffenden Thorheit beschlossen.

Bald aber ließ ich dies Spiel wieder, eben weil es nur Spiel war. Ich merkte auch, daß es meinen Freund kränkte, wenn ich die Boesie, der er sich schon damals ganz gewidmet hatte, als Thorheit betrieb. Alles im Leben fing an, mir ernster, bedeutsamer zu erscheinen, welches mich so überraschte, daß ich in manchen Augenblicken von der Furcht befallen wurde, mir möchte eine schwere Krankheit bevorstehn. Nun dachte ich den Wünschen meines Baters nach, und ich glaubte, jene leichtsinnige Jugend sei jest vorüber, deren Entschwinden er mir so oft vorher gesagt hatte. Un diesem Scheidewege des Daseins ergriff mich zuweilen eine ungeheure Bangigkeit: ach! es war nur Borgefühl alles des Elendes, welches mein Leben und das des geliebtesten Wesens vergiften sollte.

Warum, mein Freund, bin ich so umständlich, Euch diese Zustände meiner frühen, längst entschwundenen Jusend zu entwickeln? Die schönste Zeit meines Daseins brach jetzt, wie ein zauberreicher, plötzlicher Frühling, über mich herein, die Liebe, welche mich bezwang, so sehr ich auch im Ansang ihrer süßen Gewalt widerstrebte. Ich war in meinem Herzen schon glücklich, bevor ich mir dieses Glück noch gestanden hatte, ja ehe es noch in mein Bewußtsein gedrungen war. Am meisten beseligte es mich, daß ich an meinem Freunde mit jedem Tage einen neuen Vorzug entdeckte, daß sich mir eine neue schöne Seite seines Charakters zeigte, und sich der Reichthum seines Geistes immer deutlicher entfaltete. Alle Menschen

waren mir bis zu dieser Zeit bald alltäglich geworben, ich wußte, was sie sprechen wurden, im voraus, ich kannte alle ihre Gedanken. Un jedem Tage war mir Camoens eine neue Erscheinung, und doch war mir sein Wesen so vertraut, sein Inneres mir wie mein eignes Gemüth, und doch mußte ich plöglich wieder saft ersschrecken, wenn eine Fluth großer Gedanken und Gefühle mir deutlich machte, daß ich ihn noch zu wenig gekannt und gewürdigt hatte. Alles aber versiegte bald im Geständniß und dem Bewußtsein unserer Liebe. Diese sellsgen Tage wurden mir von einem freundlichen Schicksal gegönnt, und dieses war das schönste, aber das letzte Paradies meines Lebens.

Schon damals fprach er glübend von dem Entwurf ju feinem großen Gedicht. Er fchrieb Lieder, Die ich ihm fang, und faft immer lebten wir in jenem Barten, ber jest der Familie Gufa gebort, welcher ihn mein Bater nachber verfaufte. Unfre Berbindung ichien mein Bater gern zu febn, und ba ich ibm meine Liebe nicht leugnete. fo gab er bedingungsweise feine Buftimmung, benn er meinte, ba er felber nicht reich fei, muffe fein Schwieger= fohn, ber fein Bermogen befige, eine Stelle im Staate erwerben, mas ihm bei feinen Salenten und Renntniffen nicht schwer fallen murbe, vorzüglich wenn er ihn burch ben Ginfluß feiner Familie und Bermanbten unterftute. Ach! bamale mar mein Bater fo liebreich, fo gut, ich mar in meinem Glude fo ficher und rubig, und mabnte, baß alles mit jeber Boche iconer werben muffe. Camoens mar trunfen in feiner Freude. Solvat zu werben war neben meiner Liebe fein heißefter Bunfch, als Belb für fein Baterland zu fampfen. Er zweifelte nicht, bag bas Glud ihn begunftigen, bag er Gelegenheit finden

wurde, sich auszuzeichnen. Auch mein Bater ging in seinen heitern Stunden in diese Traume ein, und wenn ihn manchmal die Sorge beschleichen wollte, daß es nicht ge-lingen möchte, oder wenn es seinem Stolze beifiel, Camoens, wenn auch Edelmann, sei aus keinem der großen und namhaften Säuser, er sei obendrein arm, und es sei zweiselhaft, ob der Stolz des Jünglings die Wege sinden und suchen wurde, sich mächtige Beschützer zu erwerben, so schmeichelten meine Liebkosungen alle diese Grillen, wie ich sie nannte, von der Stirn meines sorgenden Baters hinweg.

Aber freilich tamen bald andre Beiten und es war uns vorbehalten, Die Schwäche meines Baters gang fennen zu lernen. 3ch war nun zur Ballaftbame ernannt, ich mar gezwungen, viele Tage am hofe gugubringen. So unglucklich ich mich fühlte, fo freudig war mein Bater, benn fein Stolz mar befriedigt. Um Sofe mar es, wo Robrigo, einer ber reichften und machtigften Cavaliere, mich fennen lernte. Auf feinen Reichthum fich ftubend, auf feinen Ramen ftolg, gogerte er nicht lange, mir mit ruhigem Unftande feine Bunfche zu erkennen zu geben. Berlegen, beangftigt wich ich ibm aus, und nun wendete er fich an meinen Bater. Diefer, von bem funftigen Blang feines Saufes, von bem unerwarteten Glud feiner einzigen Tochter geblendet, vergaß aller hoffnungen, bie er bestätigt, aller Beriprechungen, die er uns gegeben Entebrend ichien ibm jest ein Gibam ohne Rang und Bermögen, er ichamte fich bes Junglings, ben er bis babin mit fo vieler Liebe in feinem Saufe aufgenom= men, ben er vor allen Reichern und Bornehmern ausge= zeichnet hatte.

Wir hatten bis zu jenen Stunden nur bas himm-

lische ber Leibenschaft genoffen und kennen gelernt; jett thaten fich in unserm Gemuth die Schrecklichkeiten derselben auf und die höllischen Kräfte. Seine Eisersucht war surchtbar, sein Zorn so unermeßlich wie seine Liebe. Ich zitterte vor dem Mann, der die jett nur als ein holdseliger Engel an meiner Seite gestanden hatte. Berwirzung, Unruhe, Angst, Berzweiflung war jett mein Leben. Der Tod schien mir erwünscht. Und wieder, in guter Stunde, wenn ich den Geliebtesten wieder vor mir sah, in meinen Armen sühlte, war auf Augenblicke das Trost-lose unserer Lage vergessen.

Jest durften wir uns nicht mehr öffentlich sehn: das Geheimniß erregte Angst, erhöhte aber auch den Zauber unfrer verbotenen Zusammenkunfte. Wir hatten das Gefühl, als sei die ganze Welt uns feind, und wir beide allein und ohne andern Schutz oder Huse auf uns besschränkt. So lange das Glück uns hold war, war Lachen, Scherz oder Rührung und Thränen in süßer Abswechselung unser Geschäft und Geleit, er war zufrieden, demüthig und befriedigt, und ein Kuß war sein höchstes Glück. Ist die Liebe doch immer nur Unschuld und auch die innigste Vereinigung Weihe und Tugend. Und jest, in dieser Bedrängniß, da er ganz als mein Gatte sprach und slehte, da wir uns vor Gott schon vereinigt glaubeten, war ich zu schwach, seinen Wünschen noch irgend etwas zu versagen.

Ihr, mein edler Dom, werdet mich nach Diefem Geftandniß nicht geringer achten.

Der Alte ftand auf und umarmte fie, bann fagte er gerührt: Bin ich nicht jung gewesen? Sabe ich in meisner Jugend nicht die Allmacht der Liebe kennen lernen? Ihr wart durch heilige Bande verknüpft, der Bater war

Euch untreu geworden, und Verzweiflung und Trauer erringen benn wohl in verfinsterten Augenbliden bie Krone, die nur der Freude und der lichten Beiterkeit gebuhrt. Seit ich Euch kenne, habe ich Euch verehrt, und Wefen, wie Catharina und Camoens, find keine geringen und gewöhnlichen.

Bebugt habe ich wenigftens für Diefen Moment, ant= wortete fie, und viele Jahre hindurch mahrte meine Buge. 3ch mar elend, mare es aber auch ohne biefen enticheiben= ben Augenblick gewesen. Unausweichbar mar mein Unglud; jo hatte bas Schickfal mir bie Rette aus bem Schönften und Ebelften geflochten, bem ich mich fo arglos, fo ficher vertraute. Ja, mein Freund, alles Schone und Große, alles, mas und von diefer roben Erbe emporhebt, bereitet uns bas, mas mir im rathfelhaften Buftand unfere bermaligen Dafeins Unglud nennen muffen. Der ebne Bfad ift ber einzig fichre; ber Alltäglichfeit follen mir leben, ber Rüchternheit uns ergeben: webe bem, bem bie Schonbeit, die Wahrheit, ber Glang ber Ewigfeit erschienen ift. Sie bulben es nicht, jene unfichtbaren Dachte, wenn von ber Erfcheinung begeiftert, unfer Dunkel fich ihnen gleich ftellen will: im Staub foll unfre Beimath fein, bem Thier, ber Bflange nabe gerudt, follen wir friechen und gagen, und nicht begreifen und munichen. Diefe, Die fich bort unten gurecht finden, find die Tugendhaften, die Bludlichen. Und fann benn ber Denich, ber nur in einem einzigen Mugenblid bas Unfterbliche erschaut hat, tann er benn jene im Duntel Rriechenben beneiben, fann er fich nur als ihres Gleichen munichen? - barf er es? -

Sie ftand auf, heftig erschüttert, und manbelte laut weinend im Zimmer auf und ab. Der Greis erhob fich und ging ihr nach. Er faßte gartlich die Sand ber Bit-

ternden und fagte weich: So habe ich Euch noch nie gefebn: faßt Euch, geliebteftes Wefen: wie kann, wie mag, ich Euch Troft geben?

Sie ftand still, trocknete ihre Thränen und suchte ihre Fassung wieder zu gewinnen. Ich bin zu bitter, sing sie ruhiger an: auf diese Weise wäre ewiges, furcht-bares Elend unser Loos, wohin wir uns auch wenden möchten. Ist doch in jedem seligen Augenblick, den ich erlebt habe, auch die Ewigkeit: in der Erinnerung soll ihn der Sabbath des Herzens immer wieder von neuem begehn. Darum giedt es kein Untergehn und keinen Tod, und jedes Entzücken reicht in die himmel hinein und erwartet uns dort, bis wir es und alle Gefühle und erslebten Gedanken, von allen verschwundenen Freuden umsfränzt, wieder sinden. Der Uebergang des Todes ist die Einweihung zu diesen Mysterien.

Gie feste fich wieder und fuhr bann fort: 3hr betrachtet mich mit fo liebevollen Bliden, daß ich Guch vertrauenvoller ben Schluß meiner trüben Beidichte ergablen fann, den Ihr erwartet, ben Schlug, der mich bewogen bat. Euch um Diefe Stunde zu erfuchen. - 3ch marb gebrangt, mich zu entscheiben, mein fonft jo weicher und unentichloffener Bater fteigerte fich bis zum Grimm und gur Graufamfeit. Da, in der bochften Ungft, Todesnoth und Bergweiflung geftand ich, daß Camoens mein Satte jei, daß unfer Bundniß in aller Ewigfeit und burch feine Menschenkraft wieder gelofet werden fonne. Erichredt. und vom Borne ericopft mard mein Bater obnmachtia. Er entfernte fich bann fcmeigenb, und ich glaubte ben bitterften Augenblick meines Lebens überftanben zu haben. Dir fcbien, er muffe jest nachgeben und fich ber Rothwendigfeit fugen. Rach einigen Tagen fab ich ihn wie-

ber, in einer Geftalt, bag ich ibn faum wieber erfannte. Der Grimm hatte fein fonft ebles Untlit völlig entftellt. er war falt und rubig, aber biefe Ralte mar ichredlicher. ale früher feine Buth erschien. Er fündigte mir mit ber größten Bestimmtheit an, bag biefer Augenblid enticheiben muffe, ob ich fein Rind bleiben wolle ober nicht. fcbloffe ich mich, nach einiger Beit bem Grafen Robrigo meine Sand zu reichen, fo habe er mir jest fcon alles verziehn, er felbft wolle bafur forgen, bag meine Schanbe verborgen bleibe, er murbe mich auf fein Landgut im in= nern Bebirge entfernen: bort folle ich meine Dieberfunft erwarten, er erlaube, bag ich felbft nach einigen Jahren bas Rind febn und zu mir nehmen burfe. Beigre ich mich aber, fo ichwore er mir, bag er felbft meine Schande weltkundig mache, daß er mich öffentlich verftoße und nicht mehr fur feine Tochter anerkenne, daß er burch ein gultiges, beutliches Teftament mir jeden Unspruch auf ben fleinften Theil feines Bermogens vernichte; fo moge ich benn umirren, betteln und verschmachten, aber gemiß nicht in ber Gefellschaft meines vorgeblichen Gatten, weil er diefen vor bem Criminalgericht ale hinterliftigen, bo8= artigen Berführer einer Tochter vornehmen Gefchlechtes anklagen wolle. Fügte ich mich, fo fei bas Leben mei= nem Beliebten geschenkt, Diefer frei und vor ber Berfolgung ficher. Dies mar die fürchterliche Babl, die mir geftellt wurde: und fo verfprach ich, mich nach einigen Jahren bem Grafen Robrigo zu vermählen. -

Der alte Domingo fragte jett von außen, ob es ber Donna Maria erlaubt fei, herein zu treten: Catharina beschied ihr, daß sie sich gedulben folle. O biefes Kind, theuerster Mann, begann sie jett wieder, erinnert mich

baran, baß es Zeit ift, meinen traurigen Bericht zu besichließen. Mein Bater reifete mit mir auf ein einsames kleines Gut im Gebirge: hier lebte ich, von wenigen Berstrauten umgeben, unter einem fremden Namen. Ich genas nach einiger Zeit einer Tochter, die Ihr gekannt habt, weil sie auch nachher in meinem Hause lebte.

Dunkel nur vernahm ich, als ich nach ber Stadt zuruckfehrte, Camoens habe mit meinem fünftigen Gemahl
Rodrigo Streit gehabt und in blinder Buth ben Degen
auf ihn gezogen. Er sei bann verbannt und verwiesen
worden, und habe als Freiwilliger späterhin Dienste genommen. Ich hatte meine vorige Dienerschaft, der ich
vertrauen durfte, verloren, und mußte auch meinen Dienst
im Pallaste wieder antreten.

So ward ich ihm vermählt, bem Manne, ben meine Hand nicht beglücken konnte, ber aber auch ein solches Glück nicht foderte ober erwartete. Mein Vater forgte bafür, daß ich ben Namen meines unglücklichen Geliebten nicht wieder nennen hörte: ich wagte auch nicht, nach ihm zu forschen, ich kannte Niemand, der mir Bericht von ihm hätte geben können. Domingo, dem ich mich vertraut hatte, war auf das fernste Gut an der Gränze von Gallizien verbannt.

Nach einigen Jahren wurde meine Tochter, mit einem fremden Namen, als arme Baise und ferne Berwandte in mein Haus geführt. Ich hatte von meinem Gemahl keine Kinder, mein herz brannte, diesem theuern Besen alle meine Liebe zu zeigen, aber ich mußte me'ne heiligsten Gefühle in meinem Busen verschließen. Wie oft, theuerster Oheim, wolltet Ihr mich trösten und erheitern, und konntet die Ursache meines tiesen Grames nicht saffen.

Nach einiger Zeit ftarb mein Bater. Er mar, nach jener Epoche feiner Buth, wieder freundlich und zärtlich geworden. Seine letzten Jahre verstoffen in Melankolie, benn er sah mein unheilbares Unglück: sein Stolz war nur halb befriedigt, benn keine Erben von mir erwuchsen für den Reichthum und Titel meines Gemahls.

Mein Gemahl, bem die große Welt nicht behagte, weil ihm keine Talente verliehen waren, fich in ihr auszuzeichnen, sehnte sich nach der Einsamkeit. Wir bezogen unfre Güter in der Estrella, dem Gebirge, und Bücher und die schöne Natur dort konnten mir in der Gesellschaft meiner lieben Tochter manchen Troft gewähren.

Als mein Kind erwachsen war, empsand ein junger Mann aus der Nachbarschaft Liebe für sie. Er war Soldat und lernte sie kennen, als er scine Eltern, die im hoben Gebirge wohnten, besuchte. Diese waren von jenen armen Evelleuten, die von geringem Vermögen in knapper Veschränkung leben müssen. Ich steuerte sie aus von meinem Gut und mein Gemahl war großmüthig genug, da er meine Liebe zum Kinde seit so vielen Jahren gesehen hatte, eine bedeutende Summe hinzuzufügen. Sie zogen bald nach Coimbra, wo das Standquartier bes jungen Kriegers war.

So war ich nun ganz der Einsamkeit hingegeben. Alles, was ich liebte, hatte ich verloren, und mein herz felbst hatte sich seit Jahren der Liebe und Wahrheit ent= wöhnen muffen. Ich hatte mein Rind erzogen, und es boch niemals als Tochter behandeln, ihm niemals fagen durfen, was ich ihm sei. Und doch mußte diese fortge=feste Lüge das Glück meines Lebens bilden. Jest erst erlebte ich, wie viel ich eingebüßt hatte. Meinem Ge= muhl, der sich der Jagd ergab, konnte ich kaum eine all=

43

tägliche Gesellschafterin und Wirthin seines hauses sein. Die Geistlichen, welche er oft sah, vermied ich, so viel es nur der Anstand erlaubte: sie schnürten seinen schon beschränkten Geist in noch engere Bande. Alles, was ich für das Wahre und Gute erkannte, durfte ich im Gespräche nicht berühren, Bücher hatte ich nur wenige, Menschen, die mich irgend verstanden hätten, sand ich gar nicht. Ich begriff nicht, warum ich nicht starb: aber vielsleicht, daß ein solches unthätiges, völlig gedankenloses Lesben das in uns hervorbringt, was so viele Menschen Gessundheit nennen.

Gine große Erschütterung ftand mir gwar bevor, inbem ich an bergleichen Borftellungen haftete. Rach me= nigen Jahren mar mein Gibam in einem Gefecht geblieben und fast um Diefelbe Beit mar meine Tochter an einer fdmeren Enthindung geftorben. 216 Rind, indem man lefen lernt, liefet man wohl mit Anftrengung und Qual gange Seiten hinab und Bogen hindurch, ohne auch nur bas Minbefte babei zu benfen ober zu fuhlen, gerftreut ift man aber auch nicht, weil die Buchftaben unfre aanze Aufmertfamteit in Anspruch nehmen: fo, auf biefe Beife, habe ich manche Bochen, Monden und Jahre meines Lebens hindurch gelebt. Bang und völlig ausgehöhlt fann ber Mensch, so vegetirend, werben, und ich fragte mich wohl, ob fich nicht die Seele, in diefen Wegen fchleichend, vernichten und die ihr angeborne Unfterblichkeit gerftoren fönne.

Mein Großfind, eine Tochter, ward von ben Eltern meines Eidams nach dem Gebirge abgeholt. Ich konnte mich lange nicht entschließen, sie zu sehn: ich mochte kein Gefühl in nur wieder austommen laffen. Mir dunkte zuweilen, mein erftorbnes herz sei keiner Empfindung mehr fähig.

Die ftete Einsamfeit machte mich so verwirrt und elend, bag mir zuweilen einstel, jedes Gefühl fei ein Unrecht und jeder Gedanke eine hoffartige Anmagung.

Damale famet 36r auf einer Reife zu une, vielge= liebter Dhm, und waret febr betrubt, mich in einem folchen Buftande wieber zu finden. Dein Dann hatte gu Gurem bochften Erftaunen gar nicht bemerft, bag eine Beranderung mit mir vorgegangen war. 3br brachtet mir Bucher, Inftrumente, Dufit, Ihr machtet einige fleine Reifen mit mir, und fo befuchten wir auf ber falten Bobe Die Eltern meines Gibams. Bebanten, Schmergen, Lei= ben fliegen wieder in mir auf, und ich fuhlte mich in Diefer Wehmuth, in Thranen, Die fich wieder häufig ergoffen, beglückt. 3ch fab bas Rind, die fleine Maria. Ihr erinnert Euch wohl noch, daß es uns wie eine Bun= bererfcheinung entgegen fam. Wie ein fcmerer Borhang fiel es plöglich in meinem Innern nieber, als ich gum erftenmal in die schönen Augen bes Rinbes blickte. verstandet meine Bermunderung, meinen Schmerg, meine unendliche Freude nicht, und ich mertte Guch wohl an, baß Ihr bamale glaubtet, mein Berftand moge gelitten haben. Ach! Ihr thatet mir auch nicht Unrecht; benn in bumpfen Blodfinn mar meine Geele binein erftarrt.

Ich selbst schien mir in bem Kinde mich wieder umzuwandeln, so mußte ich in diesen ersten Traumjahren gewesen sein; dieser liebe Muthwille, der noch nicht ahnbet, wozu das Leben erwächst, dieser klare, tiessunige Bild, der alles anstaunt und sich über nichts verwundert, diese Seligkeit im Kindischen rührten mich wieder, beglückten mich wieder nach langer Zeit. Ihr halfet mir damals die schon bejahrten Eltern dahin stimmen, mir das Kind zur Erziehung anzuvertrauen, indem ich dem lieben Wesen einen Theil meines Bermögens zusicherte. Arm, wie sie waren, fanden sie sich gern in die Borschläge, besonders da fie auch eine Unterflügung erhielten, und besuchten uns nachher, so lange sie lebten, in den Sommermonaten.

Auch mein Gemahl war über das Kind erfreut, als wir es ihm zuführten. Je mehr es sich entwicklte, je mehr wuchs der Geliebte meiner Jugend aus dem zarten Besen heraus. So war sein Blick, sein plözliches, freundliches Lachen, wenn er eben ernst gewesen war, eben so erfaßte er meine Hand und sah mir mit dem zärtlichen, mit dem süßen Blick ins Auge, ein Blick, der sich nicht beschreiben läßt, in welchem aber ewige Treue, Zuwer-lässsicht und himmlische Unschuld glänzten. O seht diesem Kinde einmal recht tief in die Augen, wenn sie im Vertrauen holoselig bittend zu Euch tritt, so könnt Ihr jenen Blick empfinden, den er vor so vielen, vielen Jahren mir in die tiessse seele wars.

Als Ihr damals das Gebirge wieder verließet, war die Pflege dieses Kindes meine ganze Sorge und Beschäfztigung. Roberich verwunderte sich nicht, daß dadurch ein neues Leben in mir begann, ich war auch viel dreister und unbefangener, diesem Wesen meine ganze Liebe zu zeigen, als der eignen Tochter. Mit dem Kinde war ich wieder verjüngt.

Jest werden es sechs Jahre sein, als Ihr mir einmal mit andern Buchern zugleich das neu erschienene Gedicht des Camoens überschicktet. Ihr hattet es noch nicht gelesen, wie Ihr mir schriebt, eine Gesandtschaft von Wichtigkeit rief Euch in jenem Jahr aus Guerm Baterlande fort. Welche Schmerzen, welche Wonnen, welchen sußen Wahnsinn Ihr mir mit diesem herrlichen Buche in mein einsames Schloß schicket, konntet Ihr freilich nicht wissen. Das war ein Oftersest, eine Auferstehung aus bem Grabe, als ich dieses Werk las, wieder las und immer wieder am Tage und in ven stillen Nächten zu ihm zurud kehrte. Diese Thränen, die Gefühle, diese schwerzliche Wolluft, diese überirdische Entzückung, alles das, was ich in allen Kibern des Daseins sterbend erlebte, läßt sich niemals in irdische Worte sassen. So war er denn doch der gewesen, als den ich ihn geliebt hatte, ja er war mehr, er war ein Uebermenschlicher und sein Gefühl war das rechte, uns, die wir ihn nicht erkannten, mit wehmuthigem Todes-lächeln zu verlassen.

Bon meinem greisen Better Christoforo habe ich erfahren, wie meine Liebe sein Unglück auch im fernen Indien war, benn seine Feinde und meine Berwandten ermüdeten nicht, ihn zu verfolgen. Durch welche Mühsal,
burch wie viel frankende Bedrängnisse mußte der große
Mann sich winden, bevor er eine unversolgte Armuth,
das ungestörte Berschmachten fand, welches uns Bortugiesen, die wir so glücklich waren, ihn den unsern zu
nennen, ein unauslöschliches Brandmahl aufdrückt.

So fennt Ihr nun biese Maria, ber Ihr schon so viel Liebe bewiesen habt, und wist, wer sie ift. Seit meines Gemahls Tobe, seit ich hier wieder in der Stadt lebe, habt Ihr mir so vielfältige, so schöne Beweise Eurer Liebe gegeben, daß ich es wage, diese in noch höherm Maaß in Anspruch zu nehmen. Nehmt, edler Freund, das arme, liebe Kind in Euren unmittelbaren Schutz: vertheidigt sie durch Euer Ansehn und Euren Einstuß. Sie soll nichts von den Gütern meines Gemahls erben, fern sei der Gedanke, aber mein Bermögen und alles das, was mir seitdem gegen mein Berhoffen durch Erbichaft

von Verwandten meiner Mutter zugefallen ift, möchte ich ihr zurud lassen, damit sie reich und bedeutend sei, und im vielsachen Unglud des Lebens wenigstens dem der Armuth entgehe. Sie wird schön und gut, der Geist ihres Großvaters regt sich in ihr, und sie wird es verdienen, wenn Ihr Euch väterlich ihrer annehmt. — Seht, das ist die Bitte, die ich Euch vortragen wollte, und die meine vieslen, vielleicht beschwerlichen Worte einleiten sollten. —

Der Greis stand auf, nahm die tief Bewegte in seine Arme und sagte seierlich: Da ich nun weiß, von wem dieses edle Kind stammt, von Euch, die ich innigst verehre, und ihm, dem Manne, den ich über jeden Ausdruck liebe, möcht' ich doch sagen, vergöttre, so sei Donna Maria mein Kind, ich will sie adoptiren, und Niemand wird es wagen, ihr die Güter, welche Ihr Marien schenken wollt, streitig zu machen. Ich bin überzeugt, der Regent und des Königs Majestät werden diese meine Adoption bestätigen. Auch werde ich dieser Eurer Tochter von meinem großen Bermögen zulegen, um sie zu einer reichen Erbin zu machen. Ueber diesen Bunkt, liebe Richte, könnt Ihr Euch also völlig beruhigen.

Catharina dankte und der Marques fuhr fort: Auch ben Grafen Fernando sehe ich für meinen Sohn an, und da ich keine Erben habe, indem mir der himmel keine Kinder verlieh, will ich ihn in den Besitz meiner vielen Güter sepen, da seine Borfahren den größten Theil ihres Bermögens einbüßten. Aber nun, da Ihr mir alles vertraut habt, vernehmt auch meine Gedanken. Schon jetz zeigt der junge Graf eine Zärtlichkeit für das holdselige Besen, ich seh' es voraus, aus diesem Gefühl kann und wird Liebe werden; sie wird in wenigen Jahren den ho-hen Werth des schönen Jünglings erkennen und so sollen

ste ein Glüd bauen und gründen, wie Ihr es auch hättet sinden sollen. Diese Ehen sind oft glücklich, und ich lernte eben so meine Gattin kennen, als sie noch ein Kind war. Erlaubt mir nur, und Ihr müßt es mir nicht abschlagen, meinem Bstegesohn das mitzutheilen, was Ihr mir anvertraut habt. Ihr achtet ihn, ich weiß es, aber Ihr kennt ihn noch zu wenig, um zu wissen, wie sehr er jede Liebe verdient. Seht den tresslichen Jüngling schon jest als Euren Sohn an: keine Borstellung reicht dahin, mit welcher enthussaftischen Liebe er unsern großen Dichter umfängt, erfährt er, was ich ihm sagen will, so umstrahlt in seinen Augen eine heilige Weihe das schone, liebe Kind, und er wird den Gedanken, der in ihm vielleicht auch schon keimt, als einen Gerold des himmels begrüßen.

Da sich Catharina ganz ber Leitung des Marques überließ, so gab sie nach einigem Bebenken ihre Zustimmung und sagte endlich: Nun habe ich also meinen innigsten Bunsch erlangt, und sollte fröhlich sein; aber nach unserm Gespräch bin ich in einer ernstlichen, seierslichen Stimmung: die Last des Lebens liegt heut schwerer auf mir, als sonst, und ich kann Euch, edelster Mann, nur mit stummen Gefühlen für Eure überschwengliche Liebe zu und und ben Meinigen danken. Kann sein, das wir noch Freude erleben, wie sie dem Menschen nur irsgend gegönnt ist.

Jest öffnete Catharina die Thure, um nach Marien zu fenden. Als diese erschien, fragte die Mutter: Wollteft Du etwas, Kind, daß Domingo Dich anmelden mußte? Nein, sagte Marie, aber als ich unten war, liebste Mutter, ward mir mit einemmale so Angst, so unendlich Angst, ich fann nicht sagen wie. Draußen im Gebirge, als wir in dem grünen, engen Thal spasieren gingen,

war es einmal so. Die Sonne schien so schön, und alles funkelte, wie lauter Freude und Lust, und tausend Bögelschen sangen: mit einemmale war der Himmel dunkel, schwarz und das Thal so sinster, wie im Keller: wir konnten die Wolken und das Gewitter zwischen den engen, hohen Wänden nicht kommen sehn. So war mir heute unten. Ich dachte, Du lebtest nicht mehr, Du wolltest eben sterben, ach! ich mußte weinen, dis dann mein lieber Graf Ferdinand kam, und mich wieder so schon tröstete, daß ich lachen mußte. Nicht wahr, die Kinder und die Menschen können recht albern sein?

Ferdinand, ber mit ihr zugleich eingetreten war, fagte: Ja, mein liebes Brautchen war ganz ausgelaffen in feinem unarrigen Schmerz; fie wollte nicht hören und feben und brohte mir fogar, mich gar nicht mehr lieb zu haben. Diese Bosheit hat fie mir aber nachher mit einem Ruffe wieder abgebeten.

Der Marques war so wenig wie Catharina in der Stimmung, um in diese kindlichen Scherze einzugehn, sondern die Mutter faßte das schöne Kind zärtlich in ihre Arme, drückte es oft an ihre Brust und weinte herzlich. D mein liebstes, liebstes Kind, sagte sie dann schluchzend, wie unendlich liebe ich Dich! — Auch der Greis konnte sich der Thränen nicht enthalten, er umarmte die Kleine, die ihn mit Verwunderung ansah. Ja, rief der Alte in Bewegung, auch mein Kind, auch meine Tochter sollst Du sein, auch ich will Theil an Dir haben, und ich will Deinen Dank verdienen.

Ferdinand betrachtete Beibe, zwar mit Bescheidenheit, aber boch mit Erstaunen: er sah wohl, daß irgend etwas Bedeutenbes geschehen war, aber er wollte nicht fragen. Doch Maria entwand sich endlich mit bem Ausbruck ber

größten Berwunderung den Umarmungen und rief aus: Es ift recht schön, wenn Ihr mich Beide lieb haben wollt, aber ich habe heute noch nichts Artiges und Besonderes gethan, daß ich es so sehr verdienen sollte. Ich war, wie gesagt, verdrüßlich und traurig, da habe ich meine Duenenen sehr angesahren, und war auch gegen meinen Grasen Ferdinand, meinen Bräutigam, wie er sich immer nennt, ungezogen. Mutter, das kommt wirklich dem Menschen manchmal, er weiß selbst nicht wie. Die bose Laune will aber auch manchmal ihr Recht haben, so wie die gute.

Mein geliebtes Kind, fagte ber Greis, Du follft meine Sochter werden, fo gut wie Ferdinand mein Sohn ift, und wie ich bas meine, werbe ich biesem heute noch erklären, wenn er mir zur Stunde folgen will.

Die beiben Manner nahmen Abschied und Catharina blieb mit ihrem Rinde gurud, im begludenden Gefühl, baf fie von edlen Gemuthern nicht verkannt werde.

Die Stadt Liffabon war feit einigen Tagen durch eine große und auffallence Natur-Erscheinung in der größeten Bewegung und Aufregung. Ein surchtbarer Comet, deffen drohender Schein sich in jeder Nacht vergrößerte, hatte sich am himmel gezeigt. Man ging an den Strom, auf die hügel, in das Feld, um ihn zu beobachten und alle freien Bläge waren von Menschen erfüllt, deren Blick zu ben Sternen gerichtet waren, und die Unheil oder Glück aus dieser wunderbaren Erscheinung vorher fagten.

In ben erften Tagen des August war es, als nach großer Sige das Bolf sich am Abend wieder auf dem großen Blag versammelte, von wo man den Strom und ben himmel weit hinaus überfah. Man hörte fummen, sprechen, ftreiten und bas sich brangende Bolf wogte im bunkeln Gewimmel hin und her, Bekannte fanden und trennten sich wieber, und bas Reben ber Einzelnen, bas Schreien mancher tonte seltsam in bas bumpfe Brausen bes Stromes, ben fühle Abendwinde aufregten.

Eine große Gestalt brängte sich hindurch und rief: Mir nach, Gesellen! Seht Ihr, daß es jest Zeit ist, mit Gewalt jene Schiffe zu fordern, die uns versprochen find?

Nein, Minotti, sagte ein Maulthiertreiber: es ift ein Glück, edler Freund, daß wir noch nicht hinausgeschifft sind, benn bieser furchtbare Comet bedeutet uns und unserm Königreich das allergrößte Unglück, er bedeutet, so wie er mit dem langen, gräßlichen Strahl nach Afrika hinüber weiset, daß unser König und unsre ganze Armee schon untergegangen sind. So hat es uns auch gestern der Freund Melchior, der fromme Mann, ausgelegt.

D mit Eurem Melchior! rief Barnaba, der Holzarsbeiter, ihm entgegen, der heut so und morgen wieder ansders spricht! Und wo Ihr die Augen habt, begreise ich gar nicht. Afrika, Freund, das liegt, wenn Ihr hier so gegen den Tajo steht, begreist mich, so links weg, etwas hinter unserm Rücken, da, dort so um die Ecke, und der lange, lange Vinger des Unglücks oder Glücksternes weisset ja gerade auf uns hieher, ganz genau auf die Spize vom königlichen Schloß.

Nein! schrie ein andrer, Ihr wißt nicht, was Ihr redet, und versteht den henter von Cometen. Afrifa liegt ganz gerade aus, hinter uns, wenn Ihr Euch nur in die Weltgegenden hinein denken wollt, denn Suden bleibt auf jeden Fall Suden, und wir stehn hier mit der Nase ziem= lich gegen Norden, also zeigt der grausige Feuerschweif

bes Cometen freilich nach Afrika hin, aber es gilt ja ben Mohren und nicht uns, so viel ist doch wohl jedem Menschenverstande klar und einleuchtend. Warum käme über-haupt der ganze Comet, und gerade jest, wenn er nicht den Untergang der afrikanischen Reiche bedeutete? Unser König und seine Feldherren, und die großen Bischöfe, die mit ihm gegangen sind, und die Verständigen alle, und die Menge von Bagage und Lebensmitteln und Marketendern, und die geistlichen herren und die Cavallerie, das, begreift, wird nicht so weggeblasen, oder in Stücke geshauen, wie Ihr etwa Nüsse aufknackt.

Mag fein, wie es will, schrie Minotti, wir wollen nach Afrika! Wir wollen am Siege und an der Beute auch unsern Antheil haben!

Nach Afrika! brullte ber Saufe bes Bobels, ber ihn umgab, und viele schrieen aus Begeisterung mit, die gar nicht begriffen, wovon die Rede fein konne.

Bon allen Seiten lief das Bolf zusammen, man tobte, fragte, unterredete, rief hinüber, antwortete herüber, und keiner fast wußte, was gerusen wurde, und die fern Stehenden konnten gar nicht begreisen, was sich ereignet haben möchte. Indem hörten, die dem Ufer nahe waren, den Ruberschlag eines Bootes, sie richteten ihre Augen dahin und ein langer, hagrer Mann stieg an das Land, welcher sich nach der Ursache des Getümmels erfundigte.

Es ift halt nur, sagte ein Burgersmann, ber Comet bort, welcher die Menschen so rasend macht; wenn sie werben ausgeschlafen haben, wird sich auch bas Bischen Bernunft wieder finden, das sie jest verloren haben.

Ich fomme vom Regenten, fagte bie Geftalt, ber fich bort unten auf bem Rriegsschiffe befindet. Er erwartet

nur noch ein Sahrzeug von ber afritanischen Rufte, welches in diesen Tagen anlanden muß, um die geehrten Batrioten bem großen Seere bes Ronigs nachzusenben.

Jest war das Gedränge noch größer! hoch! der Regent hoch! schrieen viele: Afrika! tobten andre, und der hagre, alte Alonso, welcher diese Rachricht vom Schiffe gebracht hatte, wurde vom Bolke in diesem patriotischen Taumel ergriffen, und indem ihn einige mit Gewalt auf ihre Schultern sesten, unterflütten ihn andre, daß er nicht fallen möchte, und die immer anwachsende Menge trug ihn so schreiend und jubelnd über den großen Blat, insessen er mit Wort und Geberden die Begeisterten zu beruhigen suchte und bat, daß man ihn nach seiner Bohsnung möchte gehen laffen.

Im Dammerlichte konnte man fich kaum in ber Rabe erkennen, und als jett der tobende Saufe vor einem großen Ballaste stand, benutzte der beängstigte Alonso einen Augenblick der Rube, um die Dienerschaft, die vor dem Sause neugierig versammelt war, um Beistand anszurusen.

Ich tenne Guren gnädigen herrn, rief er ängftlich, ben Marques be Caftro: bitte, nehmt mich in bas Saus, bag ich mit ihm reden fann.

Don Alonfo, fagte ber Saushofmeifter, beliebt nur erft von ben Schultern ber geehrten herren herabzusteigen, fo wollen wir auch bas Saus alsbalb eröffnen.

Don Alonso, hoch! rief der wilde haufe, da jest die Menge den Namen vernommen hatte; Alonso, der Batriot, soll leben! Wir geben den herrlichen Mann nicht wieder beraus! Alonso lebe!

Da bas Geschrei sich immer tobender vernehmen XIX. Band. 28.

ließ, so erschien ber alte Marques selber auf bem Altan seines hauses, um zu sehn, was sich zugetragen haben möge. Was habt Ihr, meine guten Landeleute? fragte ber Greis.

Rach Afrika! nach Afrika! fchrieen alle. Gebt und Schiffe! Schiffe!

D heiliger Andreas, stehe mir bei! rief Don Alonso im kläglichen Ton; ber Regent hat sie ihnen schon versprochen, und als ich ihnen bas zufällig meldete, haben sie mich ergriffen, und schleppen mich so umber. Last mich ein in Euren Ballast, verehrter Gerr, ich habe mit Euch zu sprechen.

Bitte, rief ber Marques von oben, meine lieben Freunde und Landsleute, laßt ben alten Mann von Eusten Schultern herunter und zu mir kommen. Jeder Portugiese und Batriot wird vor Alter und Schwäche Ehrsfurcht haben.

Ja, Gerr Marques, riefen die Männer, wir find eble Bortugiesen, und so wollen wir Euch auch das Männchen abliefern, weil es sich so fehr vor uns fürchtet.

Schnell ftand er auf bem Boben, die Thure warb geöffnet und er schlüpfte eilig in bas haus, inbem fich bas Bolt mit lautem Gelächter vom Pallaft entfernte.

Ich weiß nicht, sagte Alonso zum Marques, welcher bose Geist es mir eingegeben hatte, bem roben Böbel mitzutheilen, daß ich vom Regenten komme, ber bort das Kriegesschiff in Augenschein nimmt, und daß er ihnen allerdings die Ueberfahrt versprochen hat. — Ich muß eilig nach meinem Hause, große Summen liegen bort, und ich war eben beim Regenten, ihm meine Anforderunzen, die noch im Rest sind, klar zu machen. Bitte, da der Plat jest mehr beruhigt scheint, last mich von einis

gen Gurer Leute begleiten, bamit ich ficher nach meinem Saufe gelangen tonne.

Der Marques gab Befehle. Sechs von ber Dienersschaft sollten bem Don Alonso folgen; und bamit Ihr noch sicherer seid, fügte ber Marques hinzu, will ich selber mit Euch gehn. Mich fennt das Bolf und bezeigt mir Achtung, und so kann Euch, selbst im äußersten Falle, nichts gefährben.

Blündrung, erwiederte Alonjo, ift es, was ich am meisten fürchte: benn diese Patrioten fallen leicht auf ben Ausweg, sich ihren Kriegessold und die Beute schon im Boraus weg zu nehmen, da, wo sie es am sichersten zu finden glauben.

So begleitet, schritt Alonso durch die Massen des Bolks. Einige erfannten ihn wieder und begrüßten ihn als ihren Beschüßer, der ihnen beim Regenten die Uebersfahrt ausmachen würde, andre lachten über ihn, indem sie sich seiner Angst erinnerten, doch verhinderte es die Gesellschaft des alten, von allen hochgeehrten Rarques, daß sie ihrer Laune von neuem nachgaben. Als Alonso sein sicheres Haus erreicht und seinem Begleiter seinen Dank abgestattet hatte, entließ dieser seine Dienerschaft, weil es ihn ergötzte, einsam noch die Straßen und Pläze zu durchstreisen, und auf die mannigfaltigen Reden des Bolkes zu hören.

Die Nacht war ichwul, und als er wieder auf ben großen Plat am Fluffe hinaus trat, überraschte ihn bis zum Erschrecken bas sonderbare Licht bes Cometen, welsches durch einen Theil des himmels mit rothem Glanze ichimmerte.

Wie ein ausgelofchter großer Stern, fagte ein Burger, braut bas grimme Feuerwefen herunter. Es ift moglich, daß einmal alle unfre Sterne fo auseinander brechen und burch ben himmel toll und verwirrt hinrennen.

Es ift kein Stern, rief ein anderer, am wenigsten ein ausgelöschter. Was die Gespenster auf Erben sind, wie sie zu den Menschen stehn und sie erschrecken, so vershält es sich mit solchen Cometen zu den ordinären vernünftigen Gestirnen. Und darum bedeuten sie auch jedes mal Unheil.

Ge ift und fann nicht anbere fein, fagte ein eis= grauer, alter Sandwerfsmann: benn febt, Leute, am Simmel wie auf Erben ift eigentlich alles Ordnung, barin besteht bie Schöpfung und bie Borfebung: bas Cometengeftirn ift aber ber Beift ber Unordnung felber; nun rennt die Confusion und die uralte Bermirrung, die ba mar, bevor Gott ber Berr alle Elemente vernünftig fon= berte, von oben burch ben himmel, ber Aufruhr ftedt an, eins fiehts vom andern, Feuer will Baffer, Luft will Erbe werben, fo fteigt es benn zu unfrer Belt und unferm Lande berab, und, wie man im Sprichwort tieffinnig und gang mit Recht zu fagen pflegt: ber Teufel ift los! fo ift er auch bier bie Sauptsache. Denn darin befteht alle Confusion, Unbeil, Emporung, Dummbeit, und bas politifche Elend ber Welt, bag ber alte Satanegeift, ber mibermartige Batron, bas Scheufal, bas feiner Bernunft fähig ift, wieber auf furge Beit von feiner Rette losge= macht ift. Der Rerl bat gewiß icon immer nicht unfern frommen Ronig Gebaftian leiben fonnen, und ftedt nun ben bummen Cometen ba wie einen gottigen Epheufrang, wie eine alte plundrige Ruthe, baumelnd, als vor einer fcblechten Schenfe, vom himmel beraus, um fund zu thun, baß recht elenber, faurer Wein bermalen verzapft wirb.

Und, Landsleute, benft an mich, bas versauerte Gefoff werben wir nun verschluden muffen.

Sprecht nicht, rief ein andrer, so bespektirlich vom Satan, ben wir alle fürchten sollen und muffen. Das ift bie rechte Sohe, wenn bas, wovor wir Ehrfurcht haben sollen, uns lächerlich gemacht wird.

Als sie noch so hin und her stritten, ließ sich eine freischende Stimme vernehmen: Großmüthige Portugiesen! schauts, verehrteste Männer, wie das liebe Cometchen da oben so ermahnend und mit Winken abwärts deutet: sieht das liebe Ding am himmel nicht aus, wie ein Geldbeutelchen, woraus Goldmünze und Silber und Kupfer berausfallen? heißt, in Landssprache übersetzt: gebt, theilt mit an Armuth, auch an miserable, schwarze Regersmann, ver's braucht, der nichts hat, als sein Gesicht, schwarz, wie die Nacht. Wie die Stern dunkel Nachtphysiognomie erhellen, lauter schöne goldne Thaler, Zechin, Dublon, Crusado's, Ducat, so gebt nur Oreierchen, Pfennige meine schwarze, dunkle, arm, hungrig Gesicht.

Wie boch jeder, fagte einer im Saufen, von bem Stern feine Ruganwendung gieht: fomm, alter Geighale, nimm! Er gab ihm eine Rleinigfeit, und einige ber Burger folgten feinem Beifpiel.

Der Kerl, fagte ein zweiter, befitt eine gang aparte Runft im Betteln. Er ift aber babei eine gute haut, und, fo lahm er ift, einer ber vorzüglichsten Tanger.

Der Marques war neugierig hinzugetreten, und ba es ihm schien, ber Neger sei berfelbe, von bem er neulich gesprochen, und ber ihn burch seine Auforinglichkeit erzürnt hatte, so winkte er bem Schwarzen, ihm nach einer einsamen Stelle, nach bem Flusse hin zu folgen. Antonio, welcher ben Greis auch sogleich wieder erkannte, folgte zaubernd und in Furcht; boch als er fah, daß ber Marques keine Diener bei sich hatte, so wurde er etwas zuversichtlicher. Als sie das Gedrange verlaffen hatten, stand der Marques stille, betrachtete ben Schwarzen aufmerksam und sagte endlich: warst Du es nicht, Mann, ben ich neulich mit meinem Stabe geschlagen habe?

Antonio warf fich nieber und hob die Sande flehend empor: Excellenz! minfelte er, war nichtnutig, wollte zu viel, bekenne, bitte ab, nicht mehr thun, mir vergeben! Ift schlimm Sandwerk, das Betteln, der Mensch wird gelogierig: benkt man, Zwei ift mehr wie Eins, und Drei mehr wie Zwei, und brüber wurd' ich unzufrieden, und hätte nur danken follen.

Steh auf, fagte ber Greis, ich zurne Dir nicht, Du haft von mir nichts zu beforgen, ich hatte Unrecht, mich zu erhigen, und weil ich Dir Unrecht that, so nimm bies zur Bergütigung und mache Dir und ben Deinigen etliche frohe Tage.

Der Neger warf sich im Entzücken vor dem Marques nieder, benn er hatte im Griff schon sechs große Goldstücke schnell fühlend gezählt, und war so außer sich vor Freude, daß er in langer Zeit die Worte nicht sinden konnte. Uch! Comet! Comet! rief er endlich, hab's dir gleich angesehn, wie rothe Weinnase aus Wolkengarbine herausstecktest, daß mir ein gutes Jahr bedeutet. Weinerndte ist schon gekommen, Traubenlese und Kelztrung! Ach! Ercellenz! Was kann große reiche Mann arme Bestie, niedrige Thier für himmlische Freude machen! Blos um so was möcht' ich mal Ercellenz und Graf sein.

— Und wie, herrlicher Mann, soll ich danken? Könnt' ich doch gleich was thun! Rüßt' aber was so extra sein!

Sei ruhig, Mensch, fagte ber Greis, und erniedrige Dich nicht felbst: haft Du Rinder und eine Frau?

Antonio stand verlegen da, und wühlte mit den Fingern in den dichten frausen Haaren. Er schlug die Augen nieder und legte einen Fuß über den andern, dann biß er sich auf die Nägel und nach geraumer Zeit, als der Marques ihn zu antworten ermunterte, sagte er: Großherr-liche Excellenz, ich schlechte Figur denke eben nach, ob recht tüchtig lügen und Ja sagen soll: könnte ja, wie mancher Arme, sieben oder acht Kinder haben. Ist aber nicht wahr, und kann nicht schändlich und Bestie gegen Wohlthäter sein; nein, habe keine einzge Frau und kein einzges Kind.

Run gut, sagte ber Marques, Du bift herrenlos, und benkst wohl auf Deine alten Tage einzusammeln, denn ein Gewerbe hast Du wohl niemals getrieben und gelernt. Ist Dein herr gestorben? Hat er Dich verabschiebet und frei laufen lassen, ohne für Dich zu sorgen? Wenn Du mir treu und ehrlich dienen willst, will ich Dich unter meine Leute ausnehmen.

Gnade! rief ber Neger bekummert und verwirrt, allzuviel Gnade! Berdiene die liebreiche Barmherzigkeit nicht! Kann große, menschenfreundliche Gute nicht annehmen, bin zu schlecht, in solchen Ballast zu treten. Muß lieber und immer Bettler bleiben und gebettelt Brot effen.

Der Marques warb neugieriger und drang mehr in den verlegenen Neger, indem er sagte: Wenn Du aber verlassen und herrenlos bist, solltest Du mein Anerbieten nicht so geradehin abschlagen, denn ich meine es gut mit Dir. Ich traue es Dir zu, daß Du kein Dieb oder Mörder bist, und so sehr Du Dich auch an das mußige herumlausen magst gewöhnt haben, so könntest Du es

boch auf einige Beit in meinem Saufe versuchen. Gieb mir Antwort.

Den Neger befiel ein heftiges Zittern, er fah balb ben Boben, bald ben nächtlichen Simmel an, und endlich ftotterte er mit zitternber Stimme: Ach! wie gut haben's Menschen, die hübsch lügen könne, genießen alle Seelen=rube; könne alle Mensche so grad und dreist ind Angessicht schaue. Arme Jao, arme Antonio, bist dumm, bist unglücklich, immer arme, ehrliche Bestie gebliebe; ach! Excellenz! ich tauge nix, und weiß nix zu sagen. Bin schon gesoltert, wie ich mir erst wünschen that.

Aber, Mensch, fagte ber verwunderte Marques, ich verlange ja nichts Unbilliges von Dir: gieb mir blos einen Grund an, warum Du nicht in meine Dienste treten willft.

Antonio weinte bitterlich und fagte dann schluchs zend: Beil ich herren habe, besten, schönften von der Belt, ihn nie, nie verlaffen werde: liebe ihn, mehr, als mir felber: ift der herrlichste Mann, ben Sonne bescheint.

Der Marques trat vor Erstaunen einen Schritt zurud und sagte bann im Ton bes gelinden Borwurss: Und schämst Du Dich nicht, Mensch, wenn Du einem gütigen, eblen herrn bienst, mit dieser Gier als Bettler ben Wandelnden anzusallen und Dich zum allerniedrigsten Gesindel zu gesellen? Dich Schlägen und Mishandlungen auszusetzen? Ja, Deinen eignen herrn zu beschimpsen! Denn wenn er Dich nun einmal in diesem Bolfsdrang, unter diesem Böbel als Bettler fande, wenn er von einem Bekannten Deine Geldgier ersahren sollte! Wie könntest Du ihm Rebe stehn? Müstest Du nicht die harteste Bestrafung erwarten, und Dir selber sagen, tas Du sie verbienst? Der Neger sah unverwandt auf den Boden, trodnete sich die Thranen und nickte verstummt bei jedem Borte des Greises, wie beifällig, mit dem Ropse. Darum, suhr der Marques im ernsteren Tone fort, gieb diese schimpfeliche Lebensart und Angewöhnung auf und hüte Dich, daß ich Dich wieder so betreffe, Deinen Herrn und Dich beschimpfend.

Richt mehr betteln? Nichts mehr bekommen? Mir strafen, wenn ich was suchen? rief jest der Neger, wie außer sich. D Gold! Gold! wie zwingst mir mit deiner Schönheit, alles zu sagen, zu bekennen, ach! Gold! bist zu gewaltig für mein Herz. — Nein, Excellenz, hoher, hochster Herr: bleibt gnädig gegen mir, nicht zürnen! Ich Alles, Alles meinem liebsten, schönsten Herrn gebe, der mir liebt, den ich anbeten möchte, der mir Gott ist, der ärmer als ich, der nur einzig mir, mir ganz allein auf dieser Erde hat, keinen andern Freund, kein ander Gut, kein ander Bermögen, als mir hier, armen, nichtsnutzigen schwarzen Mann und Bettler, dem ich mit Herzensfrende alles ausliesern thu.

Der Marques war vor Schreck blaß geworden: wie? rief er aus, für Deinen herrn sammelft und bettelft Du, der Sslav? Und nennst ihn gut, freundlich und edel? Um des himmels Willen, nenne ihn mir! Kann ein Eder, im Christenthum, in unserm Land, hier in unserer edlen Stadt, zu diesem entseylichen Elend hinab sinken? Mensch, nimm, da hast Du noch mehr Gold, aber nenne mir den Mann, bringe ihn zu mir, ich will ihm helsen, ihn wieder aus dem Stande heben und Dich für Deine treue Liebe belohnen.

Jest warf fich in ber größten Erschütterung ber Stlave nieber und fußte bie Sufe bes Greifes. Rein!

nein! hochmächtige Gerr! Nur nicht nennen! Ift mir zu scharf verboten. Ach! Ja Glück genug, baß so viel geschenkt bekommen. Darf ihn aber nicht verrathen. Unsglück, daß so viel ausgeplaudert. Ift sonft niemals, niemals geschehn. Nein, göttliche Excellenz, mir um Christi Willen nicht zum Berräther machen: kein Judas Ischariot will ich werden; nicht verführt mir dazu, mußte mir auch gleich in Verzweislung aushängen.

Wie verzweiselnd wand sich Antonio auf dem Boben, boch der Marques richtete ihn auf, indem er fagte: Beruhige Dich, mein Sohn, ich will Dich nicht unglücklich
machen, aber folge mir nach meinem hause, ich will meinen Leuten befehlen, daß sie Dir wöchentlich, ober so oft
Du erscheinst, etwas in meinem Namen verabreichen.

Bitternd ging Untonio hinter seinem Wohlthäter bis zu bessen Ballast. Dem Thürhüter und Haushofmeister ward besohlen, ben Neger, so oft er komme, einzulassen und ihm ein namhaftes Geschenk zu reichen. Untonio ging freudig fort, aber auch tief bekümmert, daß man ihn verleitet hatte, so viel von seinem Gerrn auszusagen, bessen melankolische Empfindlichkeit er fürchtete.

Der Marques be Caftro fühlte sich erschüttert. Ift es möglich? fagte er zu sich selbst, indem er im Saale auf und nieder ging: fann es dahin kommen? Ein treuer Sklave muß einen Eblen, einen freien Mann, der von gutem hause seine mag, der vielleicht seinem Baterlande gedient hat, bettelnd ernähren? Ja, dieses Chaos, das uns Reichthum, Verfolgung, Plündrung, Stolz und Egoismus so fürchterlich aufbauen! Wer mag der Unglückliche sein? Bon welchem Stamm? Was mag ihn so weit gestrieben haben, alle übrigen Menschen aufzugeben?

Er nahm fich vor, ben Stlaven von feinen Leuten

im Stillen beobachten zu laffen, um, wo möglich, ben Aufenthalt bes Geren zu entbeden. Er ging nur fpat in fein Schlafzimmer und konnte bort ben Schlummer nicht finden, weil feinem erschütterten Gemuth immerbar bas brobende Bild diefer furchtbaren Armuth, und eines fo tief erniedrigten edlen Mannes vorschwebte.

Auch Graf Ferdinand hatte sein Saus verlassen, um die Erscheinung des Cometen und die Bewegung des Bolfes zu beobachten. Er begab sich nach einem andern großen Blat in einem entgegengesetzten Theile der Stadt, und hier, wo sich die stilleren Bürger versammelt hatten, war weniger Geschrei und Unruhe. Alle, oder doch die meisten famen darin überein, daß die himmels-Erscheinung dem Könige und dessen heer in Afrika Unheil, wohl gar den Untergang vorbedeute. Die Stimmung war eine schwermuthige, und diese trauernden Menschen schenen auf Alles gefaßt. Fernando nahm Theil an ihren Gesprächen, und da sie ihn nicht kannten, begehrten sie seinen Rath und daß er ihnen sagen solle, wie er über die Angelegensheiten des Reiches und diese Natur-Erscheinung denke, welche allgemeines Schrecken verbreite.

Ich hoffe, fagte ber junge Graf zu einem ehrfamen Burger, bag ber himmel und unfre gute Sache nicht verlaffen wirb. Warum follte ein muthiges heer, größer und ftarter ausgerüftet, als jemals eins nach Afrika bin- über schiffte, nicht fo glücklich fein, biefelben Großthaten bort zu verrichten, welche schon sonft viel kleineren Schaaren zum Ruhm des portugiesischen Namens gelangen?

Diefe hoffnung muffen wir festhalten, fagte ein Mann von feinem Anfehn, welcher zu ihnen getreten war. Ausgerdem findet unfer König bort machtige Bundesgenoffen, und wir konnen uns ber Aussicht erfreuen, daß die Chris-

ften und unfre Landeleute, wenn fie einige Siege errungen haben, nach und nach ein großes driftliches Reich an jenen Ufern ftiften und wieber berftellen tonnen. Baren Diefe gefegneten Ruften bort fcon einmal ein machtiger Chriftenftaat, fo mar es wohl unferm helbenmuthigen Gebaftian vorbehalten, auch bier ein machtiges Reich gu grunden, wie wir folche im öftlichen und weftlichen Inbien befigen. Diefes himmelszeichen leuchtet nun ben Streitenden auch bort, und wenn es bem Denichen erlaubt ift, die munderbaren, unverftandlichen Meugerungen ber Ratur, die irrenden Simmelsforver mit bem menfchlichen Thun und Schicffal zu vereinigen, fo brennt biefer gefürchtete Comet vielleicht als Siegesfadel, als Freuben= feuer, um und bier, fcneller ale Schwalben ober Sauben fliegen konnen, angujagen, daß bort in Afrika bas Wichtigfte, bas Enticheibenofte icon geschehen, ber größte Rampf fcon errungen fei.

Alle erfreuten sich dieser tröstlichen Rede, und Ferdinand, dem die gutgesagten Worte des Mannes, noch
mehr aber der Wohllaut gefallen hatte, mit welchem sie
waren gesprochen worden, sahe ihm nach wie er sich entfernte, und war noch unschlüssig, ob er ihm nicht folgen
und das Gespräch mit ihm fortsetzen sollte, denn das Wefen des Unbekannten hatte ihn wundersam angezogen.
Indem er zögerte, gewahrte er den Bildhauer oder Holzsichnitzer Enriso im Hausen und wendete sich an diesen:
Rennt Ihr den Mann, fragte er ihn, der eben redete?

Ja wohl, herr Graf, antwortete ber Runftler, biefer ift ber nehmliche, von welchem ich Euch neulich fprach, von dem wir Alle nichts Raberes wiffen, und ben wir nur Don Luis nennen.

Fernando folgte in bem bammernben Licht ber Ge-

stalt, bis beide zu einem einsamen Spahiergang gelangt waren, dessen Orangenbäume einen angenehmen Duft in der warmen Nacht ausstreuten. Berzeiht, fing der Graf an, ich bin Euch nachgefolgt, weil Eure Rede mir sehr wohlgefiel; sie spricht meine Gesinnung aus, wäre dies aber auch nicht ganz so Eure Neberzeugung, so war es auf jeden Fall sehr klug gethan, das Bolk durch diese verständigen Worte zu beruhigen.

Die ehrsamen Bürgersleute, antwortete ber Unbefannte, find ruhig, von ihnen ift fein Aufruhr, wie vom Bobel, ju beforgen, es mußte benn ber Fall eintreten, bag es Große und Bornehme fur zwecknäßig hielten, auch biefe betriebfame, gefette Claffe aufzuregen, um irgend politifche 3mede auszuführen. Außerdem aber ift, mas ich außerte, meine Ueberzeugung und fefte Soffnung. Gin neues Beftirn, ein glangreiches, ift bem Baterlanbe in unferm belbenmuthigen Gebaftian aufgegangen, Die Lander, über die er jett fein leuchtendes Schwert hinftrect, merben une Dienftbar werden, auch Diefe Deere merben un= ferm Gefet gehorchen und vor bem Bilbe Chrifti und feiner Mutter nieder fnieen. Gin neues Morgenroth gebt auch bort im Guden auf, und bort, mo der beilige Auguftin geboren mard und als Furft ber Rirche regierte. wo unfer Bring Fernando als Geißel und Martprer verichmachtete, wo Alfons und Duarte fiegreich fampften, wird aus bem verftromten Chriftenblut fich ein Belben= reich erheben, um neue, frifche Blatter in unfern Siegesfrang ju flechten.

Eure hoffnung ift schön, fagte ber junge Graf, insbem er ben Rebenben mit Erstaunen betrachtete; 3hr geshört nicht jenen Burgern an, unter welchen ich Euch traf, und die mir schon früher viel Rühmliches von Euch

erzählt haben. Darf ich nach Eurem Stand und Namen fragen? benn es wurde mich begluden, wenn 3hr mir Eure nahere Bekanntschaft gonnen wolltet.

Luis trat einige Schritte zurud und betrachtete nicht ohne Stolz im Ausbruck ben, ber fich ihm etwas eigenmächtig, wie es ihm schien, als Bekannter aufdringen wollte. Ich habe noch nicht, erwiederte er trocken, Eurem Namen und Stande nachgefragt, Ihr seid mir fremd, wie ich Euch, wir wandeln hier in der Nacht: welches Intereffe könnt Ihr darin sinden, mehr von mir zu wiffen?

Das Interesse, antwortete Vernando, welches und jeber edle Mann einflößt, beffen Bildung und feiner Sinn
sich in jedem ausgesprochenen Worte ankundigt. Warum
wollt Ihr Euch spröde und rauh zurud ziehn, wenn Euer
Besen mich, möcht' ich voch sagen, zu Euch reißt? Ich
bin noch jung und bedarf der verständigeren Freunde,
solcher Menschen, die besser sind, als ich, die mehr Erfahrungen gemacht haben und das Leben besser kennen.

Er nannte bem Fremden hierauf seinen Stand und Namen und beschrieb ihm seine Wohnung, indem er ihn zugleich mit freundlicher Söslichkeit ersuchte, ihm in den nächsten Tagen seinen Besuch zu gönnen und mit ihm zu effen. Luis antwortete: verzeiht, wenn ich Euch zweifelnd, kalt und mißtrauisch erscheine: ich habe viel Unglück erfahren, längst schon hatte ich meine Rechnung mit dem Leben und allen Hoffnungen völlig abgeschloffen. So habe ich benn die Menschen und ihren Umgang vermieben, am meisten aber (verzeiht dies Geständniß und mißwersteht mich nicht) die große und vornehme Welt. Es ist mir neu, wieder Bekanntschaften zu machen, und gerade mit einem Jüngling aus einem hohen Hause, denn ein Kreis von harmlosen, gutdenkenden Bürgern genügte

mir, beren Bohlwollen mir gut that, mit benen ich las, fprach und unbefangen ftritt, und fie und ihre Gesinnungen anhörte. Ihr fagt, daß mein Wesen Euch anzieht, und ich muß Euch gestehn, ich empfinde eine ähnliche Zuneigung zu Euch. Wir wollen es also mit einander wagen, und fügen es die Götter nur, daß und beiberseitig dieser Schritt nicht gereue. Nach vielen Jahren unternehme ich also wieder die Irrfahrt, ein ächtes, menschliches herz zu sinden. Nur versprecht mir, nicht weiter in mich zu bringen, um meine Verhältnisse zu erforschen, und führt mich, wenn ich in Euer Haus trete, nicht in den Schwarm andrer Menschen, am wenigsten den Eures Standes. Wenn Ihr diese meine Menschenscheu anerkennen wollt, so bin ich zu Mittage an dem sessgeiten Tage in Eurem Hause.

So fei es, antwortete Fernando lächelnb, ber feltfame Bertrag fei hiemit geschloffen, Ihr follt ganz allein mit mir speisen, ungeftort und unbeläftigt, und nur in Gesfellschaft eines franken florentinischen Hauptmanns, ber Euch keinen Zwang auferlegen wirb.

So schieden fie und Fernando eilte nach seinem Saufe, in einer seltsamen froben Stimmung, denn das Abentheuerliche und Geheimnisvolle dieser neugestifteten Freundschaft gefiel seinem jugendlichen Gemuthe.

Luis verließ die Stadt, um sich nach seiner fernliegenden Nachtherberge zu begeben. Un einer einsamen Stelle, zwischen Gartenmauern, traf er seinen Reger. Sie gingen schweigend neben einander und nach einer Beile sagte Luis: Bas ift Dir, Untonio? Du bift so ftill? Mich duntt, Du zitterst; ängstigt Dich dieser Comet auch eben so, wie viele jener Menschen dort in der Stadt?

Rein, antwortete ber Schwarze, Comet ba oben ift gut Freund mit mich, hat gut, fruchtbares Sahr bebeutet,

macht Beutel los und Bergen warm, und boch — ach! liebster Gerr! weiß meine bumme Bunge nicht, wie Euch bas alles durcheinander ergablen foll, was meinem Maul auf seinem Gergen liegt.

Sprich, guter Mann, fagte ermunternd fein Berr, weiß ich ja boch, daß Du nichts Unrechtes begangen haben kannft.

Doch! boch! fagte Untonio fehr eifrig: aber Alles tommt bavon, bag lett mir ein großer herr nach feinem Wohlgefallen geprügelt hat.

Wie? fagte Luis, Dich Armen? Ja, biefe Bornehmen! Es wird ihnen fo fchwer, Menfchen zu fein.

Rein! nein! rief ber Reger, batte gang recht, ber anfebnliche Mann, bag er mir über Budel und Geficht mit bem Stode folug. Satte mich fcon Gilberling gefchenft, wollte mehr haben, mar gierig nach großem Stud, wie er an den Dufifanten gab. Gab ein Wort bas andre, und aus meinem letten Wort famen bie Schlage beraus. Da war mein Rafenweisheit aus, und ich ging meg, fchamte mir, mar gegen ben alten Berrn grob und unbanbig gemefen. Run fieht mir beut, wie oben Comet über und fein Runftftud macht, bas alte liebe Berrden wieder ba auf großem Bafferplat, mo Du auch manchmal gern bift, lieber Mann. Denke, wird noch im Stod mas gurud behalten haben, und Prügelei wird bei Cometenschein weiter muficiren, mo fie bei Tageslicht gu Ende mit fein Lied mar. Geh alfo facht, facht meg. Der mir in feine neue Stiefel nach, immer nach. mir, ob ich ber und ber, von ber Brugelei mar. 3a. Und nun, - ach! lieber Gott, legt fich alt Excelleng auf Abbitt, als wenn ich Menfch mar, wie er, und will es wieder gut mache, und ichenft mir feche große Goloftud

und nachher noch mehr, und macht großes Ding aus mir, und schlept mir nach sein Ballaft, sagt Dienstbot, sollen mir einlassen, wenn ich komm, und sollen mir gut Freund sein, und sich räsonabel gegen mir betragen, und jededmal, zweimal in der Woche, groß Stück Geld schenk. So lieb hat mir weißbärtige Excellenz gewonne, und hat mir Ehrenerklärung gethan, und hat gesagt, wolle nicht mehr thun, nicht mehr prügeln.

Der Sflave überantwortete gitternd bie große Summe feinem erftaunten Berrn. 218 biefer ibn ichweigend anfab, fuhr ber Reger fort: 3ft aber nicht aus fo, fommt fchlimm. Wie mir uns fo mas erzählt, und vornehme Graubart beinah weinte, wie er erft 'n biffel geschimpft hatte, - ach! fo fagt' ich ihm im Bertraun, ich mochte wohl lugen fonnen, wie ich mir ichon oftmals gewunscht habe, - und fo bacht' ich wieder, und Ercelleng bie alte, meinte eben fo, Lugen fei fchlecht, und fein Denich fann flug lugen, wenn Berg in Bruft bibbert und bebbert, und beife Ebranen in Mugen brennen, und große, große Beift wie in bas Thranenwaffer fleigt und brein regiert, fo ift Luge tobt und nichts in Gegenwart Gottes, und fo fubr mir aus mein bummes Daul heraus, bag ich fein Rinber batt', aber Berrn, bem ich alles geben thate, mas mir milothatige herrn und fo ausbundige Ercelleng guwenden thate.

Luis erschraf. Und Du haft ihm auch gefagt, wo ich wohne, wie ich beiße? fragte er schnell.

Davon nichts; fagte Antonio, nichts als bas: aber bitte, bitte, mir vergeben, mir bummen Mensch. Berbien nicht in solcher Societät und Ramradschaft zu fein. Burbet aber vielleicht selbst alles gestehn, großer, lieber herr, wenn Dein herz mal so gerknirscht ware.

Und wie beifit biefer alte Mann? fragte Buis.

Heißt ber Marques be Caftro, erwiederte ber Stave. Sa! be Caftro! rief Luis laut aus; fieh, Antonio, ich vergebe Dir Alles, Bruder: ich glaube, daß diese ansehnlichen, unerwarteten Geschenke, die Milbe ves großen Herrn Dich so gerührt haben, daß Du Deine Fassung verlorst: ich verlange aber, daß Du nicht zum Ballast dieses Mannes gehst, daß Du auch ihn selbst vermeidest, so wie Du ihn gewahr wirst. Nein, diesen Familien, die sich meinen schlimmsten Feinden damals verbunden haben, die mich verfolgten, will ich fortan nichts verdanken, mich ihnen niemals nähern.

Diefer alfo! fagte er zu sich felbst; thaten alle biefe Berbündeten nicht Alles, mich zu zerstören? War ihr Durft nach Rache nicht unersättlich? Er, ihr Oheim, ist gewiß mit den Nichtswürdigen im Bunde gewesen, die mich noch durch Berleumdung verfolgten, als ihre Ketten und Dolche mich nicht mehr erreichen fonnten. Nun sendet er mir, ohne mich zu kennen, diese Summe, die mir ein Schatzift, und ich muß sie behalten, um mich vor dem Berschmachten zu erretten, und diesen schwarzen Bruder zu ernähren.

Unter biefen Betrachtungen manbelte ber Leibenbe nach feinem trubfeligen Afpl.

Der Marques de Castro sand es gut und nothwens dig, seinem Ressen, dem Grafen Fernando, das Wesentslichste von der Geschichte Catharinens mitzutheilen, und da sie ihm nach einigem Zaudern die Erlaubniß gab, so erzählte er dem jungen Manne die Begebenheiten, die ihn felber tief gerührt hatten. Der Reffe nahm Dieje Dittheilung gang fo auf, wie es ber Obeim bon ihm erwar-Das Leben feiner Sante, ihre Trauer und Schwermuth, ihr ganges Wefen schien ihm jest von einem hohern und poetischen Glange umleuchtet. Ihre traurigen Erfahrungen ichmergten ibn, aber er fühlte fich ihr burch ihre Berbindung mit bem viel geliebten Dichter geiftig naber verwandt. Die Ausficht, Die ibm ber Dbeim eröffnete, nach menigen Jahren ber Batte ber liebensmurdigen Maria zu werben, erschien ihm bochft reigend, benn burch bieje Berbindung glaubte er ebenfalls ein Sohn jenes Camoens zu werben, ber ichon langft feine Seele und fein Berg mundig gemacht und fein Geift immerbar Bater genannt hatte. Indem beide Manner mit erhöhter Baterliebe das fonderbare Rind beobachteten, glaubten fie jest in jedem Ausbrud und jeder vorüberschwindenden Laune bas bichterische Gemuth zu bemerten, bas fich in ber Enfelin vielleicht bestimmter abspiegelte, als es in ber Tochter felber ericbienen fein mochte. Der Marques batte alle Borbereitungen getroffen, bag Maria gerichtlich als fein Rind anerkannt werben follte, und ber Regent hatte fein Gefuch ichon bewilligt, fo wie es ber Cardinal Beinrich auch beftätigte.

Das Bolf hatte sich wieber beruhigt und man konnte an jedem Tage, in jeder Stunde Nachrichten aus Afrika und Bestätigung jener Siege erwarten. Diese Borfälle mußten größere und entscheidende Schlachten herbei führen, und die Partheien des Abels, so wohl die Battioten wie jene, die ihre Augen nach Spanien wendeten, waren in der höchsten Spannung. Ein jeder beobachtete den andern, und jeder traf auf jeden Fall seine Borkehrungen. Die Freunde Spaniens waren nach den letzten Sieges-

nachrichten viel ruhiger und vorfichtiger geworben, benn fie mußten fürchten, bag bie Batrioten bas Bolt von neuem aufregen, und beffen Daß gegen biefe Faktion treisben könne.

An einer frankhaften Aufspannung litt vorzüglich die hochgestimmte Catharina. Es half nur wenig, wenn der Marques sie beruhigen oder zerstreuen wollte, wenn der alte, treuherzige Christoforo ihr von Indien und den sonderbaren Sitten und Begebenheiten jener fernen Länder erzählte; sie konnte ihre Gedanken von Afrika nicht zurud wenden, und sie horchte immerdar auf ihre innern Ahndungen, die ihr die Schlachtgesilde und Slück oder Unglück abwechselnd vorspiegelten.

Chriftoforo fing an, seine Leiben mehr zu überwinben, es besserte sich sichtlich mit seiner Gesundheit. Er fühlte sich schon um so vieles ftarter, daß er sich von den Dienern in den Garten konnte hinunter führen lassen, wo er dann in der Laube ruhte, oder unter den Granatenund Orangenbäumen langsam wandelte. Dann setzte sich auch Catharina zu ihm und das muthwillige Kind hüpfte und scherzte um sie her.

An dem Tage, an welchem der Graf Ferdinand seinen ungekannten Gast erwarten durste, trat dieser in sauberer Kleidung in dessen Zimmer. Der Graf ward, da er am hellen Tageslicht seine neue Bekanntschaft genauer betrachten konnte, von dem schlichten Ansehn und dem natürlichen Adel dieser Erscheinung überrascht. Statt sich ihm mit herablassung zu nähern, sühlte er sich im Gesgentheil durch die Nähe des Mannes in Verlegenheit gesetht. Der Fremde ging hösslich auf ihn zu und Ferdinand reichte ihm mit der größten Freundlichkeit die hand, um sogleich ein vertrauteres Verhältniß einzuleiten. Ihr seht,

fagte er mit heiterkeit, wir werden wie zwei Einsiedler mit einander speifen, und nur mein florentinischer Freund wird uns Gesellschaft leiften, der jest in Afrika unter unserm Könige kampste, wenn ihn nicht eine plötliche Berwundung in mein haus geführt hätte. So fügt der Zufall, oft sogar der schlimme, wohl etwas Erfreuliches herbei, denn dieser Hauptmann ist mein Freund geworden, vielleicht gelingt es mir eben so mit Euch.

Der Gaft antwortete mit höflichen und verbindlichen Rebensarten, wie einer, dem die Gefellschaft ber Gebildeten nicht fremd ift. Als ber hauptmann zu ihnen trat, setzen sich die drei Manner zu Tische, heitere Gespräche wechselnd.

Der Florentiner blidte ben fremben Gaft scharf an und fagte endlich: Ift mir boch, mein herr, als wenn ich Euch schon sonft wo gesehn haben mußte; wart Ihr niemals in Italien?

Niemals, antwortete Luis, mein Schickfal verschlug mich nach fernen Weltgegenden, aber biefes schone Land habe ich niemals betreten. Doch find wir uns neulich hier in Lisboa begegnet.

Die Aehnlichkeit der Menschengesichter, sagte der Graf, ist in so fern etwas Wunderbares, weil jedes Auge sie anders sieht, jedermann eine andre sindet, die der Rachbar nicht bemerkte, so daß jedes verständige Antlitz einem magischen Spiegel gleicht, der so oder so gewendet die verschiedensten Bildnisse darstellt. Oft ist es aber auch ein bestimmter Ausbruck von Evelmuth, Sutmuthigkeit, Verstand oder Scharfsinn, der uns beim ersten Anblick sogleich als etwas längst Bekanntes überrascht und unser Vertrauen erweckt. So geht es mir mit dem Sennor Luis, der mir auch als ein längst Gekannter erscheint.

Man tann es ein Glud, eine Gabe des himmels nennen, so erschaffen zu sein, und wahrhaft zu beklagen find
vie Menschen, deren Anblid zurud scheucht, in beren Nähe
sich unser herz verschließt und kein Wort des Bertrauens
über die Lippen geht. Diese Menschen sind oft nicht die schlimmsten, und ihr stechender Blid, ihre lauernde Miene,
ihr geiftloser oder rober Mund sind nicht immer das Bifferblatt für Bosheit oder gemeine Gesinnung.

Es giebt eine Baglichfeit, fagte Luis, bie ben eblen Ausbrud gewiß nicht ausschließt, selbft bas Rrante, Entftellte und Kruppelhafte fann liebenswerth ericheinen. Bir find von ber Ratur angewiesen, unferm Inftintt gu folgen, benn auch er ift Gabe, die une leitet und warnt. Riemand wirb, wenn er noch Bahl bat, die Speife geniegen, die ibm einen bestimmten Efel erregt. uns nun unfer Genius beutlich vor einer Phyfiognomie, fo follten wir auch bier wohl bem verftandlichen Befühle folgen, und einen folden Menfchen vermeiben, wenn wir bis babin auch noch nichts Schlimmes von ibm wiffen. Bir follen wenigstens empfinden, und uns biefes Gefühl eingestebn, baf biefer und jener nicht zu unferm Umgang paffen. Dagegen verftogen wir zu oft, und bereiten uns baburch große Leiben und vielen Berbruß. Richt felten bağ wir irren: bag wir gut mit folchem Befannten fahren, bağ er une fpaterbin lieb mirb, aber bie Dienen und ber Ausbrud fonnen fich auch geanbert haben, jene früheren Angeichen beuteten vielleicht auf eine Geelenfrantbeit, Die jener Dann, ben wir jest anbere anfehn, in beffen Begenwart uns jest mohler ift, feitbem überftanben bat. Rur fdeint es mir tabelnewerth, bag wir aus falfcher Tugenbanficht jenem Inftinft, wenn er und warnen will, au porfaplich wiberftreben, benn bie Menfchenliebe, Die

und Chriftus und bie Moral befohlen, braucht baburch nicht ausgeschloffen ober nur vermindert ju werben.

3a wohl, fagte ber Florentiner, benn eine Berftimmung bes Gemuthes, eine Art von Babufinn ober 3rrfinn tann und mit gug eben fo verlegen und erfchreden, als wo mir Lug, Beuchelei und Bosheit in ber Bbnfiognomie mabrzunehmen glauben. Go fprach ich Euch neulich, Berr Graf, von bem achten Dichter Torquato Taffo, ben ich in Floreng tennen lernte und ihn fürglich in Ferrara wieder fab. Das Befen biefes Mannes ift fo unruhig und bin und ber fahrend, fein Muge fo mißtrauifch und ungewiß, feine Miene fo ichnell und erfdredend von Beiterfeit zum finftern Ernfte wechselnb, bağ er, fo febr man ibn achten muß, fein Bertrauen erwecken fann. Es fcheint in ibm fich eine Rrantheit voraubereiten und auszuhilden, Die er vielleicht erft überfteben muß, um bann als eine gang verschiedene Erscheinung aufgutreten. Bird ein icon reigbares Gemuth burch fteten Berbruß, Reib und Difigunft genedt, fo fann auf lange in feinem Auge und Blick ein icheues Lauern, eine beimliche Tude fichtbar werben, wie fie uns an manchen wilben Thieren widerwartig auffällt. Jene Berfolgten, bie burch ibre barten Schidfale auf eine Beitlang irre werben, haben meiftens biefen Blid.

Im Auge, sagte Luis, ift eigentlich bas ganze Befon bes Monfchen, wer es zu lesen versteht. Blid und Auge scheinen mir so beutlich und verftändlich, daß wir und eigentlich, wenn wir diesen Spiegel bes Geistes beschauen, niemals an einem Menschen irren sollten. Darum find auch die Blinden so ungludlich, weil dieses Konnzeichen in ihnen ausgelöscht ift: und schon der ist zu betragen,

bem bas Auge verwundet warb, ober ber bie Salfte feines Sehvermögens einbugte.

Die Zuhörenden waren ftill und fast verlegen, benn bas tobte Auge neben bem schönen lebenden bes fremben Mannes machte einen sonderbaren und wehmuthigen Eindrud. Der Hauptmann, um die Stille zu unterbrechen, fragte: Bei welcher Gelegenheit, ebler herr, hat Euch das Unglud betroffen?

Der Graf sah ängstlich auf, weil ber Florentiner ben Bertrag gebrochen hatte, boch Luis blieb ruhig und sagte fest und falt: Berzeiht, wenn ich barauf nicht antworte, ein Gelübbe zwingt mich schon seit manchem Jahr, alles bas nie zu berühren, was ich selber erlebt habe, Ihr könnt mir aber glauben, daß ich dieses Auge nicht auf unrühmliche Weise verloren habe.

Nehmen wir unser voriges Gespräch wieder auf, begann ber Graf: es ift nach den vorigen Bemerkungen nicht unnatürlich und auch nicht ganz zu tadeln, wenn fremde Bolkstämme, Menschen aus andern Regionen, oder gar solche, die unserm Baterlande immerdar feindlich gesinnt waren, uns Mistrauen einstößen und ein unangenehmes Gefühl erregen. Dies ausgebildet, oder als Tugend geachtet, bildet dann jenen Nationalhaß, dessen schreckliche Wirkungen wir oft in der Geschichte mit Wisderwillen wahrnehmen. Und doch soll jeder, vorzüglich in Zeiten der Noth, fest und entschlossen beim Landsmann stehn, und den Fremden, wenn er uns Elend und Unterjochung entgegen trägt, mit vollem herzen hassen.

Wir können, fo scheint es, sagte Luis, diese Gefühle und Borurtheile nicht so scharf und sicher beobachten und festftellen, daß wir fagen könnten, in welchem Grade ober unter welchen Umftanden sie unbedingt Lafter ober Tugend werden können. Aber ber Jube, ber Turte und Muselmann, ber Chinese und Invier werben und immerbar ein Gefühl erregen, als ob wir etwas Unheimliches in ihrer Nahe empfänden, eine gewisse Aengftlichkeit, so baß es schwer buntt, mit allen diesen Menschen vertraut umzugehn, ober gar mit ihnen Freundschaft zu schließen.

Bie nun vollends wird uns bas Gefühl biefes Frembfeins beutlich, fuhr ber Italiener fort, wenn wir auf jene ichwarzen Regerstämme feben, Die recht eigentlich bie Muswurflinge ber Menschheit zu fein fcheinen: fo gu fagen gur Rnechtschaft geboren und ber Freiheit und al-Ier edlen Triebe unfabig, welche bie cultivirten Rationen darafterifiren. 3bre Rorpergeftalt, - wie abweichend von allen andern Bolferftammen, ihre fchredende Farbe, bie unter feinem Clima, wenn fie nicht mit Beigen Rinber zeugen, gemilbert wirb. Diefe Riefenfraft, biefer fonberbare Schabel, alle biefe Buge, Die mit bem übrigen Menfchengeschlecht faum noch etwas Gemeinfames haben. Bier zeigt fich biefe Entfrembung, von ber wir iprachen. mohl am beutlichften, und felbft ber Leichtfinnigfte wirb es nicht über fich gewinnen fonnen, eine folche Creatur wie einen weißen Nebenmenschen zu behandeln.

Darum ift es auch fast begreiflich, seste ber junge Graf die Betrachtung fort, daß manche Philosophen und Beobachter ber Natur auf den Gedanken gekommen sind, diese dunkeln Wesen möchten von einem andern Stammwater, als das übrige Menschengeschlecht herrühren. Andere wollen sie zu Nachkommen Kains machen, die der Sündsluth entronnen wären, und finden es beshalb nicht unbillig, wenn sie in Amerika und vielen Ländern als leibeigene Sklaven gebraucht werden, weil daburch ber Bluch nur, den Gott auf Kain gelegt, oder Roah auf

ven Bhsewicht Ham, in Erfüllung gehe. — Wonn bas anch Träume sind, so fühlt boch jeder von und, daß fle tief unter den übrigen Menschen stehen, und dies Gefühl läßt sich auf keine Weise vernichten. — Allein, — was ist Euch, herr Luis? — Verzeiht, wenn ich beforgt bin. — Ihr scheint gerührt, erschüttert: — ist Euch nicht wohi? — O redet, theurer Wann, und befreit mich von dieser Angst um Euch!

Quis hatte bie Farbe veranbert, er ichien mit einer außerordentlichen Bewegung zu tampfen, welche er berbergen wollte; er gewann endlich bie Faffung wieber und fagte nach einer Baufe: Deine verehrten Berren, es fcmergt mich, bag ich mich wieber habe verleiten laffen, (mas mir im Leben ichon oft begegnet ift), Dinge gu bebaupten, die immer nur mit fcmachen Fafern in unferm Innern wurzeln fonnen, benn bie leste Schilberung, gu welcher unfer Befprach führte, bat mich aus bem Schlummer gewedt, in welchen uns Borte nur ju oft einschlafern. Unfre Bemerfungen über bie unglücklichen Reger haben mich tief erschüttert, benn von bier aus fab ich queud, bag ich auch wohl in allem vorigen geirrt, und fclimm geirrt haben tonnte. Erlaubt mir, Guch vorzutragen, mas ich felbft erlebt babe, moven ich Beuge mar, und bas ift bas Dinbefte, mas ich zur Bertheibigung biefer armen Schmargen thun fann.

Die Freunde baten ihn, das zu erzählen, was ihm seiber merkwürdig schien, und Luis, nachdem er eine Weile still vor sich nieder gesehen hatte, begann also: Einem Freunde von mir, welcher lange in Oftindien lebte und bort Kriegesdienste that, ist Folgendes begegnet, welches er mir felber mitgethellt hat. — In einem Kampse mit jenen wilden horben, die bald von uns Portugiesen be-

flegt werben und fich unterwerfen, balb wieber bie Baffen ergreifen, und oft als tapfere Rrieger tampfen, noch baufiger als Rauber uns überfallen, in einem von jenen nie enbenben Rriegen mar mein Freund in einem fcarfen Defecht fcmer vermundet morben. Er ward gurudgeführt, und fein Reger trug ibn ichnell in eine Felfenhöhle und verband in Gile, fo gut er es vermochte, feine Bunben. Das Gefecht ging inbeffen fort und wendete fich fehr gum Rachtheil ber Portugiefen. Mein Freund bemerfte Die Gefahr aus feiner Sohle und ichlog fic, fo erichopft er auch mar, bem Trupp, welcher fich zurudziehen mußte, wieber an. Balb marb ber Rudgug übereilte Flucht, und indem die Reinde die Debreahl des Truppes verfolgten, blieb er mit Benigen in ber Bufte gurud. Bir maren, bas mußte er, von unfrer Station burch ben fiegreichen Feind abgefchnitten, fonft aber mar er ber Begend gang untundig, und feine Lage um fo troftlofer, ba nirgenbs ein Baum, Strauch, Baffer ober Frucht zu entdeden war, um nut eine augenblidliche Erquidung ju gewinnen. Alle irrten flagend umber, in ber Furcht, von ftreifenben Reinden angetroffen und erfchlagen zu werben. Das Gienb fteigerte fich aber am folgenden Tage fcon fo, bag bei Danchem biefe Furcht fich in Bunfch verwandelte, um bes Jammere nur auf einmal los zu werben: benn ber fürchterlichfte Durft qualte Alle, vor Sunger maren Alle ericobrft und fterbend, bie beife Conne fach berab und qualte unerträglich: Die Racht mar eben fo verberblich Dein Freund, ber fein Leben aufgegeben batte, lag mit bem Saupte unter einem Stein, ber ibn einigermaßen vor ben Sonnenftrablen founte, er fonnte nicht mehr gebn, und ber Blutverluft batte ibn fo gefchwacht, bas er oft felbft bas Mechgen und Bergweifeln feiner Leibens-

gefährten nicht mehr vernahm, bie balb minfelnb, balb ibr Schidfal verwunfchenb, bin und wieber irrten. Ginige, bie noch die ftarfern maren, batten vorbringen wollen, um einen Ort zu entbeden, ber ihnen Eroft ober Linberung gewähren mochte: nach ibren Reben erftredte fich bie Bufte, fo weit nur bas Auge reichte, und fo verwirrt, wie alle waren, fonnten fie fich nicht einmal erinnern, nach melder Richtung bie Stadt liegen mochte, aus ber fie ben unbefonnenen Streifzug unternommen Denn nun rachte fich bie thorichte Rubnheit eines jugendlichen Unführers, ber unbedacht, ba er anfange feinen Wiberftanb traf, fich zu weit vorgewagt, bann ben bebeutenben Trupp in lauter fleine Corps gerftreut, und fich bernach obne Renntnif bes Lanbes in Die Bufte zu fern binaus gewagt hatte, eines leichten und fonellen Sieges gewiß. Die Feinde hatten Die einzelnen Truppen aus bem Sinterhalte überfallen, fie umgangen und bann mit Borbebacht in bie Bufte binaus getrieben, um ihnen ben Rudweg unmöglich zu machen. Alle biefe Borftellungen und Ueberzeugungen, die noch am vorigen Tage meinen Freund geangftigt batten, entichwanden ibm jest, ober maren ihm gleichgültig; in feinem Berfchmachten, welches er balb mit unfäglichen Schmerzen fühlte, bald wieber im bumpfen Sinftarren vergaß, qualte ibn bie Borftellung einzig noch, bag fein treuer Reger, ber ibm fcon einigemal bas Leben gerettet hatte, ihn verlaffen habe, ober ichon umgetommen fei. Go ericbien ber britte Tag, und wenn mein Dbr ermachte, fo erzählte mein Freund, borchte ich nach meinen Gefährten, und errieth aus einzelnen Gulben eines, ber nicht weit von mir lag. haß bie übrigen ichon ihren Tob gefunden haben mußten, und Diefer lette auch im Sterben fei. Rur ber Bunfd.

bald ihnen zu folgen, blieb ale einzige und lette Spurdes Lebens in mir gurud. Wie lange ich fcon bas Bemußtfein verloren hatte, fann ich nicht fagen, ale (ich fpreche im Namen bes Freundes, wie er mir bie Begebenbeit vortrug) ich ploplich eine Rublung, ein milbes Anwehn, ein fanftes Sauchen fühlte, und zugleich eine fcmergliche Rlage vernahm. Ich fonnte bie Augen nicht auffchlagen, fonnte auch ben Son nicht unterscheiden, und wie bem Rranten, bem Sterbenben, in ben Ginnen querft wieder Gefühl und Bewußtsein ermacht, fo maren et meine geborftenen Lippen, Die fich zusammenzogen, weil eine Rublung, ein Saft, eine Sugigfeit fie benette. Unwillführlich versuchte ich biefen Thau zu schlucken, ber bie Scherben meines Munbes erweichte, und wie bies einigemal gelungen mar, fonnte ich bie Augen, als wenn von ihren Deden eine Laft genommen murbe, wieber auffchlagen. Gin buntel fcmarges Beficht mit feinen brennenben Augen fand bicht vor bem meinigen, es mar mein treuer Reger, ber mir Beeren auf den Deund brudte, und mir einige, als ich beffen erft fabig mar, gu effen gab. Er verband bann meine Bunden von neuem, fo gut es fich thun ließ, und als ich mich noch mehr besonnen batte, und er glaubte, ber Genug wurde mir nicht mehr fcas ben, gab er mir noch viele, Die er forgfam in ein reines Such gewickelt hatte. Bum neuen Leben erwacht, fonnte ich es jest erft fühlen, wie fcmach ich fei: es mar, als fei in allen meinen Gliedmaßen die Billensfraft, fie ju regen, auf immer erlofden. 3ch foberte ben treuen Gflaven auf, meinen Cameraben einiges von feiner erquiden= ben Frucht mitzutheilen, er erzählte mir aber, bag er alle, wie er angekommen fei, schon ale Tobte gefunden babe. babei feine unbeschreibliche Angft um mich, und feine un=

endliche Freude, wie er noch einen Funten bes Lebens in mir mahrgenommen. Bergweifelnb um feinen Geren mar er in bie Bufte binaus gerannt; er, in einem abnlichen Simmelsftrich geboren, hatte bie Spuren genau beobachtet, bie ibn ben Reimen bes Lebens naber bringen mochten: fo traf er nach vielen Deilen Umirren auf einen Fled, mo an niedern Zweigen, unter Stein und Ries, eine Frucht muchs, ben Brombeeren, ober abnlichem Dorngemache, nicht unahnlich. Dubfam fammelte er fie, und mußte bann rudwarte Die weite Reife machen, um feinen Berrn mit Diefer geringen Bulfe zu laben und zu erweden. Aber, fo fuhr mein Freund fort, ich mar boch verloren, wenn ich an biefer fürchterlichen Stelle verharren mußte, wo ber Tob felbft auf ber erftarr= ten Ratur zu thronen ichien. Gebn konnte ich unmöglich, ber treue Diener lub mich alfo auf feine Schultern und trug mich mit aller Unftrengung feiner Rraft von biefem Gled ber Bergweiftung. Oft, ba er felber frant und ermatter mar, mußte er mich wieber auf ben Boben legen, um ausgurubn, bann erquidte er mich mit ben Beeren, Die jest bem Schmachtenben als bas berrlichfte Labfal ericbienen. Aber feine Ueberrebung, fein Befehl vermochten es über ben Reger, bag er felbft von ber Frucht, auch nur ein einziges Rorn, genoffen batte, benn er behauptete, ber Borrath murbe faum binreichen, um mich lebend an jene Stelle ju ichaffen. Go zeigte es fich auch, benn wir brauchten zwei Tage und zwei Rachte, ebe mir borthin gelangten, benn er ließ es fich nicht nehmen, mich auch bes Rachts fortzutragen, jo viel es feine Rrafte, Die mit jeder Stunde mehr abnahmen, nur irgend erlaubten. Go famen wir endlich borthin, wohin fein Gifer ftrebte, ich tobesmatt, er, jo ichien es, im Sterben. Er machte mir jogleich ein Lager in einer fleinen Goble gurecht, bie er

fich schon damals gemerkt hatte, er bedschte mich mit seiner Aleidung gegen die Kälte der Nacht, er ging, wie eine sorgsame Amme, sogleich aus, um mir wieder Berren zu suchen, mit denen er mich noch vor meinem Schlaf erfrischte, und nur erst, als er mit übermenschlicher Anstrengung alles gethan hatte, was man unmöglich nennen möchte, setzte er sich mit seligem Behagen zu meinen Küfen nieder, und genoß nach vier, fast fünf Tagen, zum erstenmal wieder sparsam und kärglich von seinen mühfam gesammelten Früchten, denn noch immer behielt er nur mich im Auge und mein Wohl.

Am folgenden Tage, als ich mich etwas beffer nach einer ruhig burchschlafenen Racht befand, suchte ich in Worten ihm meinen Danf auszusprechen. Er mar eben fo verwundert, als betrübt barüber, benn er meinte, er habe nichts als feine Bflicht gethan, und meine Liebe, und wie ich ihm ehemals geholfen, feien mehr, als er mir jemals erwiebern tonne. Dit ibm fam ein Beißer, auch ber Diener eines Offiziers, ber fich gerettet und unvermerft ben Schritten meines Regers gefolgt mar, in ber hoffnung, einen Weg aus ber Bufte gu finden. Diefer fette fich ju mir, als mein Reger wieber ausgegangen mar, um Fruchte zu fammeln: D mein Berr, fing er an, mas habt 3hr für einen Stlaven: bergleichen, wenn ich es nicht mit angefebn hatte, wurde ich feiner Ergablung glauben. Wir rannten bieber, und ber Schwarze, als wir nach zwei Sagen biefen Fled gefunden hatten, fchrie und iprang vor Freude, fo verhungert und verburftet er auch mar. Bie ein Tiger fiel er über die Fruchte ber, jo wie fie entbedt maren, und fammelte fie in ein Tuch. Er wollte mich feine genießen laffen, und brobte mir ben Sob, wenn ich die abriffe, die feine Augen entbedten.

Als ich ihm feine unmenschliche Gier vorwarf und ihn fchelten wollte, fagte er mir, bag er alles nur für feinen franten Berrn einernte, und er rieth mir, es eben fo gu machen, ohne ihn zu ftoren. 3ch fonnte ihn nicht begreifen, ba er ichalt, als ich felbft genoß, mas ich Rummerliches fant, benn ich war bem Berfchmachten gang nabe, wie 36r felbft benfen fonnt. Er aber, ber eben fo lange gefaftet batte, ale ich, nahm feine einzige ber Beeren in feinen lechzenden Dund, weil er alles, wie er fagte, feinem lieben Berrn bringen muffe. Bare unfre Roth nicht fo fürchterlich gewesen, fo batte ich lachen mogen. Birft Du ibn noch lebend antreffen? fagte ich, es ift unmahrfcheinlich, er wird schon langft bort, fo gut wie mein Berr, verschmachtet fein: wenn Du nun binfommft, wirft Du bort, ober ichon vorher, ebenfalls fterben, und es ift noch febr die Frage, ob Du die vermalebeite Stelle nur wieder finbeft. Dann, fagte er, moge er auch nicht mehr leben, wenn fein lieber Berr geftorben fei. Go, ohne eine einzige Frucht zu toften, ohne fich einen einzigen Augenblick Rube gu gonnen, ift er nun, wie ein Wahnfinniger, gurud gerennt, und bat Euch, er, ber Berbungerte, fogar noch auf feinen Schultern bergetragen.

Mein Freund, als er mir nach Jahren diese Geschichte erzählte, konnte sie nur mit ber größten Rührung vortragen, er bemerkte hieraus: wie die Erschütterung der Seele wohl manchmal den Gesunden tödten, oder ihn frank machen kann, so half die Bewegung meines herzens, das bei allen diesen Umftänden so groß wurde, als wenn es brechen wollte, mir jest zu einer Art von Gesundheit, und gewiß kann unfre Seele, durch so erhabene Erschütterungen, ihren Körper vernichten, oder den geschichten wieder stärken. Ich konnte etwas gehn, und

fo folgte ich ibm, indem er mich wieder faft immerbar trug, ju einem fleinen Bafferbehalter, ben er entbeit hatte. Was ift ein Trunt Baffers bem Glenben, bet biefe frischenbe Boge feit manchem Tage entbebrt bat. Mur bem es fo mangelte, ber es fo wieber fanb, fann wiffen, welche Bolluft und Wonne ber Schöpfer bem Grmattenden in einem boblen Steine gubereitet bat, und wie bas Berg bann bie Gute Gottes erfennt und fie mit Thranen bee Danfes genießt, um etmas, bas felbft unfer Bettler hier in feiner bochften Roth faum bes Anblide murbiget. - Rurg, Der Reger half fo feinem Beren und Freunde, forgend, liebend, unermudlich, pflegfam, troftenb, ibn leitend, führend, ibn fpeifend und trantend, mehr vielleicht ausübend, ale bie Mutter fur ben geliebten Saugling thun murbe, fo unerfattlich fich aufopfernd, bag er nach gehn wollen Bochen ber ungeheuerften Anftrengung feinen herrn wieder einigen Landsleuten in einem fleinen Orte übergeben fonnte, zu welchem fie endlich nach ber mubfeligften Wanderung gelangten. - Jener weiße Diener hatte fich ichon viel fruber von und entfernt, und mein Freund bat ibn niemals wieder gefebn, mabricheinlich ift er boch, fo wie fein Berr, in biefer beigen Bufte veridmachtet.

Auf diese wunderbare Beise ward mein Freund das mals gerettet, und er war der einzige, der von jenem ausgesendeten Truppen-Corps jemals wieder zur Stadt zuruck kehrte, alle übrigen waren untergegangen. Und ohne seinen Staven ging er auch dort in der Bufte versoren.

Der Kammerbiener melbete jest, bag Don Alonso oben im Bimmer bes Grafen warte, und bringend um ein Gehor ersuche.

haft Du gesagt, rief ber Graf, baf wir noch bei Tifche feien?

Wohl, erwiederte ber Diener, er munfcht auch nur wenige Minuten.

Er möge sich gefallen lassen, sagte Vernando, oben sich etwas nieder zu lassen, ich würde ihm binnen Rurzem meine Auswartung machen. Der Lästigste aller Menschen, suhr Vernando sort, als sie wieder allein waren, der es nicht müde wird zu brängen und zu sollicitiren: ist es eine Berschreibung, die übermorgen zahlbar ist, so kommt er schon heute, giebt es eine Berhandlung oder Streitfrage, die das Gericht entscheiden muß, so plackt und quält er vorher den Theilnehmer des Prozesses, bringt so vielffältige Bragen und Möglichkeiten herbei, daß, wenn man ihn geduldig anhört, die klarste Sache zur verwirrtesten wird und kein Gespräch mit ihm das Ende sindet. Er mag darum etwas warten, denn ich bin nicht gesonnen, mir gleich meine heitre Laune verderben zu lassen.

Was Ihr uns vortrugt, Sennor, sing jest ber Sauptsmann an, ift höchst merkwürdig; die Treue dieses Schwarzen ist fast eine beispiellose zu nennen, und freilich muffen wir mit Beschämung alle unfre vorigen Behauptungen zurud nehmen. Ich meine aber, jener Gerettete, wenn er irgend die Mittel dazu hatte, wird sich auch gegen diesen Stlaven dankbar erwiesen und seine Treue auf ungewöhnsliche Art belohnt haben.

Luis verfärbte sich. Gewiß, sagte er bann, ungewöhnlich genug, meine herren. Es fügte sich nehmlich, baß nach vielen Jahren, in welchen jener Freund alle Bitterkeiten bes ihm feindlichen Glückes getrunken, und ben Relch bis auf die hefen ausgeleert zu haben meinte, er endlich wieder in sein Baterland und in eine große

Stadt beffelben gurud tebrte. Seine Buniche maren beicheiben, benn er mar nicht mehr jung; fur alle Dubfal und Rranfung warb ibm aber nichts erwiebert, und als er nun jebe hoffnung aufgeben mußte, und nabe baran mar, unter feinen Landsleuten, ben Reichen, Bornebmen. Raufleuten und Rramern auf abnliche Art zu verschmachten, wie bort in ber Bufte, ba erhielt ibn, nahrte und fleibete ibn biefer treue Sflave wiederum, indem er fur feinen Berrn bettelte, und eben fo feinen Pfennig fur fich zurud bebielt, wie er bamale feine Beere gur eignen Ret= tung genießen wollte. Und nun, um folder Tugend menigftens einigen Lohn ober etwas Chre zu verschaffen. follte ich diefen bochberzigen Sflaven mohl nennen, wenn ich es nicht meinem armen Freunde gelobt batte, ibn und seinen Diener niemals fenntlich zu machen. - Und fo verzeiht, eble Berren, bag ich Guch überall mit einer fo traurigen Gefchichte behelliget habe, Die fur fein frobes Gaftmahl geeignet ift. Wenigstens ichame ich mich meiner Bitterfeit, bie mich nach Jahren heut querft wieber überschlichen bat, mas in einer fo vorzüglichen Gefellschaft am wenigften batte gefcheben follen.

Man war verlegen, was man erwiedern follte, da der Gast diese Borte mit sichtbarer Bewegung gesprochen hatte. Sonderbare Gedanken stiegen im Geiste des jungen Grafen auf, denen er aber jett nicht Raum geben mochte, da sie ihn doch zu keiner Sewisheit führen konnten, denn es wäre unschicklich gewesen, nach diesen Reden auf eine nähere Erklärung zu dringen. Nur konnte der Sauptmann nicht unterlassen zu sagen: Es scheint also, das Undankbarkeit gegen verdiente Männer wohl hier in Bortugall nicht weniger der Inhalt alltäglicher Klagen ift, wie in andern Reichen.

Es tann wohl nicht andere fein, fuhr Luis in einem milben und beitern Tone fort, wenn man billig fein und alle Umftande geborig erwägen wifl. Der Staat, fo funftlich aufammengefest, wie er ift, bebarf unendlich vieler Rrafte; follte, mas fich anftrengt, immerbar belobnt und bezahlt werben, fo mochte bie Ausgabe bes Gutes Die Ginnahme bes Rubens überfteigen. Bergeffen wir auch niemals, bag, wenn bie großen und reichen Familien immerbar querft bebacht werben, fie, indem fie fich bem Staat hingeben, auch ihre Macht, ihren Ginflug, Ramen und Reichtbum ibm mitbringen. Dogen bie Gingelnen uneigennütig fein, von felbft fallen bie fleineren Bluffe in ben größeren Strom, und bag fie ihren Reichthum erbalten und vermehren, fommt boch auf vielfache, wenn auch oft unfichtbare Beife bem Bolfe wieber zu gut. Unfer Staat, ber, fo flein er ift, burch Bolitif und Beroenmuth ein Beltftaat geworben ift, bem in fernen Bonen unbefannte Bolfer bulbigen und bienen, fann nur feine ungeheure Rraft erhalten und vermehren, wenn nichts vom Bermogen bes Staates verfplittert wirb. In ben beiben Indien ift fur abentheuernbe Streiter, fur Glud fuchende und unternehmende Beifter ein ungeheures Feld Wer Muth befitt, Renntniffe mitbringt, Die Belt und Menschen verfteht, bem fann bort Wortung in taufenbfacher Beftalt erfcheinen. Und bat fie nicht viele Taufende, feit wir in jenen fernen Bonen berrichen, erhoben und gefront? Bielen miggludt die Bagnig, burch eigne Schuld, ober Mangel an Beschicf. Doch an biefen Einzelnen, Die in bem ungebeuern Spiel untergebn, ift nichts gelegen und unfer Staat verliert an ihnen nichts. Durch biefe Gefinnung, inbem Dacht und Abel qualeich mit ben Abentheurern zum Rampfe binausschifften, bag Basco.

Bacheco, Albuquerque fo wenig wie unfre Könige ben Ginzelnen achteten, haben wir uns biese ungeheuren Invien unterworfen und werben sie noch mehr bezwingen,
wenn nicht etwa die kurzsichtige Mittelmäßigkeit sich bes
Regimentes bemeistert.

Ebler, milber Mann, erwiederte ber Graf, Ihr führt, ohne es zu wollen, die Sprache ber Thrannen.

Luis lachelte und betrachtete ben jungen Mann mit einem prufenben Blide. Sonberbar ift es, fagte er bann, bag es noch feinen großen Regenten gegeben bat, ben viele feiner Reitgenoffen nicht einen Eprannen gescholten hatten, bem fie nicht Beig, Graufamfeit, Untreue, Brechen feines Wortes, fo wie Unbantbarfeit gegen Freunde und treffliche Diener vorruden mochten. Es ift aber Unrecht, ich wiederhole es, wenn eine ungemeffene Liebe gum Baterland und Fürften, eine unbedingte Aufopferung, auch ungemeffene Belohnung forbert, ober erwartet. Die Beiten bes milbeften Elendes, bes Untergange ber Staaten merben oft burch anscheinenbe Gutmuthiafeit und baburch berbei geführt, bag man bas Ueberfluffige und Unnuse muchern läßt, und nirgend bemmt und jatet. Mus biefem Unfraut ermachft bann bas Berberbliche, Die Giftpffangen, Die Baume und Getraibe und Wein erftiden. In vielfacher Geftaltung tritt biefer Aberwit bervor, anfangs in gelinder Geftalt, oft fogar in ber Daste ber Tugenb. In alten Reiten murbe ber Abel, ber Leib und Leben für ben anführenden Ronig magte, mit Recht belohnt, eble Unabbangigfeit, Bermögen, Ginfluß murben ihm gugefichert, es mar nur billig und recht, bag bas unwiffenbe Bolf, welches fein Eigenthum verwalten und fich ju gro-Ben Bebanten nicht erheben fonnte, ihm unbebingt geborchte. Wie es nun aber im Berlauf ber Beiten babin

gebieh, bag ber Abel, immer machtiger geworben, nur fein angeftammtes unveräußerliches Recht zu fchüten glaubte, wenn er gegen bie Rrone fampfte und fie ju erniedrigen fuchte, ba mar es nothwendig geworben, bag ber Fürft Schut und Gulfe beim Bolte fuchte, gegen ben Abel. Bliden wir umber, fo ift bies faft bie Gefdichte ber In Frankreich ift ber Rampf gwischen neueren Reiche. Abel und Krone, zwischen Krone und Bolf und bes Bolfes gegen ben Abel noch nicht entschieben. Wie mußte ber flebente Beinrich in England nach feinen Erfahrungen benfelben Abel fürchten, burch welchen ein britter Couard fo machtig geworben mar. Dit Recht hielt er Gelb unb But gurud, und ließ fich lieber geizig ichelten, als bag er fich burch Mangel vom Bolf ober feinen Großen fo abhangig gemacht batte, wie ber ungludliche fechfte Beinrich. Ein Regent, ben alle Welt großmuthig nennt, wird von ben Rlugern nur mit Berbacht angesehn. Die Sand feft, fo bat feine Gabe um fo größern Werth. Aehnlich war es mit bem Ferdinand von Caftilien. Seine Sparfamfeit marb gescholten, und feine Rlugheit, mit ber er bie Willführ der Gemeinden und Corporationen beichrankte, Tyrannei geschimpft. Und boch bebarf bie Welt zu Beiten ber harten und flugen Gemuther. Die Bolfer felbft, Burger und Bauern find frob, wenn ein ftarfer Beift ben Unfug des Abels bampft, und felbft mit Braufamfeit jenen ftarren, graufamen Ginn ber Ritter, Grafen und Bergoge beugt, ber fo oft ben gemeinen Mann geringer als bas Laftthier ichatt und behandelt. Und geht benn biefe Tyrannei nur von Furften ober Abel aus? 218 die milbe Regierung ber Debici in Florenz vertrieben war, mit welcher Tyrannei fchaltete eine Beitlang bas Bolt und ber begeisterte Savanarolo, bie fich Befreier, Retter und Bernichter ber Tyrannen nannten.

Ihr kennt die Geschichten, auch meines Baterlandes, sagte der Florentiner. Ich muß Euch nur bemerken, daß Ihr, um zu entschuldigen, in der Vertheidigung etwas zu viel fagt, wie es wohl zu geschehen pflegt, daß der Mensch, um einer gehässigen Anklage zu erwiedern, die freundliche Entschuldigung zu weit treibt. In allem Maaß halten, war die Beisheit der alten Griechen.

Ein Brief, ben ber Marques schickte, ward bem jungen Grafen überreicht. Er enthielt eine alte Handschrift, welche auf ben Brozeß, in welchem auch Alonso verwickelt war, Beziehung hatte. Der Graf warf bas unleserliche Blatt mit Unwillen von sich, indem er ausrief: Es ift eine Blage, sich mit solcher stotternder Schrift befassen zu muffen, die, wie mir mein Oheim schreibt, sein Advokat selbst nicht habe entziffern können.

Luis bat um die Erlaubniß, das Blatt ansehn zu burfen, und las es zum Erstaunen des Grafen, fast ohne zu zögern, ihm vor. Als der Graf feine Verwunderung ausdrückte, erklärte ihm Luis, wie er sich von Jugend auf mit Lust darin geübt habe, die räthselhaftesten Sandschriften zu entwirren, und wie er eine Zeitlang in einem Amt gewesen sei, zu bessen Aufgaben gehört, alle Arten von Sänden, die rohesten, kindischen, so wie die eiligsten und undeutlichten lesen zu können.

Theuerster Mann, rief der Graf mit Lebhaftigkeit aus, so möchte ich Euch wohl bitten, mir einmal einige Stunden Eurer Zeit zu schenken. Durch Erbschaft find mir einige merkwürdige Schriften zu Theil geworden, die ich sehr hoch halte: manche Blätter habe ich verstanden, es sinden sich aber einige, die mir ein Rathfel bleiben.

Bolltet 3hr mir so freundschaftlich helfen, so biktirtet 3hr mir biese Schriften, bamit ich fle als reine Abschrift erhielte. Gewiß könnt 3hr manche Abbreviaturen lesen, und bas Ganze in seine richtige Folge herstellen.

Luis fagte seine Dienste zu, und man bestimmte einen Tag in der britten Woche, an welchem Luis den Grafen wieder besuchen, und den ganzen Tag bei ihm bleiben sollte. Zwar schien es, als wenn, so wie sie gegeben war, den Fremden diese Zusage wieder gereue, da aber der Graf mit jugendlicher Heftigkeit in ihn drang, so erneuerte er sein Bersprechen.

Man hatte sich vom Tische erhoben, und ber Florentiner blätterte in einem schön gebundenen Buche, in welchem er eine Stelle zu suchen schien. Ich glaube nun, nach vielfältigem Studium, sagte er, das Werf gründlich zu kennen, und bin boch beschämt, wenn ich einer meiner liebsten Stanzen nicht gleich im Ausschlagen sicher finde.

— Ihr kennt doch, wendete er sich zu Luis, das göttliche Gebicht bes Camoens?

Rein, fagte ber Frembe, ftart errothend und in Ber= legenheit.

Der Sauptmann trat einen Schritt zurud und sah ben Gast erstaunend mit seinen dunkeln Augen an: — Mann! sagte er nach einer langen Bause, verständiger, gebildeter Mann, der so spricht und so Bieles kennt, — und Ihr, Ihr ein Bortugiese, Ihr wist dieses Wert des Camoens nicht auswendig? Wozu geht Euch denn die Sonne auf und unter, wenn Ihr so das Allerwichtigste verschlafen könnt? Nein, Freund, last das Euer dringendstes, Euer erstes Geschäft sein: so wie Ihr zu Sause kommt, sest Euch nieder, und leset von Ansang bis zu Ende dies Gebicht mit Eurem klaren Sinn durch, und Ihr werdet

es einem Fremben banten, bag er Guch biefes gur Pflicht gemacht bat. - Doch, vergebt meiner Beftigfeit, febte w nun ruhiger bingu, ba er fab, in welcher Berlegenbeit fich ber Frembe befand: ich bin befchamt, fo mit End gefprochen ju haben! - Bift 3br, Graf Ferbinand (fubr er fort, indem er fich an biefen wenbete), welche Bergleidung mir noch in biefer Racht beigetommen ift, ale mich ber icone Mondichein nicht fchlafen lief? 3ch war, eben als ich jest mein Baterland verließ und Ferrara befucht hatte, auch in Modena und Barma. Rom und Bloreng fprechen immerbar von ihrem Rafael und Buonarrotti, die Benetianer faft nur vom Titian, - und bort in Mobena und ben Rirchen von Barma fant ich fo vollendete, poetische Gemalde eines Antonio Allegri, ben man nach italienischer Art nur Correggio, nach feinem Beburteort, nannte, baf ich in biefen Berfen bas Sochfte zu fehn glaubte, mas Die Runft auf biefem Bege erschwingen tann. Bie ich nun immerbar über bas Bebicht bes Campens bente, fo tamen mir auch biefe verflarten Bilber wieber in ben Ginn. Auf abnliche Art vergottert Guer Camoens Luft und Freude, und ftellt uns bas lieblichfte Licht als bas Gute, Gottliche felber bin, im Gegenfate ober Rampf mit bem Schatten, ber Racht ober bem Bofen, Aber biefer Schatten wird befiegt, ober verberrlicht burch ben Gegenfan, Die gottliche Ratur bes Lichtes. Die Begeifterung bes Malers hat fich, fo wie ich es begriffen habe, mit bem Tieffinn verbunden: gerabe wie Guer heitrer Dichter, beffen Luft und Freude fo unbegrangt ift, weil fie mit bem Ernft und ber Trauer eins und baffelbe wird. Indem ich bie große Ruppel bes Domes in Barma, fo wie bie in St. Giovanni, feine Racht, fo wie feinen beiligen

Georg ober Sebastian, die ich in Mobena betrachtete, mir in die Bhantasie zurud rief, schien mir ber große Camoens innigst mit diesem göttlichen Genius der Malerei verbunden, ja verschwistert. Es scheint wohl, auch darin sind sie sich ähnlich, daß der Maler wie der Dichter bes Ruhmes nicht genießen, welchen sie verdienen.

Indem man im Saale hin und her ging, schlug der Sauptmann eine Stelle auf und sagte, indem er auf einige Berse deutete: Meine herren, ich meinte lange Zeit, Ariost habe den Preis in der Bersfunst errungen, und hier in dem Gedicht Eures Camoens sinde ich Sprache und Bers, wenn Gefühl, Pracht und Süsigkeit der Liebe reden will, weit schöner und abgewogener. Schalkheit und Wis freilich trägt unser Ludwig so vor, wie kein anderer Sterblicher.

Die Bersfunst selbst, sing Luis an, mag wohl eine schwere und geheimnisvolle sein, benn selten sind die Kenner, wie ich es wohl sonst erfahren habe, in ihren Ausssprüchen einig. Man hat ja oft bei den Italienern selbst darüber gestritten, welches Bersmaaß sich für das erzähslende Gedicht am meisten eigne.

Der epische Bers ber Römer und Griechen, sagte ber Hauptmann, eignet und nicht. Der wundersame, unergründliche Dante hat sich die Terzine ausgewählt, die seither fast mehr zu leichten Spisteln von und ist gebraucht worden. Dantes großes Werk ist aber auch kein episches, was man gemeinhin so nennt, eben so wenig ein schilberndes, oder ein satyrisches, man kann auch nicht undebingt sagen, es sei blos religiös oder dargestellte Wykik, sondern es ist darum so einzig, weil es alles dies enthält, und in einer Sprache redet, die eben so wundersam und unnachahmlich ist. Denn zuweilen ist sie im Schelten

bitter, bann bonnernb, fie verfchmabt felbft bie gemeinften Ausbrude nicht und nennt alles, wie bas Bolt, bei feinem alltäglichen Ramen: bann fewingt fie fich wieber prophetisch empor, und flingt wie eines Bfalmes Begeifterung: jest giebt fie fich bem lieblich Golben bin, fpricht von Ratur, Luft und Baffer fo einfach und malend, bag wir alles feben, alles fühlen. Scholaftifch und bialettifch wird fie bann, und fpricht, wenn fie alles Graufen ber Bolle erschöpft bat, in unbegreiflichen Worten von ben Seligfeiten bes himmels. Eben fo manbelbar und ungleich ift ber Bers. Balb fublim, balb gering, jest alterthumlich, wie manches Bolfeliedden, jest in Bracht erklingenb. Somers altertbumlichen, ichlichten Son bat icon Birgil, als ibm unbrauchbar, verworfen. In bomere Befangen vergeffen wir immerdar ben Berfaffer, fie find wie aus einer uralten Beit herüber gefchwommen, wie die Ratur felbft. Rennen wir Birgil einen Dichter, fo fommen wir faft in die Berfuchung, bem alten Somer biefen Titel zu nehmen: und boch ift er ber reichere und größere. Aber im Lateinischen mare biefe Ginfalt fcmach, bem Thron bes Auguftus gegenüber, albern geworben, und fo folagt ber Romer feine Leper voller an, Somud ber Rebe, Glang ber Bilber, Auswahl bes Ausbruck, Abel und Burbe muffen harmonifch das Gange burds flingen, und manche Berfe Comers wurden in biefen Rhythmen, wortlich überfest und eingeschaltet, Lachen erregen. Sang Redner, aber großartiger Bortfunfter, wirb Lucan. Statius ift geschraubt und frampfhaft. Dantes Art und Beife bat feiner wieber angerührt, weil alle vor bem Banne gurudichrecten, mit welchem ber alte Magier fein Werf verfiegelt bat. Schon Boccacz mabite bie Dttave Rime für bie Erzählung. Aber feinen Ton, fo wie

ben bes Bulci, felbft bes Bajarbo, baben bie Freunde ber Dichtfunft zu matt und profaifch erfunden. - Man will Somud und Erhebung, Schwung und ausgewählte, geblumte Rebe. Der fonberbare, ichläfrige, gang profaifche Ion bes Triffino fonnte fich barum feines Beifalls exfreuen, weil er ben Reim wieder gang wegwarf, und nur in burren Bendefajpllaben, faft ohne alle Redefunft, troden, einige mabre und erfonnene Begebenheiten alter Beit erzählte, oft fo bunn und anspruchlos, bag ein eifernder Birt ober Bauer mehr Bild und Runft aufwenden wird. Bei ihm zeigte fich ber Digverftand am beutlichften, bes Alterthums folichte Ginfalt einführen ju wollen. Go bat ber begeifterte Campens, nach meiner Ginficht, ben fconften und ebelften Son aus feinem tiefen Gemuthe gefunden, gang anders, als es por einigen Jahren bem eblen Greilla, bem Spanier gelang, ber etliche Befange feiner Araufanifchen Rriege berausgegeben bat, obgleich Bieles in Diefem Bedichte zu loben fein mag.

Der Kammerbiener trat herein, und meldete, daß sich ber alte herr oben im Studierzimmer durchaus nicht mehr wolle festhalten laffen, denn fein Anliegen sei gar zu dringend, und er muffe durchaus in dieser Viertelstunde noch abgesertigt werden. Der Graf sendete zuruck, um ihn jest anzunehmen, und Luis beurlaubte sich von seinem neuen Beschützer.

Als er bem freien Gefilde zueilte, nahm er sich, hochlich verstimmt, vor, alle diese Bekanntschaften wieder aufzugeben, und wie sonst der Einsamfeit und jenem kleinen Kreise der beschränkteren Bürger getreu zu bleiben. Und wozu, sagte er zu sich selber, zu diesen Menschen wieder, wie aus der Tiese des Meeres auftauchen? Ein neues Ringen mit ihnen, um wiederum Beschämung einzukaufen? Wie leicht, baß ich in Die Gefellschaft meiner alten Feinde geriethe? Wie möglich, daß ich mich einmal vergeffe, daß die Entbedung plöglich in die Mitte der Gerzelofen springt, daß der längst todt Gewähnte noch ein Lebender sei? Im Taumel des Gespräches, in der weinerbigten Rede konnte mir fast heut mein lang bewahrtes Geheimniß entschlüpfen. Ich muß zu meiner lieben Nacht und ihren verhüllenden Schatten zurücksehren.

Bum Erftaunen Ferbinands, und noch mehr bes Florentiners, trat mit bem alten Alonfo zugleich jener beutiche hauptmann in bas Bimmer. Er mar von ber Strafe gefommen, und brang, ohne fich um die Diener und ihre Fragen zu fummern, jest mit Alonfo, welcher von oben Die Stiege langfam berunter fdritt, zu ben beiben Freunben vor, indem er mit einem bebeutenben Augenwint ben Binger auf ben Dund legte, ale Beichen, baß fie fcmeigen, und in Begenwart eines Dritten ihr Staunen mafigen mochten. Dbmobl beide Freunde vor Begier brannten, zu erfahren, mas ben Goldaten von Afrifa fo uner= martet gurudgeführt babe, fo bezwangen fie fich boch, und Ferdinand wendete fich jogleich zu Alonfo, indem er bie Bergogerung mit Soflichfeit entschuldigte. Alonfo fchien erhitt und fo beleidigt, bag man ibn fo lange hatte marten laffen, bag er im Unfang auf alle Artigfeiten bes Grafen nicht antworten fonnte oder wollte. Er bielt viele Papiere in feinen gitternden Ganden und fagte: 3ch bin eilig, weil viel auf bem Spiele ftebt. Der Regent, ber mit allen feinen Bablungen rudftanbig ift, bat mir eine Unweifung auf ben Marques, Guern Obeim, gegeben, Diefer bat fie anerfannt und unterzeichnet, und fendet mich mit biefer gu Ench, ale bemienigen, ber fie mir fogleich im Augenblid ausgahlen wurbe. Und freilich muß ich barauf bringen, benn ich muß felbst Zahlungen leiften.

Fernando prufte die Papiere, indem er erwiederte: Die Summen, welche Ihr hier fordert, werden vorräthig sein, nur wundert es mich, daß sich mein edler Ohm unter den jetigen Umftanden gleichsam zum Zahlmeister bes Regenten macht, und ihm auf eine unbestimmte Zeit ein so bedeutendes Capital vorschießt.

Ihr wift ja, rief Alonso, wie große Summen ich von Eurem Ohme noch zu fordern habe. Bare jener unfelige Prozeß nur erft entschieden, ber mir burch so viele fünftliche Rechtsverdrehungen bas Weinige vorenthalt!

Mein Ohm, sagte Fernando empfindlich, wird Euch gewiß nichts vorenthalten, was Euch zukommt, und ich muß mich nur verwundern, wie ein Mann von Berdrehungen sprechen kann, der mit so vielen seiner Behauptungen schon abgewiesen ist, weil sie als unwahr sind erstunden worden.

Streiten wir nicht, fagte Alonfo, handigt mir jest nur aus, mas unbezweifelt mein ift.

Wo ift Euer Diener, fagte ber Graf, bie Summe Golbes zu tragen?

Ich nehme sie selber hier unter meinen großen Mantel, antwortete ber Erbitterte, ben ich eigen beswegen umgethan habe. Ich werde keinem Fremden eine so große Summe anvertrauen, auch muß es keiner wissen und erfahren, daß so vieles Geld in mein haus einkehrt, und darum will ich es lieber mit Schweiß und Noth selber bahin schleppen.

Fernando öffnete einen großen festen Schrein und frahm die versiegelten Beutel heraus, und indem er fie den Tisch stellte, setzte sich Alonso nieder, um die

Duittung zu schreiben. Dann ftand er seufzend auf, über zählte die Beutel und Rollen des Goldes, rechnete schnell nach, und diffnete dann den Mantel, um das viele Goldan seinem Körper unterzubringen. Er schielte, indem er alles einsacke, und zwei Beutel unter den Arm nahm, in das noch offen daliegende Buch und sagte dann mit bitterm Lachen: Befast Ihr Euch hier mit den schlechten Bersen jenes Bettlers und Vagabunden?

Bon wem fprecht Ihr? fragte ber Graf mit großer Lebhaftigkeit, indem er die einzelnen Goloftude auf ben Tifch warf, welche noch ber Summe fehlten.

Bon bem abgeschmackten Camoens rede ich, erwiederte Alonso mit frächzendem Ton, von jenem Lumpen, der in Indien mit mir und allen seinen Borgesetten Sandel anfing, der aus bosem Herzen auch die edelsten Häupter versleumdete, dessen llebermuth nach großer Burde strebte, und der im Dünkel glaubte, alle Menschen verachten zu dürfen. Ich denke aber, wir haben es ihm damals heimzgegeben, dem armen Schlucker. Er mußte endlich Gott und uns allen danken, daß er nicht eines schimpstichen Todes starb.

Fernando hielt mit Zählen inne und schlug mit ber Kaust so heftig auf ben Tisch, daß das Gold tanzend empor fuhr. Wer seid Ihr, rief er laut, daß Ihr Euch so zu sprechen unterfangt? Er ist gestorben, ber Aermste, aber erfahrt, daß Ihr einen zu lästern wagt, ben ich vereihre, den ich wie einen Bruder liebe.

Als Dichter, fagte ber Florentiner, muß ibn jeber Berftandige bewundern.

Der Deutsche, ba er fah, baß fein Camrab auch fein Bort im Streite abgab, rief jest im schlechten Bortugiefifch: Ja, bas weiß Gott und die Welt, bag bas berühmte Kerlchen jest der größte und erbaulichste Boet in der gangen Welt ift, meinen Catechismus und einen gewissen Schuster in meiner Baterstadt ausgenommen. Sabt Ihr, einfältiger Mann, benn niemals etwas von den Cambnen vernommen? Die kommen ja schon in der Grammatik und Syntaxis vor, und schon als Kind ward mir in der Schule die herrlichkeit dieser Camonen eingeblaut. Wir sollten hier nur das Exercitium und den Unterricht wit Euch wiederholen, denn die verhärteten Gemüther schlagen nur in sich, wenn von außen etwas nachgeholsen wird.

Alonso sah von seinem Golbe mit einem schielenden Blid und einem grinsenden Lächeln auf, und fagte: 3ch glaubte nicht den großen Gelden so gelehrt: man muß alt werden, um recht viel Wunderbares zu erfahren. — Jett war die Summe vollzählig, seine spigen Vinger ergriffen die letten Goldstüde, die er in eine seidene Börse rollen ließ, und er entfernte sich keuchend unter der Last, nachsbem er sich vor dem Grasen höllich verbeugt hatte, den rothen Tuchmantel weit um den Körper schlagend, damit es keiner gewahr werde, wie sehr er mit Gold belastet sei.

Als der verdrüßliche Mann sich entfernt hatte, fturzte ber Florentiner, ber sich nur mit der größten Mühe bis dahin hatte zuruckhalten können, auf den Dentschen zu und fragte mit der größten Lebhaftigkeit: Um des him-melswillen! wie, wo kommt Ihr her? Bas hat das zu bedeuten, daß ich Euch bier in Lissabon sebe, und jest!

Der Graf fah ihn mit ber größten Erwartung an und rief: Mir fagt ber Genius, ein großes Unglud ift geschehn. Rebet, Mann!

Der Deutsche fah fich behutsam um, ob auch Mieimend lauschen könne, und sagte bann: Ich glaube es selbst, boch weiß ich noch nichts Gewisses zu ergablen. Auf sonderbare Beise bin ich zurud gekommen, und wie es auch dort noch fich ausweisen mag, gut geht es gewiß nicht; benn alle Anzeichen find dagegen.

Ift eine Schlacht geschlagen? fragte ber Braf.

Sammelt Cuch, Freund, fagte ber Florentiner, bag Ihr uns wenigstens bas berichten konnt, was Ihr felbft gefehn und erfahren habt.

3weimal, fagte ber Deutsche, trug unsere Cavallerie gegen die weit übergablige Reiterei ber Feinde einen Sieg bavon, ben wir nur mit wenigen Tobten erfauften. Das machte unferm Beere um fo mehr Muth, und wir hielten Die Feinde für elende Feiglinge, Die flieben murben, fo balb fie uns nur in Schlachtorbnung anruden faben. Das war balb nachber, als wir bie Landung vorgenommen hatten. Warum wir vorruckten, und nicht erft einige fefte Blate an ber Rufte nahmen, um mit ber Flotte in Berbindung zu bleiben, begriff Reiner von und; auch ta= belten es Manche, bag zu viele Truppen auf ben Schif= fen felbft gurud gelaffen maren. Go rudten wir vor und bezogen ein Lager, in einer weiten Chene, mo bas Auge, fo weit es ichauen fonnte, feinen Baum ober Strauch erblictte. Es mahrte nicht lange, fo faben wir auch bas Beer ber Feinbe, welches fich uns gegenüber gufammenzog. fchien weit größer, als wir es vermuthet hatten, aber un= fer Muth blieb bemobnerachtet frifch, und ber junge Ronig ritt in feinem prachtigen Schmud, golbenem beim und golb und grun gefdmudtem arabifchen Roffe wie ein junger Rriegesbeld burch unfere Reiben. Es mar ein Comet erschienen, und nun murden eine Menge Bahrfa= gungen im Lager verbreitet. Um Sonntage, im Anfang

Muguft, fcbien es, als mußte es gur Schlacht tommen. Alle Anführer glaubten es, und ber Ronig geigte fich in Glang und Schonbeit und fprach Allen feinen tapfern Duth ein. Wir mußten folagen und flegen, ober geriethen in bie größte Roth, benn ein Berucht lief burch alle Schaaren, baß alle Lebensmittel fcon aufgezehrt maren, und bag, wenn nicht Bulfe geschafft murbe, wir auf biefem Wege in bie größte Gefahr geriethen. Un biefem Sonntage aber fam es bennoch nicht gur Schlacht. Aber in ber Dacht, ale es finfter geworben mar, fab man ben Cometen am weiten Simmel und über bas leere, ausgeftredte Blachfelb in feiner gangen fonderbaren Schredlich= feit. Da fab ich bie Bebergteften erblaffen, fo febr mir auch bin und ber laut fprachen, bag er ben Untergang unferer Feinde anzeige. In biefer Racht versammelte unfer Studlen une in fein Belt, und bie Reben fielen bann borthin und babin. Gin Italiener wollte fich febr muthig und frech anftellen, und meinte, Die Sterne am Sim= mel ftanden ba glangend wie blinkende angefüllte Beinalafer, aus welchen Beifter und Engel unfre Gefundheit und unfer Boblergebn tranten, und ber Comet mare ein auslaufendes Glas, bas ein angebenber, ungeschickter Engel umgeftogen hatte. Aber Studlen, ber fonft ein freimuthiger Mann war, fand biefen Scherz in Diefer wichtigen, vorbebeutenben Racht ungeziemlich.

Unsern Trupp führte Studley, ber war aber auf bem rechten Flügel bem Prinzen Antonio, bem Brior von Erato, untergeben. Studley wollte es als gewiß erfahren haben, baß im Heere bes Keindes selbst die größte Uneinigkeit herrsche, und baß, wenn es erst zum Treffen kame, Tausende zu uns übergehen wurden. Er meinte aber auch, wenn wir zögerten, mußten wir verschmachten,

ba wir une vorfästlich felbft von ber Rufte entfernt und fo zu fagen abgefchnitten hatten.

Am folgenden Tage, am Montage, fabe nun wohl Beber, bag es ju einer Schlacht, und einer enticheibenben, fommen werbe und muffe. Der Ronig Gebaftian erfchien noch herrlicher geschmudt als an ben vorigen Tagen. Beithin ftrablten im Sonnenscheine Die Ebelfteine an Belm, Barnifch und bem Bferbegefchirre. Das luftige Rof fprang unter ibm, als wenn ber Sieg fcon erftritten mare. Es war große Sige an bem Tage, und bie Schlacht begann erft nach ber Mittagszeit. Es fchien Anfangs, wenigstens auf unferem Flügel, gut zu geben, benn wir rudten weit vor und bie Feinde wichen. einer Stunde etwa fchien es, ale wenn wir umzingelt Es ward ein furchtbarer, morberischer Rampf. Der Bring Antonio, ber gum Solbaten und Feldherrn geboren ift, fprengte jest zu und beran und in bas bichtefte Bewimmel. Er pronete, Studlen befahl und rief. aber die Uebermacht ber Feinde mar ju groß, und ich fonnte abnehmen, bag wir bie vielen Schritte, bie wir flegend vorgedrungen maren, wieder mit vielem Berluft gurudmeffen mußten. Der Bring fenbete mich gu einer andern Colonne, um fie beran zu fuhren. Unter Rampf, Schuf, Gefchrei und Bermirrung famen wir aus biefem fürchterlichen Bedrange, aber ich fab in ber Gerne Stud-Ien fturgen, feine Mannichaft mar bunn geworben, Saufende lagen tobt ober vermundet auf bem Schlachtfelbe. Alls wir une burchgebauen batten, verlor ich balb barauf ben Bringen aus bem Gefichte, und balb bort, balb bier, ward ich von einzelnen Reitern angerennt, Die ich berunter hauen mußte, bevor ich zu bem Trupp gelangen fonnte, ju welchem mich Antonio hatte ichiden wollen.

bier war Alles in ber größten Berwirrung. Der Anführer war icon gefallen, ich melbete bem Sterbenben ben Befehl: aber es war nicht mehr möglich, bie Regimenter borthin zu bringen, benn es ichien, bag wir von allen Seiten umzingelt maren. Er ließ ben Reft feines Beeres fich gurudziehen, um bem Ronige gu Gulfe gu tommen, ber icon in ber größten Bebrangnig fein mußte. fand ben Ronig und gab bem jungen Belben fo viel Nachricht, als ich im Stanbe mar. Er fenbete mich rudmarte, um bem Bifchof von Coimbra etwas einzuhandi-Als ich biesen in feinem Belte traf, fant ich ihn in brunftigem Gebet; er gab mir einen gefdriebenen Bettel, um bamit bie Seefufte und ben Capitain einer Fregatte aufzusuchen. Ginige Mannschaft marb mir mitgegeben, im Fall es Rampfen galt. Deffen fanden wir benn auch reichlich in bem fremben, wilden Lande. meiner Cameraden, die mir mitgegeben waren, mußte noch vom Bferbe ffurgen. 3ch hatte mir mohl ohngefahr bie Beltgegend merfen fonnen, nach welcher ich reiten mußte. aber fein Rennzeichen, feine Nachweisung mar gu ent= Immer fcwacher und fcmacher hallte uns bas Betofe ber Schlacht nach, indem wir uns entfernten; nun fing es ichon an finfter zu werben, und wir hatten bald gar nichts mehr gefeben, wenn uns ber fürchterliche Comet, ber nun wieder aufging, nicht fein fonderbares Licht geichenkt hatte. Entfeplich und grauenhaft mar es mir, fo in biefer graulichen, verhangnifvollen Racht umzuirren. von unfrer Urmee getrennt, mein braver Beneral erfcbla= gen, ber Ronig in Gefahr, und wir Wenigen auf weiter. bunfler Saibe bem Bufalle preisgegeben, ermattet, ohne Nahrung, die Pferde icon ichwach, fein Saus, feine Stabt, nur bas rothe Cometenlicht über uns. 218 bie

Morgenfühle wehte, mertten wir, daß wir in ber Rabe bes Meeres fein mußten. Da jagte uns, wie rafend, ein fcwer Bermundeter nach, ber fagte aus, mit Connenuntergang fet ber Ronig und alle mit ihm erschlagen ober gefangen. Er fprach aber im Fieber, fturzte nieber und ftarb mit feinem Roffe zugleich. Es war mubfelig, unfre Pferbe noch in Trab zu feten, wir trafen auf einige Reifenbe, bie uns Speife gaben, und mit bem Abend famen wir an bas Seeufer. Da holten wir einen Trupp ein, ber auf Roffen einige Riften führte. Auf Befragen maren es Leute bes Bifchofe von Coimbra; er hatte icon zwei Tage zuvor feine beften Sabfeligfeiten biefen Leuten übergeben, um fie bem Schiffefapitain guzuführen, bem ich ebenfalls ein Schreiben brachte. Mit biefen Dienft= leuten und Soldaten, Die noch von gar nichts wußten, ritten wir weiter und gelangten mit ihnen auf die Fregatte. Der Rapitain empfing uns mit Bermunberung: er fagte, baß er nicht unter bem Befehlshaber ber Flotte ftebe, fondern nur ben Befehlen bes Bifchofes ju gebor= den habe. Da nun meine Cameraben fcmatten und vielerlei ergablten, nahm er von allen Gib und Chrenwort, bag im Schiffe nichts von allem über ihre Lippen fommen folle. 3ch wollte, ba ich meinen Auftrag ausgerichtet, jum Beere gurud; benn, mochte es ftehn, wie es wollte, bies ichien meine Pflicht als Golbat. Der Rapitain ichien auf meine Reben nicht zu achten, und als ich nach einiger Beit wieber bas Berbeit beftieg, fab ich mich fcon in offner See, benn er hatte bie Anter gelichtet. Go fei es ibm, antwortete er mir auf meine Frage, vom Bifchof in jenem Schreiben befohlen worben, und es fei feine Bflicht, Die Guter Des geiftlichen Geren in Sicherbeit zu bringen. Als wir uns bem Lande naberten, nahm

er noch einmal jeben in Gib und Bflicht, von ben Weruchten nichts in ber Stadt verlauten gu laffen, Die, wenn fie mahr fein follten, ihren Weg nur allzuschnell bieber Dit einem Boote bin ich gelanbet; er finden murben. liegt noch entfernt von ber Stabt, weil er es wohl bebenflich finden mag, fich mit feiner Fregatte ber Stabt gu zeigen. Go bin ich, fo gu fagen, burch ein Bunber bieber, zu Guch gefommen, und vertraue Guch nur einzig und allein meine Rachrichten an. Das größte Unglud ift noch nicht gewiß, aber mahrscheinlich: febt nun, wie Ihr meine Mittheilung brauchen fonnt, wem von ben Freunden Ihr Guch anvertrauen wollt, welche Borfehrungen zu treffen find, mas etma ber alte Carbinal, ber gu= fünftige Ronig, einrichten mochte. Rurg, banbelt nach Guren Ginfichten und vergonnt mir, großmuthiger Berr, bei meinem Freunde hier einige Tage verweilen zu burfen.

Der Graf Fernando war von diesem Berichte tief erschüttert. Das Nöthigste schien ihm, seinem Ohm, dem Marques, alles zu vertrauen, was er vernommen hatte. Er ließ dem deutschen Hauptmann ein Zimmer in der Nähe des Florentiners einräumen, und beschwor beibe, von diesen Neuigkeiten oder ihren Bermuthungen noch nichts verlauten zu lassen, welches die Soldaten ihm bei ihrer Ehre verhießen.

Begreiflich ift, mit welcher Trauer ber alte Marques biese unseligen Neuigkeiten aufnahm. Das Schlimmste, sagte er, hat sich nun also ereignet, und gerade so, wie ich es immer für wahrscheinlich hielt, und boch habe ich mir bas Einschlagen bieses Wetterstrahls immer noch absleugnen wollen, immer noch beherbergte ich eine ungewisse hossinung. O mein Nesse, unser Land, alle Patriosten, alle wahren Bortugiesen geben einer traurigen Bu-

tunft entgegen. Es könnte noch etwas heilfames geschehen, wenn der alte Greis, der Cardinal, nicht unser Ronig wurde, er, der niemals etwas anders, als Priefter
war. Schlimm und elend für und, wenn er nur wenige
Beit, und noch schlimmer, wenn er lange regieren sollte:
denn er wird alle Kräfte abschwächen und vergeuden, alle
Partheien in seinem kalten Mißtrauen, welches er für
Klugheit hält, von sich entsernen, und so die Mittel lähmen und vernichten, die und vielleicht noch retten könnten.
Wäre er nicht da, so bräche gewiß sogleich ein Krieg mit
dem übermächtigen Spanien los: wir sind völlig geschwächt,
aber doch wäre dies Unheil noch bester, als jenes langsame, alle Kräfte wegzehrende Elend, welches uns jest
bevorsteht.

In ber Stadt maren alle Stanbe in ber größten Spannung und Aufregung, ba es nun fcon ziemlich lange war, bag man feine Reuigfeiten aus Afrifa erhalten hatte. Go vorsichtig ber Rapitain bes Schiffes gehandelt zu haben glaubte, fo fonnte er es boch nicht verhindern, bag einige von feinen Leuten bas Land betraten; bie Diener aber bes Bifchofe fchafften Die foftbaren Gerathe an bas Ufer, und Gerüchte verbreiteten fich und Erzählungen von ber widersprechendften Art murben vorgetragen, wieberholt, übertrieben, und wie feltfame Dabrden flogen bie Berichte burch alle Biertel ber großen Stabt. Der Marques batte ber Regentichaft vorgetragen, mas er vernommen hatte, und ber Carbinal Beinrich, ber bas Unglud nicht unwahrscheinlich fant, traf alle Anftalten, um, wenn ber ungeheure Schlag wirflich gefallen fein follte, ben verlaffenen Thron bes Ronigreichs einzunehmen.

Der Tag war sehr heiß gewesen, und als die sanfte Rühle bes Abends sich auf die großen Plate der Stadt gelagert hatte, und ein sanfter Wind vom breiten murmelnden Flusse herüber wehte, hörte man vor dem Palslafte des Königs viel Geräusch, denn Bolf und Böbel fingen an sich bort zu versammeln. Man murmelte von Berräthern, bosen Käthen, erkauften Verleumdern, die für den König von Spanien sprächen, um durch falsche Gerüchte und erlogene Geschichten die Stadt und das Land unglücklich zu machen.

Es fehlte nur an irgend einer unbebeutenben Beranlaffung, um biefe Funten gur bellen Blamme aufzublafen. Gin Jubelgeschrei entftand, als jest ber riefengroße Dinotti aus einer Baffe trat, von einem Schwarm bes Bo= Sie trugen wieder bie geweihte Fahne, bels begleitet. und Minotti rief: Wie lange, Ihr edlen Freunde, Ihr Burger ber Borftabt, 3hr Tagelohner, Die es am beften mit bem Baterlande meinen, wie lange foll Gure gabe Gebuld noch zusammenhalten, ohne zu gerreißen? aiftigen Feinde verbreiten ichlimme Rachrichten und prebigen von Unglud, um nur unfer patriotifches Beftreben gu hindern und unmöglich ju machen. Warum werben uns immer noch die versprochenen Schiffe vorenthalten? Sind es nicht bie beftochenen Bofewichter, die erfauften Berrather, bie und von unferm eblen Ronige, bem grofen portugiefischen Belben gurud halten? Binge es nach ihrem Buniche, fo mare freilich unfre afritanifche Beeresmacht icon vernichtet, damit fie nur ihr Glud auf ben Trummern unfere Baterlandes erbauen fonnten. Dulben mir benn, wie gescheuchte Rebe, alles biefes, und nennen uns Manner und wollen Bortugiefen beigen ?

Rein! nein! brulte ber Saufen: wir wollen Rache, Rache nehmen!

Aus bem Ballaft ber Regentschaft trat jest Alonfo beraus, ber verftimmt und ergurnt ichien. Geine Augen funkelten roth in feinem bleichen Angefichte, fein Gang war ungewiß und feine Banbe gitterten. Die Regent= ichaft batte es ihm abgefchlagen, feine letten Rechnungen gu bezahlen, bis man aus Afrita erft nabere Runde er= halten habe. Der Borfchuß, ber ihm vor einiger Beit verheißen mar, um Proviant und Waffen bem Beere nachzusenben, mar ihm geradezu verweigert morben, und auf fein ungeftumes, faft unverschamtes Undringen und Mabnen hatte er verbrufliche und frankenbe Worte vernehmen muffen. In Angft um fein Geld, getäuscht in ber hoffnung eines reichen Gewinnftes, trat er jest in grimmiger Stimmung in ben aufgeregten Saufen, in welchem ihn Biele wieder erfannten und ihn mit Lachen und Freude begrüßten. Da fommt unfer achter Batriot! rief ber Reffelflider Barnaba, er fommt von bem Regenten: er wird uns die Wahrheit fagen konnen!

Freilich! freilich! schrie Minotti, er muß uns verfündigen, wie es steht: wir wollen uns nicht länger am Narrenseile führen laffen!

Alle nahmen ben vor Wuth und Furcht zitternden Alonso in die Mitte und er sagte stotternd: Berehrte Freunde, hochedle Mitburger, die Patrioten, die sich aufsopfern, wie ich es gethan habe, werden verkannt und sind unglucklich. Man lügt, man schmiebet die tollsten Erfinbungen, um uns, die freien Manner, in die Ketten der Stlaverei zu werfen. Fremdlinge, mußiges Gesindel, hergelaufene Menschen, lassen sich dazu gebrauchen, Euch, Ihr hochachtbaren Burger, durch Lügenkunste elend zu machen

und die schönften Bestrebungen schon in ber Geburt zu erstiden. Ich sehe es wohl, daß ich aufgeopfert werben foll, daß man es so gekartet hat, daß Euer flammender Rriegemuth unserem bedrängten, aber siegenden Könige nicht zu hulfe ziehen foll.

Wir wollen! wir wollen! schrieen alle Hausen, und ber große Plat ward immer mehr mit Menschen angesfüllt, welche die Neugier aus ben benachbarten Gassen herbeizog. Da der Tumult so angewachsen war, kam auch von seinem Spaziergange der Graf Fernando herbel, vom Italiener, der fast genesen war, und dem deutschen Hauptmann begleitet. Er wollte nach dem Hause seines Oheims, des Marques, und mußte sich, um dahin zu gelangen, durch die stets anwachsende Menge drängend hindurch ars beiten. Jeht waren sie schon in die Rähe der Fahne und des großen, schreienden Minotti gelangt, als der ergrimmte Alonso ries: Seht, meine edlen Mitbürger, hier ist der Berräther, dieser ungeschlachte deutsche Hauptmann, welcher die Lüge vom Untergange unsers Königs verbreitet hat!

Bösewicht! Mörber! schrie ber hause. Auf ihn zu! riesen Andere; schlagt ihn nieder, den Schurken! brullte es von dort, und zugleich waren Degen gezogen und Anittel und Biken geschwungen, und alles brang auf Fernando und deffen Begleiter ein. Der Graf sprach und rief, um den aufgeregten Böbel zu beruhigen, Einige wichen und machten Blat, Manche, die ihn von Person kannten und ehrten, stellten sich auf seine Seite und riefen ihren Bekannten zu, sich zu mäßigen; doch Alonso, vom Geschrei bes Sausens begeistert und ihren Armen vertrauend, rief: Nieder mit ihnen! und zog den Degen. Necht! schrie das Bolt, haut sie alle nieder, diese Fremden, diesen ver-

ruchten Abel! Fernando, fo nahe bebrobt, gog ungern gwar, ber beutiche Sauptmann ftellte fich mit feinem Schwert voran, indem er fagte: Begen biefe Canaille ift gwar feine Chre gu erwerben, aber Roth fennt fein Gebot, und bas Fechten ift auf alle Falle etwas Schones! Auch ber Italiener hatte icon ben Degen entblogt; boch Fernando, welcher besonnen blieb, rief mit lauter Stimme: Don Alonfo! Bas treibt 3br? Belder bofe Geift branat Guch in Diefes Getummel? Befinnt Guch, alter Dann! - Alonfo wich gurud und machte Diene, fein Schwert wieber einzufteden, als ber große Minotti ihn ftart am Arm ergriff und fcbrie: Bie? ein Renegat, Don Alonfo? Der Bolfsfreund feige? Die Schanbe werbet 3hr uns boch nicht anthun? - Alonfo zog ben Degen wieder gurud und ichwang ihn gegen ben Deutschen. Bloslich fie-Ien Schläge und Siebe, und Alonfo fließ nach ber Bruft bes Sauptmanns: biefer aber manbte geschickt ben Stoß ab und fach fein Schwert bis an bas Beft in bie Bruft bes aufschreienden Alonfo. Der Alte fturzte bin und ein großer Blutftrom floß aus ber Bunbe: Alles wich, und Fernando hatte fich indeffen icon burch Gulfe des Blorentiners Raum gemacht. Alonfo war tobt, und ein ploBlicher Schred über biefen Borfall batte Alle, welche nabe ftanben, ergriffen. Daburch gelang es bem Grafen, mit feinen beiben Begleitern fo viel Raum und Beit zu gewinnen, bag er ben Ballaft feines Obeims erreichen fonnte.

Die Dienerschaft bes Marques war vom Getummel schon berbeigerufen worben, und nahm ben Grafen, ben Blorentiner und ben Deutschen, bie fich jest fechtend und zum Frieden ermahnend jurudzogen, in ihre Mitte, und so gelangten fie endlich unbeschäbigt in ben Ballaft. Der

alte Oheim ging seinem Neffen entgegen und begab sich bann zum Volke, bas ihm allenthalben, burch seine Rede und ehrwürdige Gestalt gebändigt, Raum machte. Es borte seine Ermahnungen an, und nach und nach zerstreute sich die Masse. Die Diener Alonso's trugen ben Leichnam nach bessen Sause.

So hat ber Beizige feinen Untergang gefunden, fagte ber Marques, als er in ben Saal gurud fam: wie viele Drangsal hat ber Mann in seinem Leben allen benen ansgethan, bie von ihm abhingen ober ihm untergeben waren.

Es war Nothwehr, sagte ber Deutsche, sonst war an bem blaffen Mann nicht viel zu erschlagen, ein Kind hatte ihn umhauen können. Darum mußte er sich nicht in ben Krieg und Kampf begeben, ba er so wenig Stahl und Eisen bei sich hatte.

Ich hoffe, sagte ber Greis, in biesen unruhigen Beisten, und ba es in einem Auflauf geschehen ift, wird um biesen Tobschlag nicht viele Nachfrage geschehen: indessen wird es boch nöthig sein, Maaßregeln zu treffen. Ober zieht Ihr es vielleicht vor, mit bem segelsertigen Schiffe nach Italien abzureisen?

Gewiß, rief der Deutsche hocherfreut, wenn ich hoffen darf, da ich Alles eingebüßt habe, daß mir die Regierung dahin verhilft. Ich möchte wohl mein altes Baterland und das ehrbare, liebe Rürnberg einmal wiedersehen. Bielleicht leben meine Berwandten noch, vielleicht ist mir fogar eine Erbschaft zugefallen; kann auch sein, daß ich irgend in dem heere meines deutschen Kaisers eine vortheilhafte Anstellung sinde, denn wacker Kriegesleute sind boch immerdar und allenthalben zu brauchen.

Rein, tapfrer Freund, fagte ber Marques mit guti= gem Cone, Ihr follt wenigstens bequem und ficher nach Eurem Vaterlande gelangen, benn bas find wir bem Manne schuldig, ber unserm ungludlichen Könige so redlich geholfen, ber seinen Anführer Stuckley verloren und unserer Grofmuth vertraut hat.

Er sprach mit dem Neffen, und sie statteten ben Sauptmann so reichlich aus, daß er, der dergleichen niemals hatte hoffen durfen, von diesem Edelmuthe tief gerührt war. Der Italiener blieb im Hause des jungen Grasen Vernando, auf dessen dringende Bitten, denn der Jüngling hatte sich an den Umgang des Florentiners so gewöhnt und eine solche Freundschaft zu ihm gefaßt, daß er sich jest unmöglich von ihm, und zwar so plöglich, trennen konnte.

Als ber Deutsche abgereiset war, bemerkte ber Marques gegen seinen Neffen, wie er überzeugt sei, daß durch den Tod Alonso's die langwierigen und verdrüßlichen Brozesse gewiß schnell beendigt würden, denn die weitsläuftigen Berwandten und Erben würden sich gewiß zu billigen Bergleichen bereitwillig sinden, und jene Summen, die Alonso ganz widerrechtlich gesodert habe, schwinsben lassen.

Indessen verschwanden alle diese Betrachtungen, aller Gewinn und Berluft bald für die Baterlandsfreunde gang= lich, als das Ungeheure, was bis dahin nur Furcht und Bahrscheinlichkeit gewesen war, sich in Gewißheit und Ueberzeugung verwandelte.

Die Schiffe, welche bis bahin an ber Rufte von Afrika vor Anker gelegen hatten, kehrten zuruck. Mit ihnen einige Krieger, die fich aus ber Gefangenschaft geIbfet hatten, andre, die ihren Bachtern entflohen waren. Der Bring Antonio, Prior von Crato, hatte, wie durch ein Bunder, das Mittel gefunden, fich um einen geringen Preis von seinen Ketten loszukaufen, es war ihm gelungen, seinen hütern die Meinung beizubringen, er sei nur von geringem Stande und besitze kein Bermögen, und kein Bortugiese von denen, welche mit ihm gesangen was ren, batte ihn verrathen.

Mun erfuhr man mit allen Umftanben, bag jenes Befilbe am Alcagar ein ungeheures Lager bes Tobes geworben mar, auf welchem ber Abel Bortugalls, feine Jugend und Rraft, alle feine Soffnung erichlagen lag. Und gludlich mochte man bie nennen, bie fampfend bier gefallen maren. Biele Taufenbe fcmachteten als Gefangene und Stlaven in bunteln Rertern, in unzugänglichen Buften, und erlagen ber Arbeit und Beigel. Roch nie, feit Bortugall feine Gefchichte fannte, batte ein fo ungeheures Unglud bas weinende, verwaisete Land gefchlagen. Rein Stand, feine Familie, Die nicht Tobte ober Berlorene bejammerte. Manche Stämme bes Abels maren gang ausgestorben, andere verarmten völlig, um die großen Lofegelder aufzubringen, die die Afrifaner fur die Befangenen foderten: und gludlich noch biejenigen, bie Bruber, Bater ober Sohn mit bem Berluft ihrer Babe gurudfaufen fonnten.

Nur wenige Stunden hatte die Schlacht gewährt, und die ungeheure Riederlage war entschieden. Bald war aller Zusammenhang gelöset und jeder Plan unmöglich. Widerspruch und Migverstand freuzten, störten und vernichteten jede Anordnung. Nur um das Leben war noch der Streit, und die Portugiesen und ihre hulfsfoldaten suchten nur noch ihren Tod zu rächen und ihr Blut den

Ungläubigen zu vertaufen, an Rettung bachte Reiner mehr. Ein Theil bes Beeres war abgeschnitten und wurde von den flegenden Feinden und ihrer Uebermacht verfolgt, die Chriften floben fampfend, ohne gu miffen wohin. Alles ward noch vor ber Racht gefangen und erschlagen. Um längsten bielt fich bie Schlacht in ber Rabe bes helbenmuthigen Koniges. Er that als Solbat Bunder ber Tapferfeit. Faft allein ftand er endlich im Leichengefilde. Da, ale er bie Unmöglichfeit ber Rettung fah, band er ein weißes Tuch auf die Spite einer Lange, in ber Abficht, fich zu ergeben, boch bie robften Borben, bie bier ftritten und plunderten, verftanben bies Beichen bes Friedens nicht, ober wollten es nicht verftehn, ber toftbare Baffenschmud bes jungen Belben, Die Ebelgefteine, bas Golb reigten biefe wilben Barbaren, und im gebrangten Saufen erichlugen fie ben foniglichen Bungling, beffen tapfre Sand noch manchen in ber letten Tobesverzweiflung niederschlug. Dann marb ber Leichnam beraubt, und es war ben trofflofen Freunden nach einigen Stunden fdwer, im nadten, mit Bunden bebedten Rorper, im gefpaltenen und entftellten Saupt ben iconen Gebaftian wieber zu erfennen.

Alle diese Nachrichten wurden noch furchtbarer beftätigt, als die Leiche bes Königs in Liffabon vom Schiffe
gehoben ward. Durch alle reichen Ebenen des Landes,
in ben fernen Thälern, auf den hohen Bergen war alles Eine Wehklage, und wer nicht weinte, war in stummer Berzweiflung. Nirgend Nath, Hülfe, oder Trost. In diesem bunkeln Elende griffen viele Semüther zum Bunderbaren und Phantastischen, um sich, wie trunken von Schmerz, an Wolkenbildern wenigstens zu erlaben. Siemeinten, die Ueberzeugung fassen zu können, dieser unkenntliche Leichnam fei nicht ber ihres geliebten Koniges, biefer habe fich gerettet und lebe irgendwo unerkannt, wenn auch jest in der Gesangenschaft: zur rechten Zeit aber wurde er, wenn auch spat, wieder erscheinen, um alle die Wunden zu heilen, die seine übereilte Kriegeslust dem Lande geschlagen hatte. Dieser Wunderglaube, dies Soffen auf einen Gelben und Erretter, der sich nur verbirgt, um mit Kraft wieder aufzutreten, melbet sich in allen Jahrhunderten, wenn allgemeines Elend die Wölker betäubt und in ihren Grundlagen erschüttert.

Der alte Carbinal hatte ben Thron eingenommen. Miemand widersprach, und feiner fonnte fich feinen gerechten Unsprüchen wiberseben. Aber die allgemeine Trauer ließ auch nicht einmal einen Anschein von Freude aufleben; ber verftanbige Batriot fonnte fich über bie Unfabigfeit bes ergrauten Brieftere nicht taufchen, ber im Firchlichen Amte, unter Ausübung geiftlicher Funktionen, in engen Rreifen lebend, ein Greis geworben mar. Auch in glücklichen und ruhigen Zeiten wäre er zu schwach und unbeholfen gemefen, um feinem großen Berufe vor-In biefen Beiten ber Roth marteten alle Bartheien nur auf fein Sinfcheiden, welches binnen Rurgem erfolgten mußte, und jebermann glaubte, nur mit feinem Tobe fonne bie Soffnung wieder in bas vermaifete Ba-Beinrich felbft aber, ber vormalige Carterland treten. bingl, meinte, Die Runft ber Regierung fei eine leichte, und Die Beiftlichen und Schmeichler, Die ihn umgaben, ftart= ten ibn in biefem Babn. Es war in biefem Rreife fogar icon bie Ribe bavon gemefen, ben alten ichmachen Greis zu vermählen, um Erben zu erzeugen, bie ben Un= fpruch Spaniens vernichten follten. Der Ronig aber batte felbft, nach einiger Ueberlegung, biefen Borichlag, als unftatthaft, abgewiefen.

Der Pöbel, welcher noch vor wenigen Bochen fo übermuthig und heldenkun tobte, schalt jest ben Felozug thöricht, und ben verstorbenen König unbesonnen und tollfühn. Alle hatten es jest vorher gesehn, wie ber Erfolg sein werbe und sein muffe, boch habe die Parthel bes Abels und der Priester allein dieses abentheuerliche Unsternehmen zum Berderben des Bolfes in den Gang gestracht, indem keiner der Anführer jemals verständigen Rath habe anhören wollen.

Es ift zu ermeffen, mas bie Freunde, ber Marques, beffen Reffe und die bochgefinnte Catharina, bei ber Cataftrophe biefer Tragovie gelitten hatten. Sie verftanben fich auch ohne Wort und Rebe, auch wird eblen Geelen bas Unglud gleichsam entweibt, wenn Bieles barüber gefprocen wirb, mas boch zu feinem Biele führen fann. Der junge Dann, beffen Leben noch im Frühling fanb, fuchte feine Bermandten burch Erzählung, Gebicht und freundschaftliches Gefprach zu erheitern und zu gerftreuen. Der alte Chriftoforo, ber feitbem faft gefund geworben, fprach von Indien und zeigte ihnen in munteren und lebenbigen Darftellungen bie Sitten jener Bolfer, Die wunberbare Art jener Lanbichaft und Ratur. Buweilen befuchte fie ber Pring Antonio, ber gern alle bie Batrioten vereinigen wollte, die fich in Bufunft ihm gegen Spanien anschließen konnten. Die Freunde aber erftaunten nicht wenig, ale ber Prior von Crato ihnen anfundigte, bag er fie und Liffabon binnen Rurgem, und zwar auf eine unbeftimmte Beit, verlaffen murbe. Als Alle über biefen Schluß erstaunten und ibn nicht begreifen fonnten, fagte ber Bring mit bitterem Lacheln: Ja, meine Freunde, ich

werbe mich freiwillig verbannen, um nicht abzuwarten, baß ich gezwungen und auf Befehl bie Stabt verlaffe. 3ft es nicht fonderbar, bag ber alte Ronig auf mich eiferfüchtig ift? Er fürchtet und haßt Philipp von Spanien, ibn graut vor bem Gebanten, bag unfer Baterland feine Gelbftftanbigfeit einbugen burfte, und boch läßt er alle meine Schritte bewachen und furchtet meine Berbinbung mit ben Batrioten. Es angftigt ibn ber Bebante, bag fich eine Angahl Wohlmeinenber ichon jest an mich anfoliegen, und ihre Soffnungen an meinen Anspruch binben möchten. Und boch weiß er, bag ich es allein bin, ber in Bufunft im Ramen Bortugalls mich ben Gpaniern entgegensegen fann, er municht und billigt es auch, nur foll ich jest feine Autoritat nicht truben und feine Regierung hemmen. Go berauscht fich biefer Greis noch am Grabe und fterbend in ber Leibenschaft bes Berrichers, und traumt von Dacht und Rraft feiner Dajeftat. aber ift bas eitle Berg ber Menfchen, und fo labmt er lieber bas, mas in Butunft, vielleicht balb, geschehn fann, um nur für jest nicht an Unfeben einzubugen. -

Fernando war mehr als jemals in dem Gartenhause ber Donna Catharina. Er beschäftigte sich ftundenlang mit Maria, dem wundersamen Kinde, und wenn er ihre Eigenheiten beobachtete und an den Plan dachte, den er mit dem Oheim verabredet hatte, wenn er sie als Gattin sah und sein fünftiges Glück an ihrer Seite, so trat wohl das Unglück seines Baterlandes in den Hintergrund seiner Seele zurück. Catharina so wie der Marques litten immerdar, weil keine Hoffnung sie ausheiterte, doch waren sie jett so völlig resignirt, daß nur eine stille Wehmuth ein Beichen ihres Schmerzes war.

Fernando ward überrafcht, als an einem Tage Luis

in seine Wohnung trat. Er hatte in diefer bewegten, schrecklichen Beit jene Bestellung und Abrede vergessen, und war um so mehr erfreut, den seinen Mann, den er hatte liebgewinnen mussen, ohne daß er ihn erwartet hatte, eintreten zu sehn. Er ging ihm mit der größten Freundlichseit entgegen, reichte ihm die Hand und sagte: Willstemmen, liebster Mann, unserm trauernden Hause und einer klagenden Familie. Ich gestehe es, ich hatte unfre Berabredung ganz vergessen, und darum verzeiht Ihr mir, wenn ich Euch bitte, mich heut zu begleiten, daß wir in einem Landhause unsern Abend zubringen. Ich darf einer sehr lieben Berwandtin, die mich erwartet, mein Wort nicht brechen.

Aufrichtig, herr Graf, erwiederte Luis, ich hatte mir fest vorgenommen, Euer haus, und Euch, ben ich liebe und achte, nicht wieder zu sehn, benn mich erfaste die Reue, daß ich mich wieder Menschen, wenn auch wohlswollenden, hingegeben hatte, aber unser gemeinschaftliches großes Unglück löscht so alle kleineren Rücksichten aus, daß mir daß als höchst gleichgültig erscheint, was mir noch vor einigen Wochen übermäßig wichtig war.

Recht fo, sagte ber Graf, alle Guten und Edlen muffen fich jett inniger als je verbinden, und Launen, Borurtheile und Leibenschaften aufgeben. Bir haben bas Ungeheure erlebt, und gehn schweren Zeiten entgegen. Ich verstehe es wohl, daß, wenn unser Gerz vom furchtbarften Schlage getroffen ift, wir das fleinere Leiden fast scherzend aufnehmen können. Und so scheint Ihr mir, trefflicher Mann, viel heiterer, als damals, da Ihr mich beehrtet: Euer Auge ift lebhafter, Eure Farbe gesunder, und ber Ausdruck Eures Gesichtes lächelnder.

Gewiß, antwortete Luis, indem eine leichte Rothe

über bas blaffe Antlig flog: fein Mund war schmerzhaft bewegt, und die Lippen gitterten: mein Genius hat mich neulich in der Nacht gefüßt, sagte er mit leifer Stimme, und seitdem bin ich vom Traum des Lebens erwacht.

Bie meint Ihr bas? fragte Fernando.

Seht Ihr es nicht, antwortete Quis, daß es ber Tob ift, der aus meinem Auge leuchtet? Daß die Erlösung da ift, die Ueberzeugung lächelt von meinen Lippen. Mein Leben ift aus der Bruftmunde unsers Königs dahin gestloffen, der heiße Staub dort hat mein Blut getrunken. Noch wenige Stunden zittert dies mein Gebein, als schwache hulle des lebensmuden Geistes. Führt mich, geehrter Gerr, wohin Ihr wollt.

In ber Stimmung, fagte Ferbinand, barf ich mohl taum meine Bitte wiederholen, mir bei Entzifferung einisger unleserlichen Manustripte behülflich ju fein?

Warum, antwortete Luis, follte ich Guch biefen flei= nen Dienft nicht leiften? Gebietet über mich.

Ferdinand nahm Mantel und Degen und ließ ben Sauptmann rufen, welcher ihn ebenfalls zum Landhause Catharinens begleiten sollte, wo er schon vorgestellt worsen war und freundliche Aufnahme gefunden hatte. Sie gingen schweigend durch die Stadt, und als sie sich im Freien befanden, sahen sie einen Neger, welchem Luis einen Winf gab. Der Schwarze folgte ihnen, von den andern beiden unbemerkt, in einiger Entfernung.

Luis schien bewegt, als man sich nach ber einsamen Strafe wendete, die zwischen Garten und Mauern zum Landsite Catharinas führte. Jest ward der Ballaft und ber freundliche Garten sichtbar, und Luis sagte mit zitternder Stimme: Wohin führt mich der Freund? hieher? Bu biesen Lauben, zu diesem Springbrunnen? hier, wo

ein Engel fcon mit mir rebete? D himmel! Ift es nicht, als wenn alle Jugenbtraume lebenbig werben wollten?

Fernando ftand ftill. Seid Ihr benn etwa, fagte er, indem er feinen Begleiter scharf anfah, ber fremde Mann, der oft vor diesem Garten verweilte, von dem mein fleines Mühmchen so viel Schönes erzählte, berfelbe, bem Maria so viel vorgeschwatt hat?

So ift es, fagte Luis faum horbar, mit unterbrudter Stimme.

So gebort Euch auch, fuhr ber Graf fort, jener Reger an, ber uns ichon feit lange nachfolgt?

Ja, fagte Luis.

Das Thor ward geöffnet und ber florentinische Sauptmann ging die Stiege hinauf, Donna Catharina, ben Marques und Maria zu begrüßen. Der Graf lub seinen Gaft in ben untern fühlen Gartensaal, wo er ihm einen Lehnstuhl anbot und ein zierliches Tischen vor ihn stellte. Sabt die Güte, sagte er bann, diese mir theuern Blätter unterdessen anzusehn, die ich mir dann, mit Euerm Beistande, abschreiben will, um sie als ein kostdares Gut zu bewahren. Ich verlasse Euch auf furze Zeit, um meiner würdigen Duhme Euern Besuch zu melden.

Er ging die Stiege hinauf und ließ in Luis Sanben ein forgfältig eingeschlagenes und vielfach verfiegeltes Batet. Der Fremde, der fich so unvermuthet in diesem Garten sah, öffnete es mit zitternben Sanben.

Indem er die Siegel löfete, fiesen ihm jene alten Blätter fogleich in die Augen, welche Gedanken zu kunftigen Gedichten enthalten. Er erhob fich mit einem Austuf vom Seffel, und fank bann ftarr und leblos zuruck. Eine tiefe Ohnmacht hielt alle seine Glieder gebunden.

In den obern Bimmern bemuhten fich Alle, Catha-

rina burch Gespräche zu erheitern. Ferbinand, ber erst jest herein getreten war, sagte, nachdem er die Frau des hauses und den Oheim begrüßt hatte: Nun, meine liebe, sonderbare, unzufriedene Maria, wirst Du mit mir zufrieden sein, denn ich selbst habe nun jenen Fremden, den Du so lieb gehabt, in den Garten und das haus geführt, und ich hoffe, er soll, so wie der herr Italiener, zu unfern nähern Freunden in Zukunft gehören. Auch hat er sein scheues Wesen schon mehr abgelegt, er ist freundlicher und gesprächiger; Du wirst den Menschenscheuen ganz bestehren.

Maria rief freudig aus: Sabe ich es benn nicht im= mer gesagt, daß der liebe Mann eigentlich zu uns ge= hört? O bring ihn herauf, Graf, daß die Mutter auch einmal etwas Neues erlebt.

Deffen, fagte Catharina seufzend, haben wir feither, meine ich, nur zu viel gehabt. Wo ift mein Better, Don Christoforo?

Er manbelt unten im Garten, antwortete ber Marques: Der Alte ift munter und gesund, und bas hat er Euch zu banken, theure Muhme.

Nein, antwortete fie, mir vergönnt bies bas Schicks fal, mir wird es in meinen letten Tagen noch so gut, baß ich für einen eblen Mann, für einen Verwandten, et- was thun kann, ber meiner Seele eng verbunden ift, wie es nur Bruder und Schwester sein können: mir selber thu ich am meisten gut, indem ich sein Alter erleichtere.

Mit Geschrei fturzte jest ber alte Domingo herein. Alle fuhren empor. Unten im Gartenfaale, rief er laut, liegt eine Leiche.

Fernando rannte ichnell binab, fast eben fo eilig Maria, ber Capitain folgte, und ber Marques führte bie

Min ,

erschreckte Catharina. Man mandte alle Hulfe bei bem Ohnmächtigen an, welcher sich endlich von seiner Betäubung erholte. Er blidte um sich, und schien verwundert, so viele Gestalten vor sich zu sehn, die sich alle theilnehmend um ihn bemühten. Er suchte seine Besinnung wieber zu sammeln, sein Blick siel auf Maria, die hestig weisnend seine kalte Hand ergriffen hatte. Er lächelte wehmüthig, sah in den Garten, und wendete sich dann wieder zurück nach dem Tische. Das war es! rief er mit so schwerzlichem, durchdringenden Tone, daß alle Gegenwärtigen erblasten: nach der Mahnung dieser Blätter, nachbem ich dies noch erlebte, ist es Zeit zu endigen.

Er warf sich mit beiben Armen über ben Tisch, verhüllte sein Saupt, und weinte so heftig, daß Maria meinte,
die Bruft muffe ihm zerspringen. Er redete nicht, seine Thränen flossen immerdar, und Seufzen und Schluchzen
wechselte mit den schmerzhaftesten Tönen und Ausrufungen, daß Alle, von gewaltiger Rührung ergriffen, weinend
in seine Wehklage stimmten. Endlich schien er erschöpft,
er hob das thränennasse Antlig empor, schaute dem jungen Grafen in das Angesicht und rief dann mit TodesAccenten: Was nutt jett noch die Lüge? Diese alten,
stummberedten Blätter sind Worte meiner Jugend, ich bin
ber arme, unglückliche Camoens!

Ein lauter Ausruf entfuhr Allen, und Catharina fank betäubt in die Arme ihres Oheims. In diesem Augenblick war Christoforo über die Schwelle getreten, er hatte ben Ruf des Freundes vernommen und stürzte jest zitzternd, schreiend vor dem Dichter knieend hin: Luis! mein Luis: rief er und faste das bleiche Antlig in seine beiden Hände. Luis sah ihn an, kuste den Alten und antwortete: O wie gütig, himmel! daß ich den Treuen im Tode

wieber sehe. Catharina erwachte wieber, und ber Graf führte Maria und ben Capitain nach bem Garten, auch Christoforo erhob sich und folgte bem Winke Fernandos.

Wenn man Wunder erlebt, fagte der Marques, als die drei allein waren, so ziemt es sich auch, sie würdig und im Glauben aufzunehmen. Luis Camoens, großer, unglücklicher Mann, erkenne Deine Freundin, Deine Gattin, Catharina de Otaz da in diesem edlen Bilde wieder, und wisse, daß jenes liebliche Kind Deine Enkelin, die Tochter Deiner Tochter ist.

Die beiben fo lange Getrennten blidten fich an, umarmten fich und waren im seligen Entzuden, im wehmüthigen, überirvischen Schredt todtenbleich geworden. D meine Catharina! schluchzte Camoens. D Luis, rief fie, was habe ich um Dich gelitten!

Und Freunden, Geliebten, fagte er, lebte ich so nahe und wußte es nicht! Floh die Menschen, die mich getröftet hatten!

Wie nur, fagte ber Marques, indem er ben Dichter mit herzlicher Liebe umarmte, lebtet Ihr fo einfam? Entbedtet Euch keinem Freunde? Wie glücklich, wie felig hatten wir mit einander leben konnen!

Das ist mein Schickfal, antwortete Camoens: ich hatte allzu Bittres erfahren und mein Bertrauen war zersbrochen. Ich bedurfte fast nichts, weil ich als Bettler lebte, in San Lazaro, dem Hospital, fand ich des Nachts ein Obdach, welches mir freundliche Geistliche bewilligt hatten, für meine Nahrung und Rleidung forgte mein Neger, Antonio; o last ihn rufen, er weilt draußen, der treuste Freund, daß ich auch seine dunkeln Augen noch einsmal sehe.

Der alte Marques weinte beftig, inbem fich Catha-

rina und Camoens umschlungen hielten. Ich verftebe, sagte ber Greis, bas ift mein Neger, ben ich kenne. Nein, es giebt keine Worte für ben Schmerz, für bie Bunden, für das Entsegen, die alle wechselnd unfre Bruft, von se-liger Wehmuth abgelöft, durchschneiben. D Luis, Bruber, edler Mann, — was können wir sur Dich thun, wir Armen?

Ich fterbe in ber Rabe ber Freunde, ber Geliebten, fagte ber Dichter, bas ift mehr, als ich jemals hoffen konnte.

Man rief bie Entfernten gurud und auf einen Bint bes Dichtere flurgte fich Maria in bie Urme bes übergludlichen Mannes. Much ber Reger Antonio mar berein gebrungen, fo wie Domingo, ber alte Bertraute. Alles mar Freude und Traum, Schmerz und Entzudung: Jeber betrachtete ben wieder gefundenen Dichter als ein übermenschliches Befen, Jeber wollte ibm feine Liebe und Berehrung beweisen, und Campens, bie Augen balb auf Catharina mit feligem Entzuden werfend, bann Daria mit Wonne betrachtend, nun bem braven Chriftoforo gart= lich die Sande drudend, feinen guten Reger berglich um= armend, und wieber Catharina betrachtend, mar im Schwindel bes Erfennens, ber Freude, und er fühlte, wie bes Menschen Rraft zu geringe fei, bergleichen zu ertragen. Richt umfonft habe ich gelebt, fagte er endlich: meine Liebe ift erkannt, fie wird auch nach meinem Tobe mirfen.

Ja, rief ber Marques, fo lange es ber Bortugiese verbient, biefen Namen zu führen. Unser König ift verstoren, unfre Freiheit untergegangen, aber wenn einst ber ftolze Spanier unfer Baterland unterjochen wird, so erstont aus Guerm Gebicht Freiheit und Batriotismus und

muß neue Rrafte weden und erschaffen. Dies Buch, diefes Werf wird vielleicht bald nur noch Bortugall sein, in
ihm lebt Muth und Baterland, Liebe und Kraft, und wie
nur dem Frühling, muß stell Schönheit und Frucht diefen Bersen entquellen. Ihr sterbt niemals, Luis, benn
jeder Nachkomme muß aus Euch lernen, was das Würbigste sei und was ihm obliegt.

Baret Ihr Prophet, edler Mann! rief Camoens. Doch für mich ift wenigstens jest meine Laufbahn gu Ende. Die Schäge meines Lebens, Freundschaft und Liebe, habe ich noch einmal wieder gesehn, Achtung ift mir ge-worben, jest ruft mich die Liebe des heilandes.

Reiner ber Wegenwärtigen fonnte es fich verhehlen, baß ber Dichter im Sterben fei, Die Befühle Aller maren aber fo munderbar gefteigert, bag man nicht fagen fonnte, fle trauerten über feinen Singang. Rur forgte man, baß ber fromme Chrift nicht ohne Beichte und Saframent verfcheibe, nur mar man verlegen, wo fchnell, bei ber Ferne von ber Stadt, ein Briefter zu finden fein mochte. Da vernahm man Bofaunentone und lauten Rirchengefang von Geiftlichen und nachfolgendem Bolfe. Es war eine gahlreiche Prozession, Die einen Umzug hielt, um nach einem Rlofter und wunderthätigen Marienbilbe zu mallen. Es war ein Trauerfeft, ben verlornen Ronig mit Gott und zugleich bas leidende Baterland zu fühnen. Marques ging felbft binaus, um ben Bug zu begrußen. Der Bring Antonio, Brior von Crato, und ein Bifchof, welcher mit bem Sochwürdigen eintrat, erschienen bor bem Rranten. Der große Campene lebt, um jest zu fterben! rief ber Bring: einen folchen Portugiefen gu ehren, follte ber Ronig felber erfcheinen.

Man ließ ben Sterbenben mit bem Bifchof allein,

ber aus Chrfurcht vor bem Beichtenben feinem andern Beiftlichen die heilige Ceremonie überlaffen wollte. So ehrte man im Sterben ben, ben Alle, fo lange er lebte, vernachlässigten und vergaßen.

Ale ber Rrante bie Gaframente empfangen, traten alle Freunde wieder zu ihm, und er nahm mit verflartem Blid Abschied von allen. Die eble Catharina zeigte eine würdige Faffung, ihr Glud und Unglud mar ju groß. um fich in Schmerz ober Borte ergießen zu fonnen. Gang außer fich war bie gartliche Maria, obgleich fie nicht mußte, mit wie naben Banben bes Blutes ber Sterbenbe ihr vermandt fei. Der Marques und ber Graf zeigten ihre Freundschaft, und ber italienische Sauptmann brudte in Borten und Geberben faft eine Bergotterung aus, ba er befchamt mar, bag er ben großen Dann fruber fo verfannt batte. Chriftoforo fagte: Sabe ich Dich boch wiedergefehn, Goelfter, Treufter aller Menfchen: auch bafur, wenn es auch nur ein einziger Blid mar, bante ich meinem Gott. Am wehmuthiaften mar ber Abichied bes guten Regers von feinem Berrn. Camoens fegnete ibn und fagte: Deine beifpiellofe Treue und Liebe fann ber Simmel nicht unbelohnt laffen. - Bar ich nicht be-Iohnt genug, fagte Antonio, bag ich Dir angeborte, Dein Freund mar? - Auch bem alten Domingo reichte Camoens bie Sand.

Alle fcwiegen, und in Gegenwart ber ebelften Menfchen fchlief ber Dichter beruhigt und befeligt ein.

Catharina folgte ihm balb. Der gute schwarze Stlave warb im Sause bes Marques aufgenommen, und nicht als

Diener behandelt, fondern ber Greis und ber junge Graf fchenkten ihm bas Bertrauen, welches er verbiente, und gingen mit ihm wie mit einem alten Freunde um. —

Nach bem Tobe bes alten Königs heinrich bemachtigte sich Alba für seinen herrn Philipp des Reiches. Lange widerstand ihm der Prinz Antonio, mußte aber der Nebermacht weichen. Ferdinand vermählte sich mit Maria. Die Familie hatte sich mit Antonio zwar verbunden und ihm Beistand geleistet, aber Philipp verzieh aus Klugheit, da es gefährlich war, alle Patrioten zu bestrafen. Und so lebte diese Familie so glücklich, als es Edlen möglich ist, die zurückgezogen von der Welt um ihr unsterschtes Baterland trauern mussen.

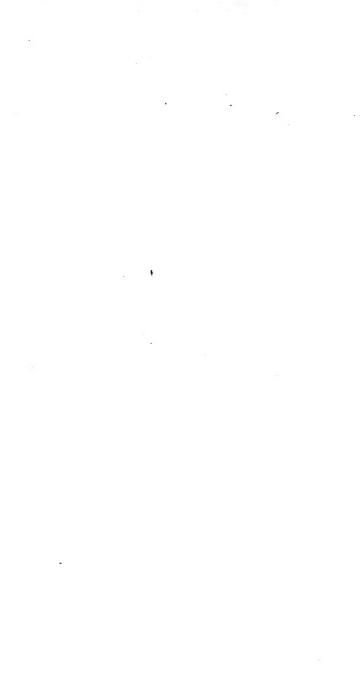